

ril. g. 110 00-(1/2 1832



<36629214400012

<36629214400012

Bayer. Staatsbibliothek

Dig Ledby Google

Militair. 28 och en blatt.

E.B. 7 Nr. 86

Siebzehnter Jahrgang. 1832.

M 811 bis 862.



olli

Mit Genehmigung Gr. Majeftat bes Konigs.

Behrkreis: tüğerei VI Dilindən

Berlin, bei Ernft Siegfried Mittler. Wbg/66/196



## Berzeichniß

ber in bem Militair . Dochenblatt fur bas Jahr 1832 enthaltenen Gegenftanbe.

| I. Zuffäge.                                                                               |              | Der Felbjug in ben Rieberlanben unter bem                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mo.                                                                                       | Seite        | Befehl bes R. R. und Reichsfelbmarfchalls                                                       |       |
| Beitrage ju bem ruffifch-polnifchen Felbjuge                                              |              | Pringen &. J. von Gachfen-Coburg-Gaalfelb 813                                                   | 4649  |
| 1831. Rach ruffifden Angaben . 811                                                        | 4636         | Baffertrenfe mit feifen Bugeln. Bon Clamiter,                                                   |       |
| 1. Bur Schlacht von Grochow . 811                                                         | 4637         | Dr. Lt im 4. Drag. R 814                                                                        |       |
| Die Auftritte gu Briftol am 29. Detober 1831,                                             |              | Borl, Atlas von Europa in 22 Blattern 814                                                       | 4654  |
| in militarifcher Dinficht 812                                                             | 4644<br>4648 | 1. Journal d'un officier de l'armée d'Afrique.                                                  |       |
| Heber bas Glieberfeuer 813                                                                | 4040         | 2. Extrait du journal d'un officier supérieur<br>attaché à la 2. division de l'armée d'Afrique. |       |
| Beitrage ju bem ruffisch-polnischen Feldjuge<br>1831. 2. Bur Schlacht von Oftrolenta. 815 | 4656         | 3. Mémoire sur la colonisation d'Alger,                                                         |       |
| Die brittifche Cavallerie in Spanten . 816                                                | 4659         | par M. Chatelain, Capitaine etc. 820                                                            | 4679  |
| Das Cavalleriegefecht bei Benevente am 29.                                                |              | Anleitung ju Rechnungen ber Geobaffe pon                                                        | 4015  |
| December 1808 816                                                                         | 4660         | Rr. Tb. Dofelger, Dr. Drof. und Lebrer                                                          |       |
| Die frang. Armee 816                                                                      | 4662         | an ber allg. Kriegeschule 822                                                                   | 4689  |
| Beitrage jum ruffifch polnifchen Telbjuge 1831.                                           |              | Heberfichtsfarten ju dem Berte: Befchichte                                                      |       |
| 3. Bur Erfturmung von Warfchau . 817                                                      | 4664         | ber Rriege in Europa feit bem Jahre 1792.                                                       |       |
| Heber einige bei ber letten frangbifchen Et-                                              | 4000         | Erites Seft. 825                                                                                | 4704  |
| pedition nach Belgien bemertte Dangel 819                                                 | 4677         | Heber bie Bermenbung bes Befchabes und                                                          |       |
| Biographische Notigen aus bem Leben Des                                                   | 4702         | ber handivaffen gur Bertheibigung ber Reffungen                                                 | 4500  |
| Generals Freiherrn v. Gunther . 825<br>Ergablung ber Theilnahme bes 2ten leichten         | 4.02         | Borlefungen über bie wichtigften 3meige ber                                                     | 4715  |
| Bataillone ber Konigl. Deutschen Legion                                                   |              | Rriegsmiffenschaft, von Greven, Dberff. 8t. 829                                                 | 4720  |
| an ber Schlacht von Baterioo. Bom                                                         |              | Berichtigung ber Schrift (bes Generals p.                                                       | 4/20  |
| Oberften (B. Baring 828                                                                   | 4714         | Funt): Erinnerungen aus bem Feldguge bes                                                        |       |
| Bur Erfidrung ber Borfalle an ber Rabbach, 831                                            | 4726         | fachifichen Corps im Jahre 1812, 23om                                                           |       |
| Rotigen 831                                                                               | 4728         | Sptm. Grafen v. Solpendorf 829                                                                  | 4720  |
| Buffand von Dreeben am 26, Muguft 1813, 832                                               | 4731         | Graphische Darftellung ber europdischen Deis                                                    |       |
| Die Eroberung von Caffel am 18 Septembr.                                                  |              | len, fo meit beren Grofe ficher befannt ift,                                                    |       |
| 1813. (Eingefandt) 834                                                                    | 4737         | vom Major v. Desfeld 831                                                                        | 4727  |
| Entgegnung auf die über die frangbifiche                                                  |              | Smola, Tafchenbuch für bie f. t. bftreichifchen                                                 |       |
| Marine bei Gelegenheit der Expedition nach                                                | 4751         | Artillerieofficiere. 2 Theile 835<br>Der Tob des Ruff. Raif. G. Feldmarfchalls                  | 4743  |
| Algier gemachten Bemerkungen . 837<br>Das Gefecht bei Beigenfels am 31. Detober           | 4/31         | Brafen Diebitich . Sabalfansti, v. Theob.                                                       |       |
| 1757 838                                                                                  | 4755         | Cturmer                                                                                         | 4=00  |
| Ueber bas Abibfen ber Treffen bei ber 3n-                                                 | 4100         | Tagebuch bes 2. ruffifchen Corps in ben Relb-                                                   | 4760  |
| fanterie 840                                                                              | 4763         | jugen 1812, 1813, 1814. Bom R. Dr. (Se-                                                         |       |
| Sicard, Draanifation und Starte bes fpa-                                                  |              | neral v. Coffmann 841                                                                           | 4767  |
| nifchen heeres 842                                                                        | 4769         | Der Golbatenfreund, von Schneiber . 841                                                         |       |
| Die Linien von Torres vebras 843                                                          | 4773         | Grundrif ber neuern Kriegsgeschichte fur ben                                                    |       |
| Heberfall bes Dorfes Ruble bei Gifenach 845                                               | 4783         | Bortrag an bebern Militairfchulen. 1.                                                           |       |
| Das Gefecht bei und in Rathenom vom 15.                                                   | .=0=         | 916th. 859                                                                                      | 4840  |
| Juni 1675                                                                                 | 4785         | v. Friederici, Bleut. und Abjutant, Heber-                                                      |       |
| Einige Bemertungen über Kriegsgeschichte und                                              | 4789         | ficht ber beutschen Bundestruppen u. f. m. 858                                                  | 4840  |
| Relation des Ueberfalls bei Salberfladt am                                                | 4109         | -                                                                                               |       |
| 30. Mai 1813                                                                              | 4793         |                                                                                                 |       |
| Das Diefidbrige Derbfimanbver bei Berlin 849                                              | 4799         | III. Todesfälle.                                                                                |       |
| Einnahme ber Citabelle von Lorca burch bie                                                |              | Dadmeifung ber feit bem 16. September 1831                                                      |       |
| Frangofen, 13, Juli 1823 852                                                              | 4810         | bis 31. Januar 1832 jur offiziellen Rennt=                                                      |       |
| Ueberfall und Sturm bon Berg-op-Zoom in                                                   |              | nif gefommenen Todesfälle von R. Dr.                                                            |       |
| ber Racht vom 8. jum 9. Mary 1814 859                                                     | 4838         | Diffigieren im febenben Deere und ber                                                           |       |
| II. Literatur und Rarter                                                                  |              | Landwehr, fo wie von Militarbeamten 620                                                         |       |
|                                                                                           | **           | Diefelbe vom 1. Februar bis 23. Juni 1832 841                                                   | 4764  |
| Mémoires p. s. à l'histoire militaire sons le                                             |              |                                                                                                 | -/    |

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair: 28 och en blat

## Nº 811.

Connabend, den 7ten Januar 1832.

Redaktion: der Ronigl. Generalftab.

## Derfonal - Beranderungen in der Armee.

A. Ernennungen, Beforberungen und Berfegungen:

Den 18. December. Beije, Cec. Et. von b. Raif. Mleganber Gren. R. Barn, Comp., jum Platmajor in Spandau. Den 20. December.

v. Souwalb, Unteroff. vom 1. Garbe Regt. ju Rug, sum Port. Rabnr.

v. Danderode, v. Rapferling, Port. Gabnr. vom 2. Garbe R. ju Tub, ju aggr. Cec. Les. Graf Pfeil, Port. Jahnt. vom Garbe Couten, bat., jur 1. u. 2. Coupenabth, verf.

v. Billamowis , Dollendorff, Port. Fabnr. Dom Regt. Barbe bu Corps, jum aggr. Cec. Et.

v. Rodris, Graf v. Dienburg & Bubingen, Port. Sabir. vom Garbe Drag. Regt., ju aggr. Dec. Lts.

v. Colomb, v. Coulfe, v. Ochmalenfee, v. b. Often, Port. Gabnr. vom 1. Garbe Ul. (Bow.) Regt., ju aggr. Dec. 2ts. v. Donimirefi, Gec. Et. vom Barbe Buf. R., als aggr. jum 1. Buf. R. verfest.

I man man

v. 28obefer, Gec. Et. gulest im 12. Juf. Regt., bei ber Raif. Alerander Gren, Rgte. Garn, Comp. angeitellt.

Den 23. December. v. Graevenit, Oberft u. Brig. ber 2. Art. Orig., erhalt bie interim. Fuhrung ber 2. Art. Insp. mit Berlegung des Stabsquartiers nach Pofen. Den 24. December.

v. Bofgts: Rheet, aberg. Cec. Lt. vom 2. Juf. Regt., in ben Etat einrang.

Ubichiebebewilligungen u. f. w.

Den 20. December. Graf hochberg Turftenfteln, Sec. Lr. vom R. Garbe bu Corps, scheibet aus als Pr. Lt. Den 23. December.

Ballen, Sit. Regtearst vom 3. Bat. 3. Lom. R. mit Denfion.

### Beitrage

au bem ruffifch : polnifden Relbauge 1831.

Rad ruffifden Ungaben.

Wur bie Berechnung ber ruffifden Streitfrafte bei ben nachftebenben Mittheilungen wird es nothig fepn, einige Angaben aber bie Beftanbtheile bes Deeres poranguidicen.

Die Jufanterie , Regimenter bestanben in biefem Relbauge aus zwei Batgillonen. Die britten Bataillone maren in ben Garnifonen, behufs bes Er,

fabes ic. juructgeblieben.

Die Starte ber Bataillone barf man in ben Schlachten auf 400 Dann aunehmen. Rir bie lette Beit bes Relbauges wird biefes felbit bas Maximum fenn. Die Garbe , Regimenter maren ju 2 Bataillonen von 800 Mann.

3mei Regimenter ober 4 Bataillone, bilbeten eine Brigabe, brei Brigaben eine Divifion = 12

Bataiffone, circa 4800 Mann.

Die Cavallerie Regimenter bestanden theils aus 4, theile aus 6 Escabrons. Bon ben erfteren maren bie Sten und ften Escabronen in ben Barnifonen jurud geblieben.

Die Starfe ber Escabrons betrug in ber erften Balfte bes Relbanges im Marimo 100, in ber ameiten Balfte 80 Pferbe, Die ber Escabrons ber Barbe, Cavallerie 150, vor Barfchau 120 Pferbe.

3mei Cavallerie, Regimenter bilbeten eine Brigabe, amei Brigaben eine Divifion, = 16 bis 24 Esc.,

1280 bis 2400 Pferbe.

Die Rofaten Regimenter find in ber Mormal, ftarte von 500. Jebes Sunbert bilbet eine Abtheis lung im Regiment, abnlich ben Escabrons ber ans beren Cavallerie, Regimenter. Gie maren in ber Campagne circa 400 Dann ftart.

Die Artillerie wird in Compagnien ober Batterien eingetheilt, eine jebe ju 12 Befchuten. Bon ben meiften Compagnien maren nur 8, von einigen auch 10 und 12 Beichube ine gelb gerudt, und bilbeten ein Bames unter ber Benennung Batterie.

Gine Batterie befteht aus 10 Ranonen unb 2 Bebinorogi (Cinhorner). Die Jebinorogi haben ein langes Robr, (im Bergleich ju unfern Burf. gefchuben) und werfen Granaten, find inbeffen nur einer geringen Elevation fabig.

Eine Batterie, (wie fie im Lauf diefes Feldguges gebraucht wurde) bestand aus 6 Ranonen und 2 Einhornern. Besondere Batterien, nur aus Murfgefcuben beftebend, find nicht formirt worben.

#### Rug , Artille rie.

Gine leichte Anf , Batterie beftand aus:

6 fechepfunbigen Ranonen, und 2 gebnpfundigen (Biertelpud) Ginbernern. Eine fdwere Rus Batterie, (Dofitions Befduit) A116 .

6 amblfpfundigen Ranonen und

2 amangiapfundigen (Salbpud) Einbornern.

Reitenbe Artillerie.

Eine leichte reitenbe Batterie, beftand aus 6 fechepfunbigen Ranonen, und 2 gebnpfunbigen Gin bornern, wie bie Rufbatterie. Mugerbem maren mehrere reitenbe Pofitions.

Batterien bei ber Armee eben fo formirt wie bie

Rug Pofitions Batterien.

3 Batterien bilbeten eine Artillerie Brigabe. Gine iche Divifion bat eine Artillerie, Brigate. Bei ben Linien Jufanterie Divifionen befteht Die Artillerie Brigade aus einer Positions, und 2 leiche

ten Batterien, bei ben Grenabier Divifionen aus 2 Dofitions, und einer leichten Matterie.

Die Dimmern ber Ruf Batterien befchranten fich auf bie Brigaben, j. B. 5. Artillerie Brigabe, Batterie Rr. 1. (Vositions Batterie) Rr. 2. und Br. 3. (leichte Batterien). 6. Artillerie Brigade, Batterie Rr. 1. 2. und 3.

Die Dummern ber Artifferie Brigaben finb analog benen ber Divifionen, ju melden fie geboren. Die 1. Infanterie Divifion hat bie 1. Artillerie

Brigabe u. f. m. Die Rummern ber reitenben Batterien bingegen

laufen (mit Musnahme ber Barbe, Batterieu) burd

Bebe Cavallerie, Divifion bat ebenfalls eine Mr. tillerie Brigabe. Bon biefen Batterien wird in ber Schlacht ein Theil fur bie Referve, Artillerie ver, menbet.

#### Ein Infanterie, Corps beftand aus:

3 Infanterie Divifionen, ober

9 Infanterie, Brigaden, ober 18 Infanterie, Regimentern, ober

36 Bataillonen ju 400 DR. = 14400 Mann

und 1 Cavallerie, Divifion, ober 2 Cavallerie , Brigaben, ober

4 Cavallerie , Regimentern, ober 16 bis 24 Escabrons

1280 bis 2400 Pferbe

und 4 Artillerie, Brigaben ober 12 Batterien 96 Befd. Im Marimo . 20000 Mann

mit 96 Beid.

Gin Cavallerie, Corne beftanb aus:

- 2 Cavallerie Divifionen, ober
- 4 Cavallerie Brigaben, ober
- 8 Cavallerie Megimentern, ober
- 32 bis 48 Escabrons = 2560 bis 4800 Dferben und 2 Artillerie, Brigaben ober
  - 6 Batterien 48 Beich. Im Marino . 7000 Comb. mit 48 Beid.

alio bebeutenbe Starte an reitenber Artillerie.

Die Dachfuhr ber Lebensmittel geschab mabrend bes Relbauges auf fleinen, einfpannigen Bauermagen. Dan hatte gu biefem Behnf Bauern mit ihrem Befpann in Rufland gemiethet.

## 1. Bur Chladt von Grocovo) am 25. Rebruar 1831.

(Bierbei ein Dlan.)

Bangs bes Walbranbes von Ramenczon bis gegen Bamr giebt fich eine Reihe binenartiger Canbbigel. bie ziemlich fteil gegen Weften nach ben Bridern abfallen. Der Wald billich biefer Dinen ift Rieferus malb auf butrem Canbboben, bie Wege find feft und trocen.

Bon Bombfi, Ramencion und Baur bis gegen Praga bin ift Biefenterrain, in ber bftlichen Salfte fumpfig und mit Graben burchichnitten, gegen Draga aber trockener und von bober liegenben fanbigen Ctellen unterbrochen.

Die Bege von Bombfi und Ramenczon nach Praga fabren auf folden bober liegenden fanbigen Ctellen größtentheils troden burch bie Biefenger genb.

Das Erlenmalben norbofflich von Grochom fiebt auf fo naffen Cumpfboden, bag man im Commer nicht hinein bringen fann. Bur Beit ber Colacht aber mar biefer Cumpf, fo wie bie gange Biefen, gegenb, gefroren, und nur bie bebeutenberen Graben, to wie bie Cumpfftreden, welche fich von ber fachfte fchen Rempe bis nach Goclamet und gur Chauffee beim Monument erftreden, maren offen.

Aufftellung ber Polen. (f. bie Rummern auf bem Dlan.)

- 1) Berichauste Batterie von 8 Gefchuben, mit Berban.
- 2) 2, 2a, 2b, 2c und 2d Erbaufmirfe, fur eine aweite Aufstellung ber Jufanterie und Artillerie.
- 3) Batterie von 30 Gefchuben.
- 4) Batterie von 8 Gefchusen.
- 5) 2 Bataillone und 4 Befchitge bei ber Colonie Glener.
- 6) Escabrons gwifchen bem Erlenmalben und ber Colonie Elsner.
- 7) Die Cavallerle in Referve amifchen ber Colonie Elsner und Targowef.
- 8) Die Infanterie rechts ber Chauffee, und links berfelben in und binter bem Erleumalbeben.
- 9) Cavallerie, Bebetten, und ein Difet in 3ombfi. (Der Bilgel mit bem Rrent, (k), mar balb von ruffifden, bald von polnifden Bedetten befett.)

### Mufftellung ber Ruffen.

Muf ber Chanffee bas I. Jufanterie Corps (Graf Pablen), namlich :

- 10) i Bataillone, 4 Befchute und Rofaten, Die Avantgarbe.
- 11) Gros ber Infanterie.
- 12) 8 Bataillone Grenabiere (bem 1. Infanteries Corps beigegeben) in Referve.

Muf ber Strafe von Ofuniem und auf ben Soben langs bes Malbrandes bis Ramencion, bas VI. Infanterie, Corps (Baron Rofen) in folgenber Art:

- 13) Eine Batterie von 16 Befchuben bei Grapbomfa. Bola.
- 14) 2 Pofitions, Befchabe.
- 15) Batterie von 8 reitenben unb 4 leichten Buß : Gefchüben.
- In Summa 30 Befdute. 16) 4 Bataillone an ber Ofuniemer , Strafe, Ber, binbung mit bem L Infanterie, Corps.
- 17) 2 Bataillone babinter en reserve.
- 18) 4 Bataillone Jager.
- 19) 2 Bataillone. 20) 1 Bataiffon binter bem Saufe.
- 21) 2 Batailione. 22) 2 Bataillone.
  - In Summa 17 Bataillone.

<sup>\*)</sup> Dasjenige, was in ben öffentlichen Blattern bereits aber bie nachfolgenben Gegenftanbe ericbienen, ift als befannt por audgefent.

- 23) 300 Rofafen.
- 24) 1 Escabron Manen.
- 25) 2 Cavallerie, Regimenter.

26) 1 Cavallerie Difet in Ramenczyn. In Summa 9 Escabrons und 300 Kofafen.

Den linten Blugel biefer Aufstellung, bes VI. Infanterie. Corps, commanditte General Rifchen, ben rechten General Blobet.

27) Die Reserve diese Corps, unter General Murawiew, auf der Ofuniewer Straße, 2 Compagnien Sappeurs, 6 Bataillone mit 6 Geschüben, 1 Cavallerie Regiment und 20 Geschabe Reserve Artilletie.

(In Ofuniem ftanben 2 Bataillone vom VI. Infanterie Corps, 2 Bataillone hatten Sieblce, 2 Bataillone Bengrom befest behalten)

In Milosna ftanben:

a. Das Detachement bes Großfürften Conftantin, bestehend aus 2 Garbe Infanterie Regimentern . . . 4 Bataillone.
1 Edraffer Regiment

1 Manen

1 Sufaren . . . . 12 Escabrons.

b. Das III. Cavallerie: Corps, (Graf Bitt) beftebend aus:

4 Enraffier Regimentern 4 Ulanen 32 Geschrons - 32 Geschübe.

3wifden Milosna und ber Beidfel, hinter Baftam, ein Detadement unter Beneral Beismar.

5 Tage lang, vom 20, bis jum 21: Kebruar, ftanben fich die beiben Heere so gegenüber, die Werposten nahe an einander. Der Feldmarichall Graf Diebtrich erwartete bas Grenadier Coppe. Die Russische der Aufliche Armee litt während beier Tage Mangel an Ebensmitteln, die lehten 2 Tage hindurch sehlte das Prod.

Schon am 20. machten die Ruffen einen Berfuch, bas Erleiwalbden ju nehmen, sie verloren 800 Mann Robte, so bag ein Bataillon vom Regiment Minet reducirt wurde. Die Polen behaupteten bas Balbcheu.

Das Grenabier. Gorps sollte am 25. bei Kawelle interffen. Der Felbmarichall hatte bie Absicht, am 26. die Polen anzugeriffen, und eine entscheibende Schlacht zu liefern. Wenn man die Polen in der Aront zurückgebrängt, sollte das Grenabier. Erps mit feinen friichen Tempen von Kawenigm ber ge-

gen bie linte Flante ber Polen vorbrechend, ben Ausschlag geben, bann follte Praga gefturmt werben.

Der Morgen bes 25. war ju einem allgemeinen Gottesbienft beftimmt; berfelbe hatte bei bem Dahlenichen Corps und auf bem rechten Alugel bes Rofenichen Corps begonnen. Der Felbmarichall mobnte bemfelben unmeit Mamr bei. Es mar 9 Ilbr. als man eine Ranonabe in ber Gegend von Marti und Bialolenta borte. Gleich baranf tam eine Tirailleur. Linie ber Dolen aus bem Erlenwaldchen bervor, und feuerte auf ben rechten Rlugel bes VI. Corps. Der Gottesbieuft murbe beenbet, Die Eruppen nahmen ibre Anfftellung und erwiderten bas Reuer, inbem Die Tirailleure bis an ben Graben bitlich bes Balb. dens vorgingen. Sier ftellten fie fich im Freien auf, mabrent bie Polen ben Rand bes Balbchens immer ftarter befesten. Der Felbmarichall fam ju bem rechten Rlugel bes VI, Corps, (mo er fich anch mabrent ber Schlacht auf bem Sugel (28) aufbielt) in ber Deinung, Die Tete bes Grenabier, Corps fti angelangt; es fehlte indeffen an Dachrichten von Diefem Corps. Es murben fleine Abtheilungen ent gegengefendet, um die Berbindung aufgufuchen, und bem Rurften Cchachofotoi ben Befehl zu bringen, bag er feinen Beranmarich beeile.

Da aber die Polen Sombfi befete, und bie gegen Marti vorgesendet hatten, fo mußten die rufficen entsendern Abtheilungen auf Unmvegen rechts durch ben Walb gesuhrt werben, wodurch Zeit verloren ging,

Die polnifche Batterie von 8 Gefcathen, nebblich bes Erlemwäldene (4) begann nun zu feiten. Der Feldmarichall befahl, das Feuer zu erwidern, und auf ber gaugen Linte eine Kantonabe zu beginnen. Er entischip fich, heute bie Schlacht zu liefern.

Bu bem Enbe befahl er:

garbe.

a. baf bas Erlenmalbeben genommen merbe,

b. daß General Murawiere mit ber Referve bes VI. Corps rechts abmarschire, und theils bie Berbindung mit bem Gerenadier, Corps aufnehme, theils gegen die linke Flanke ber Polen vorgehe.

c. Daß die 8, beim 1. Corps befindlichen Grenabier Bataillone in die Refereve des VI. Corps ricken, und fich binter dem Jugel ansstellen sollten, auf welchem er selbst sich befand. (29)

Endlich: d. daß die Truppen von Milosna vorrucken follten. Graf Pahlen verstärkte die Artillerie feiner Avant. Bier Bateillone vom VI. Corps griffen bas Erlenndlöchen an, und drangen mit großem Berligk bis jum Jampigraden vor, sie wurden gepunngen, das Rädlichen volcher zu redumen. Herauf wurden bie 4 Batailione, welche im Ro. 16, an der Ohntiewer-Etraße samben, berangegogn, und jum Angriff gegen das Wälchden gestighter. Sie brangen ein, und ebenfalls bis jum Pampigraden vor, mußten inhessen mit bedeutendem Verluss wieder gurch. (12 Ubr.)

Mahrend desten marichiere General Muramiem mit den 6 Dataissonen, de Escadoran und 6 Geschüben (I) rechts ab, im Malde fort, und die fler die Hohe von Kanvencyn hinaus. Hier entschete er 1 Dataisson und 1 Escadoran nach Jombei, um dies Dorf zu nehmen und festzuhalten. Er selbs wande sich imiss, um der Wermert Magoner vorzunden. Er langte um halb 1 Uhr bei dem Kreusdugel (K) an, und seuerte auf die linke klanke der Polen.

Die Truppen von Milosna, (dos Jularen-Regiment vom Ortadement des Großfürsten war in Milosna jurichtzeblieden, ein anderes vom III. Ca-vallerie Corps murbe links agen Jastane entendet, als noch 2 Datatillen, 4 Ecadorun, 33 Gefchitet, matschitten auf der Spausse vor, bis gegen Barr, dann wandten sie fich rechts. Die beiben Garbe-Jusanterie-Regimenter und das Eurissers Argeiment vom Detachment des Großfürsten machten an der Straße von Oftmierv da, no sie aus dem Balde ritit, (30) Dalt. (12 libr.)

Das III. Cavallerie Corps und das Manen Regiment vom Octadement des Groß Farften marfchirten in der begonnenen Richtung im Balbe fort, bis in die Hobe von Kappencon.

Nach den poei erften Versuchen der Infanterie des VI. Cerps, das Erfeinwalden ju nehmen, wurden die S Grenadier. Bataillone, welche sich hirte bem Feldmarschalles-Phale allgefellt hatten, jum Angeist deschert; sie drangen in das Erlemaldehe ein, wurden bis an den verdern Graden wieder zur rudgeworfen, drangen aus neu ein, ihressigheite den Jampsgraden und eroberten das Waldeden. (1 ubr.).

6 Gefchuse von ber Batterie in 15 begleiteten und unterfrügten biefen Angeiff ber Grenabiere auf bem rechten Iliget nordlich bes Walbchens.

Man rechnet, bag gegen 10,000 Mann Ruffen und Polen in bem Erlenmalbeben ben Tob gefunden haben.

Die beiben Cappeur Compagnien in ber Referve bes V1. Corps maren bem Marich bes Generals Murawiem bis jum Bege gesoge, ber von Okuniennach Kamenegen führt, hatten hier Kasschinen ju
einem Uebergang über den Hauptgraden bereitet,
und, während die Gerenadiere im Ersemillöchen soch
ien, den Uebergang, nebrolich des Richbons (34) in
halber Eseadronderiet, unter dem Fener der polinischen
Natterie 4, ju Candre gebracht. Der Gruden stünf
Juß tief, war halb voll Wassifer und nicht gesporen.
Dem Hauptmann Otto, welcher die arbeitende Cappeur Compagnie beschligte, wurde die Hand abgeschoffen.

Alls ber Uebergang fertig und gleichzeitig der Bald genommen war, suhr die polnische Datterte ab.

Anne 6 Geschlie, welche den Angeiss der Grenadiere begleitet hatten, gingen zuerst über den Dauptgraden, und stellten sch im Rr.14 aus. Dann rückte das III. Cavallerie Corps vom Rable hinter Kawallerie Korps vom Rable hinter haben und der Betrade fich inter Ramenchyn gegen den Uebergang berrietet der war schon, während der War schon, segen den Schond der Kreinwäldens dirt worden. (1 Ubr.)

Die Artillerie und die Avantgarbe bes erften Corps ructe nach Begnahme bes Balbdens gegen Grochow vor.

Die polnischen Satterien 3 umb 4 gingen nach ben Erdeusspulfen gurcht, die polnische Instanterie, welche das Wälklosen verrheidigt hatte, und immer burch frische Truppen erfest worden war, soszet giner Dewegung. Dies word der Augensbild, wo die unstiede Cavallerie attaliret: auf dem rechten Flügel das Etralifers Vegiment Pring Allbeech zuerft, nebe ich 24, dann auf dem Wege vor, der von hier nach Kl. Grochow süber; littles neche niehem Alten Ergement das Mannen Regiment des Celarevisich in der Richung auf 2 em de 2 d. Das Kegiment raf auf einen Eraden, Victe stützte, die Sewegungen auf den geforenen Wiesen waren schwierig, umb die Angreisenden litten durch das Aartästischeuer. Dem woch worden der Attale ausgesschert.

Gleichzeitig attalirten die Ufrainischen Ufanen, welche indlich um das Waldechen gegangen waren; 4 Euraffier umd 2 Ufanen Regimenter folgten en reserve, nordlich des Waldechens,

Das nachfte Resultat biefes Cavallerie, Angriffs war, baf bie polnische Infanterie über Rlein, Grochow gurudging.

Beneral Murawiem mar mahrend beffen auf bem Bege, ber von Ramencyon nach Praga fuhrt, vor.

gerück, und hatte durch das Keuer feiner 6 Geschübe gegen die linte Flaute der Polen gewirft. Als die Lausllerie: Attate ausgesicht war, hatte er 32 erreicht, wo er halt machte, und auf die zurückgehenden polnischen Colonnen fentert.

Das erste Infanterie Corps war, nachbem das Baldden genommen worben, bis zur Colonie Goglaw vorgerieft, und solgte dann auf der Chausse in dem Maße, als die Truppen des VI. Corps vorrücken. Die polnische Insanterie, rechts der Chausse, ging mit ihrer Artillerie nach Praga gurick.

Das ruffifche I. Infanterie, Corps ift nur jum Beidubfeuer gefommen.

Als bas Chraffier Regiment Pring Albrech bie Shauffe bei Reine Brodow erreicht batte, verfolgte es die polnische Insanterie die aber das Monument hinaus. Hierbei erlitt es den bedeutenben Bertuft. Einzelne Edraffiere sprengen bie nach Praga hinein.

Die übrigen Cavallerie Regimenter solgten bis jum Monument, wo sie sich rechte der Chausee aufftellten. Auf ihrem rechten Fligel laugte bier Beneral Murawiew an. (4 Uhr Nachmittage.)

Als die Dunkelheit einbrach, (5 Uhr) ftanden die ruffifchen Eruppen in folgender Art:

Amischen ber Ziegelei und dem Monument: Ge, neral Muramiem auf bem rechten Fligel (33), links neben ihm die Cavallerie.

In' 36, lints ber Chaustee, Die leichte Cavalleries Brigabe bes I. Infanteries Corps.

In 34, am Bestausgang von Klein, Grochow, rechts ber Chaussee, bas VI. Infanterie, Corps in 3 Treffeu.

In 35, am Oftausgange von Klein, Grochow, rechts ber Chauffee, bas I. Infanterie Corps in 3 Treffen. Hinter ber Schause 2 c bie 4 Grenabier, Regimenter, welche bas Walbechen genommen hatten.

In 37 bas Grenadier Corps, welches über Kamer ein beranmarschirent, mit ber Dunkelheit auf biefem Punkt anlangte.

Man berechnet den Berluft des VI. Infanterie-Corps auf 2000 Tode und 4000 Bermundete, den des I. Infanterie-Corps gegen 3000 Todte und Bermundete durch das Artillerie-Keuer.

Der Brudentopf von Praga besteht aus 2 Enceinten, wovon bie eine nahe vor der Brude als Reduit, bie andere, ankerhalb ber Borstadt, als Enveloppe gu betrachten ist.

a. Das Reduit, im proviforischen Charafter, hereit ein baftionitres Trace von giemlich fartem Profit, breite und trocfene, jedoch nicht tiefe Graben mie sehr flach abbolchenben Contrescarpen.

Das Parapet mit einem 30 Juß breiten Ballgange, hat in der 18 Juß ftarfen Benstweckerkone durchschnirtlich eine Hobe von 15 Juß über dem Horizont. Die äußere Brustwehrbbichung, so wie die Escarpe haben gange Anlage und sind ohne Holprevetennen, mit Beckrasen bekleidet.

b. Die außere Enceinte hat ein ichwacheres Profil als bas Reduit.

Die vorgeschobenen Berte bes Reduits und der Enweloppe find erft ipater angelegt worben. Der Plan giebt die beiben Enceinte in ihrer Gestalt jur Beit der Schlacht von Grochow an.

Das Gis ber Beichfel war noch fo feft, bag eine polnische Brigade am Abend oberhalb ber Stadt auf bas linke Ufer überging.

Es bilbete fich in Warfchan am Spatabend eine Deputation, um ju capituliren. General Cfraynecfi ibfte fie auf.

Am 26. Kebruar, am Lage nach ber Soliacht, wurde von Seiten ber Ruffen bie stilbliche Halife von Praga burch Trailleurs genommen, wedge von 2 Infanterie, Regimentern und 1 Jufaren Regiment ber Geismarfichen Detadements unterstützt wurden. Die Polen felbst ginderen an biefem Lage dem mitteren Beit von Praga and

3m 27. Februar befehten bie Ruffen gang Praga, bie Polen bielten ben Brudentopf befeht.

| Durch die Falrioge der Königlichen Ministerien<br>haben in dem Jahr 1830 folgende Berforgungen<br>von Militair, Personen Statt gesunden:  3m Resort des Königl. Ministerioge.  unterschussen.  und Redictionel/Insterendeiten . 1. 27. | 3m Reffort bes Ronigl. Juftig:        | 138.<br>50. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Im Resort des Königl. Ministerii bes Innern für Handels, und Gewerbe, Angelegenheiten — 159.                                                                                                                                           | Bei dem Königl. Seehandlungs          | 3.          |
| 3m Reffort bes Ronigl. Minifterii                                                                                                                                                                                                      | Bufammen 63.                          | 1028.       |
| bes Innern und ber Polizei . 15. 329.                                                                                                                                                                                                  | 3m Jahre 1829 betrug bie Angahl       |             |
| Im Reffort bes Konigl. Finang,<br>Ministerii 38. 323.                                                                                                                                                                                  | ber angestellten Militairperfonen 66. | 953.        |
| Latus 54. 838.                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |

[ Berfin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 280 chenblatt.

# No 812.

Connabend, ben 14ten Sanuar 1832. Redaftion: der Ronigl. Generalftab.

### Derfonal . Beranberungen in ber Urmee.

## A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfehungen :

Den 26. December. Beim Ingenieur, Corps:

Briele, Capt. von ber 2., Rriele, Eapt. von ber 3. Infp., einer in bie Infp. bes anbern einrang., erfterer mit Belbeb, feines Berb. als Lehrer bei ber Art. und Ing. Schule.

Diobed, Dr. ft. von der 3. Insp., jum interim. Commbr. ber 1. Comp. 7. Pion. Abth.
Donant, Dr. ft. von dieser Insp., jum interim. Commbr. des Festungs-Pion. Detassch, im Saarlouis.

Magnus, Dr. Lt. von ber 1. Infp., jur Garbe Pion. Abth. verf. Dabring, Dr. ft. von ber 2. in die 3. Infp., Beber, Pr. Lt. von ber 3. in die 2. Infp. verf., und geben biefe beiben jum Dion. Dienft uber. Claufius, agr. Cec. Et. von ber Barber jur 2.

Dion. Abth. verf. v. Bieberftein, Port. Fabre. von der 1. jur Garbe Pion. Abth. verf.

Couls, Soffen, Port. Fabrr. von ber 4., p. Oblen u. Ablerecron, van ber Belbe, Dort. Sabitr. von ber 5.

Rlot, Port. Sahnr. von ber 6. Dion, 26th., ju übers. Gec. Lts. Rregger, Unteroff. von ber 4.,

Rubland, Beber, Dion. von ber 5., Deinhard, Unteroff. von ber 7., Bachter, v. Deder, Unteroff. von ber S. Dion.

Mbth., ju Port. Rabnr. Den 29. December.

v. Sagorety, Capt. von ber 11., jum Chef ber 7. 3mb. Comp. Loste, Capt. aggr. ber 11. Inval. Comp., als 26tb.

Commb. in bief. einr. Bilde, Cec. Lt., julest Felbiv. in ber 11. Inval.

Comp., bei biefer Comp. angeft. Den 30. December.

v. Claufewis, Gen. Et. a. D., von ben ihm einftm. ubert. Gefc. bes 1. Commbt. von Glogau entb. Anders, Sec. Lt. vom 40. 3nf. R., jur Dienftl. beim Gouvernem. in Lugenburg commanb.

Den 31. December.

v. Pfnel, Gen. Daj. und Commbr, ber 15. Div. jum Ben. Lieut. nebft Berleibung bes Berbienfte orbens mit Gidenlaub.

Die Auftritte gu Briftol am 29. October 1831 in militairifcher hinfichto).

Unter allen Stadten bes Königreiche ift vielleicht eineleichter zu vertheidigen als Driftol; benn es wird von einem tiefen und jumpfigen Fiuff, bem Aron, mehr fach vurchigen, ber Juseln bilbet, nut Juselnacht fach und freien Plaften auf ben dominireithen Puntten, wahrend bas Terrain nebtlich sich allmablich erhete. Die erwöhnten freien Plafte waren, obgleich die Cavallerie sich bort ohne Pinderniss nach allen Seiten hir bewegen founte, aus einer unerflätlichen Beithe fung bei Zage lang die Paputpe Capauláge best

Rampfes und ber Beritorung.

Die am 29. October in ber Mabe von Briffol ftebenben Truppen maren eine Comabron vom 14. leichten Dragonerregiment und eine balbe Schwabron vom 3. Garbe Dragonerregimente. Der altefte Offic cier mar ber Oberftlieutenant ober Oberft Brereton. ber bie Inspection in bem Begirt batte. Es maren feine Truppen weiter berbeigezogen morben, ungeachtet bie Ortsobrigfeit gur rechten Beit von bem, mas beporftant, Madricht ertheilt batte. Die Dragonet zeigten ben begten Billen, und bas Refultat beweift flar, fett ber englische Berichterftatter bingn, bag ein fraftiges Eingreifen in ben erften Augenblicen ohne Zweifel Diefen gangen Barm in ber Beburt er, Rict batte, inbem ohnebieß bie Erfahrung langft bewiesen habe, baß fanfte Mittel bei folden gewalt famen Borfallen gewöhnlich nur Del ine Reuer gießen. Der commanbirenbe Officier wird angeflagt, bie Truppen guruckgehalten gu baben, und er ift beshalb in biefem Angenblice vor ein Militairgericht geftellt morben.

Connabenbe, ben 29. October, Mittage gegen 12 Uhr, brach befanntlich der Aufftand in Briftol aus, beffen Urfache aus ben Beitungen befannt ift. Die porbenannten Truppen rudten aus ihren Quartieren und marfcbirten auf bem Reumartte auf, me fie ben größten Theil bes Tages untbatig fteben blieben. In ben erften Stunden fchien bie gewohnliche Policeie mache ober Conftabels binreichend, bie Orbnung und Rube ju erhalten. Gegen 5 Uhr etwa erhibte fich ber Streit, Die Conftabels murben in bas Stadthans (mansionhouse) jurudgeworfen, ber Dobel folgte ihnen und es erfolgte ein formlicher Angriff auf biefes Gebaube, mobei bas vor bemfelben befindliche eiferne Gitter niebergeriffen, Thuren und Renfter bes untern Stochwerfes eingeschlagen wurden. Der Pobel breitete fich überall in bem Erdgeschof aus, gerftorte mas ibm in bie Banbe fiel, und ichidte fich an, bas

Der Oberfr Breteton mar bon bem Magiftrate um Beiftand erfucht worben, worauf er eine balbe Comatron bes 14. und bie balbe Comabron vom 3. Barbe Dragonerregiment mit fich nahm, und bie andre halbe Edwabron bes 14. Regiments jum Ruttern in bie Quartiere fcbicte. Bei feiner Infimft auf bem ermabnten Plate murbe er von einis gen aus bem Pobel angerebet, worauf er ben But abnahm und bas Bolf mit einem lauten Ruf ber gruste (cheered), meldem Beilviel ber commanbirenbe Officier und einige Mann vom 3. Dragonerregiment folgten; bas 14. nahm bavon feine Dotig, vielmebr verlangte beffen Rittmeifter Bage vom Oberft Brei reton Berbaltungsbefehle und murbe angewielen, baff er fuchen follte, bie Aufruhrer mit guten Worten und obne ben Gabel ju gieben anseinander ju bring gen. Der Oberft fubr inbeffen fort, mit bem Dobel bit fprechen, fich mie bemfelben gu begrußen und bie Sanbe gu fcutteln.

Der Pobel hatte zwar das Stadthaus verlaffen, war aber immer noch vor bemielben versammelt. all verschieben Malen ersinchte der Angestrat den Deersten, mit mehr Energie zu Werte zu geben; er war aber stens der Reinung, das sich ofches nicht nobigi sen, daß die Leute ganz berubige schenen, umb dag et bosse, sie balb ie bertzweitungen. Man fragte ihn, ob er vielleicht Anweisung habe, nicht unter dem Opesch der Ervischeitzt zu agiren, umb er and wortete, sein Auftrag ien, sich ganz nach ihrem Willen zu richten. Daraulf wurde ihm anfgegeben, den Plat und die Ernssen von dem Poble zu erinigen, welches der Rittmeister Gage ausssichter, jedoch mit der Ameriung, Niemand zeit zu rinn. Die Cone fabels nahmen wieder vor und hinter dem Jause

Der Phoss für nach bem Kap, und retirirte auf bie dort liegenben Schiffe, als bie Soldaten solgten, von wo er sich mit Steinwahrfen vertheidigte. Ein Cavallericossiert fam nach bem Staabhause und finget au, ob er schießen dürfe, da die Cavallerie sonst nichts ausstichten khnne. Darauf erbor sich ein Sonstadt, mit 25 leiner Cameradom die Schiffe zu reinigen, wenn er von dem Militair unterführ wirde. Der Oberst deren war aber siede sonstitut. Der Oberst deren war aber siede sonstitut. Der Oberst der nicht unterführ wenn man nur weiter nichts unternähme, wessal auch nichts agefach. So verging die Racht, und es schien auch, als ob alles voberi wäre. Die bierber die felen auch, als ob alles voberi wäre. Die bierber

hatte bie Cavallerie nur bie flache Rlinge gebraucht. Patrouillirt wurde bie gange Dacht, und babei ge-

Sans in Brand ju fieden. In biefem Augenblick erschien bas Militair vor bem Sause auf bem Plabe ber Konigin (Queen's square).

<sup>\*)</sup> Rach ben Berichten in bim United service Journal bearbeitet,

Schahe es, bag einer aus bem Pobel von einem Drawere bes 14. Regiments erichoffen murte.

Dit Tages , Mibruch, ben Conntag, begannen bie Bufammenrottirungen von ueuem. Da es ichien, als ob bie Begenwart ber Colbaten bor bem Ctabts haufe ben Pobel babin goge, fo war ber Magiftrat ber Meinung, biefelben nach Saufe geben ju laffen, um ihnen etwas Rinbe ju gonnen. Unterbeg aber begann ber Dobel auf bas 14. Regiment gufchimpfen, nannte fie bloody Blues (bie blutbarftigen Blauen) und verlangte, daß ber Oberft Brereton fie meglichicten follte. Diefer gab nach und ertheilte ihnen ben Befehl, in ibre Quartiere ju rucken. Raum aber febten fie fich in Bewegung, um biefem Befehl nachautome men, ale ber Dobel wie Mathende uber fie berfiel, fo bag fle fich mit Gabel und Diftolen Luft machen muften, um nicht von ben Dierben gezogen ju mer, ben. Bald barauf erhielt biefe Truppe von bein Oberften Befehl, fich gang aus ber Ctabt ju gieben, weil ber Dobel geichworen habe, fie alle umzubringen, und als es nicht gleich geschah, murbe biefer Befehl mieberholt und auf beffen quaenblicfliche Musfibrung gebrungen. Als ber Officier fragte, mobin er fich ju verfigen habe, erhielt er jur Antwort: "wohin Sie wollen ; machen Gie nur, bag Gie forttommen !--Darauf begab fich bie Odmabron nach Rennsham. welches funf Deilen (eine beutiche) entfernt liegt.

Raum war bas Militair weg, fo begann ein neuer heftiger Angriff mit Steinwirfen auf bas Stadthaus. Thuren und Fenfter waren in ber Dacht, fo aut es fich thun ließ, vertammelt worben; bie Babl ber Conftabels batte fich aber febr verminbert, obaleich ber Dapor bie Burger jur Bertheibigung ber Stadt aufgefordert hatte. Es bauerte nicht lange, fo mar der Dobel in Befit des Saufes; ber Danor, ein Cheriff und mehrere Conftabels mußten über bie Dacher ber umftebenben Sanfer entflieben und begaben fich nach Guilbhall. Daß in bem Gebaube alles gerftort wurde, lagt fich benten. Der Oberft Brereton fucte in ber 3mtichengeit ben Dagiftrat bie Ginmilliqung jur Entfernung ber Truppen abgus nothigen, welche biefer aber verweigerte, ba biefelben jum Ochus ber Ctabt bestimmt maren und folde in biefer Erifis nicht ihrem Schictfale überlaffen An andern Orten maren Berfammlungen ber Barger, morin es, wie jedesmal, mo die Obers leitung fehlt, ju feinem Befdluß tam. Jeber fprach, niemand borte; Eigenfucht dominirte, ber Bufammen halt fehlte überall. Der Borfteber einer politischen Union murbe befragt, ob bie Geinigen etwas jur Bieberherftellung ber Rube thun murben; feine Antwort mar: er glaube nicht, fo lange bas Militair thatig mare. - (Belder Unfinn!) - In Diefem

Tage gab bas 3. Garbe Dragonerregiment nur eb

Dei seiner Aufunf sodberte er einen oder mehrere Magistratsmitglieder auf, sich zu Pserde zu seine num mit ihm vereint die Ordnung berzussellen; allein biese berweigerten es, weil sie dadurch unspouldr und ihr Siegenthum großer Geschaft aussießen würden. Darauf ließ sich der genannte Major eine schriftliche Autorisation geben, die ihn berechtigte, die nöchigen Magregelin zu ergerisen. Augleich wurde ihm die Berichteung ertheilt, daß die Aufruhaate, wiewohl werzehlich, mehrmals worlein worden ser

Unterbeffen batte fich ber jufallig ammefenbe Das jor Madworth ber Cache angenommen. Als er Die Stadt in Flammen fab, fuchte er bas Detache ment vom 3. Dragonerregiment, welches auf Patrouille war, und fand es auf bem Plate ber Ronigin, ben Oberften Brereton an ber Spife. Es maren etma 25 Dann. Eben fuchte ber Pobel, etwa 1000 Dann ftart, bie Bufchauer abgerechnet, ben Gingang in ein Saus am Baffer ju forciren, und es ließ fich voraussehen, baß, wenn baffelbe in Braub geffecte murbe, fich bas Feuer ohne 3meifel ber bort liegens ber Schiffe bemachtigen und fo bie gange Stabt in augenscheinliche Befahr tommen murbe. Dajor Mactworth forberte ben Oberften Brereton, und ohne beffen Antwort abzumarten, feine Truppe auf einzuhauen, welches augenblicklich geschah. Biele murben niedergeritten ober jufammengehauen und in die brennenden Saufer gejagt, mo fie nicht mehr beraustamen; anbre murben in allen Richtungen verfolgt, und es famen von biefen Morbbrennern bierbei etwa 120-130 um ober murben vermundet. Ein Dubend Conftabels hatte fich wieber eingefunden, und mar hierbei mit thatig. Der Pobel mehrte fich mit Steimpurfen und hatte auch Schieggewehr.

Da bie Truppe gu fcwach war, um ben Dobel

au hindern sich wieder au sammeln, welches in den kleinen Hösen vor den Hallern geschab, do eits Wajor Machworth eiligst nach Levnsham, um die dahin gesendere Schwaderon des 14. Dragonerregiments wiederzuschen, welche auch augendlicklich aufsch, und unterwegs von vierzehn Wann der Dedminster schen reienden Lantmilig versächt etwas um 10 Uhr wieder in der Stadt einzog, wo sie nun mit allgemeinem Aucht empfangen vorde. Weiser Verdwick

abernahm jest bas Commando.

Buerft wurde biefe Truppe gegen ben Bifchofflichen Pallaft gebraucht, beffen Ruinen von bem Pebel geplundert murden. Mit einem Angriff mar bie Dronung bergeftellt. Dann ging es nach bem Plate ber Ronigin. Die Dragoner murben mit glafchen und Steinen, wie immer, begruft, aber auch bier perjagten fie bie Planberer. Darauf ritten fie langs ben Kan's und burch die Sauptftragen, mo fie alle Aufammengerotteten Saufen fprengten, und fo bie Ctabt reinigten. 11m 3 Uhr brachte eine Patrouille Die Dachricht, bag die Menterer außerhalb ber Ctabt, auf ber Strafe nach Bath, in die Saufer eingebrochen maren und bafelbft plunderten. Unterbeg mar ber Mittmeifter Congreve angefommen. Er begab fich nebit ben Dragonern vom 3. Garberegiment babin, ereilte Die Rubeftorer vier Meilen von ber Ctabt. wo fie angegriffen und theils gerftreut, theils niebers gebanen, theils gefangen murben. Der Oberft Brei reton, ber eben babin tam, erließ Befeble, welche ben anwesenden Officieren gang fonderbar ichienen und baber ein Gegenftand ber Untersuchung fenn merten. Er wird befonbere befchulbigt, bag er vier Etimben lang ein ruhiger Bufchaner ber Meuterei war, bag er bas Stabthaus unter feinen Augen in Strand fteden ließ und burch feine Unthatigfeit nicht mir alle Cicherheitemagregeln labmte, fonbern auch feine Ernppe bem Bormurf ausfehte, mit ben Empe, rern an fraternifiren.

Unterbeg mar auch ber Gemeingeift in ber Stabt und Umgegend erwacht. Es fanden fich 250 auf Penfion fichenbe Goldaten und Officiere von ben Land und Sectruppen auf dem (Cosneil) Rathhaufe ein, und wurden jum Schuf ber Etad vervenndes. Die reitende Landmillig (Cosnaury) ruddte von allen umliegenden Orten in die Stadt. Oberfiltentenant Love fam mit 170 Mann vom 11. Negiment von Earbiff, Ueberall wurden Sicherheitswachen ausgofellt, Patrouislen gingen in allen Richtungen, und so wurde die Buche in der Stadt erhalten. Am folgenden Zage traf der General Sie Richard Jackjon ein, und übernahm des Commande

Dei blefen Borfallen, beigt es in bem Berichte, mor ber Magiften fo eingefochdetert, bag er vielmehr Luft bezeigte, sein Amt nieberzulegen als baffelbs auszulden. Diemand zeigte fich auf ben Erraßen von ber Butgerschaft, um das Gegenthum zu schaften fein Constabel ließ sich seben, fein Unionist kam zum Bortickein, bis das Militair ausgeräumt batte; bann war jeder da und machte sich wichtig, indem er seine Pfeise an den dampfeinden Mulinen ausändete. Bon ben Aufrührern waren gegen 500 umgefommen

Dit Blibesichnelle batte fich ber Beift ber Den teret in ber Umgegenb verbreitet. In Remport mußte fich bie Refervecompagnie bes 11. Regiments burchichlagen, weil ber Dobel fich bort ebenfalls jufammenrottirt batte, und biefe Truppe binbern wollte, fich des bortigen Dampfichiffes jur Fortfebung ihres Mariches ju bedienen. Am folgenden Tage murbe biefe Compagnie nach South Bales gefendet, mobin fich bas Befindel von Briftol gezogen batte, um in Berbindung mit anbern, bie von Birmingham ger fommen maren, bie Ocenen bes vorigen Tages bort ju erneuern. Much in Bath, Borcefter, Coventro und andern Orten murbe es unrubig, ohne jeboch jum Musbruch ju tommen, weil überall bie gweckmaßigften Anftalten getroffen murben. Es zeigte fich aber bier bentlich, bag bie Ewil Dbrigfeit meber binreichende Mittel batte, ben Aufrubr au bampfen, noch die gehörige Energie, fie angumenben, und bag fie überhaupt nicht gewohnt mar, bei gewaltsamen Auftritten bie ibr anvertraute Autoritat mit Reftige feit ju banbbaben.

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Konigs.

# Militair. 28 och en blatt.

## Ng 813.

Connabend, ben 21ften Januar 1832. Rebaftion: ber Romial. Generalftab.

## Perfonal. Beranderungen in ber Urmee.

# A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen :

Den 31. December.

v. Bojanowski, Ob. und Flügeladi, mit Beibeh. feines bisherigen Berh. gur Dienftl. beim 2. Garber Ul. (Low.) Rgt.

Den 4. Januar. v. Colomb, v. Gladis IL, überg. Cec. Ets. vom 7. Suf. R., einrang.

7. Suf. R., einrang.
Den 7. Januar.

Somebler, Freiw. vom 1. Bat. 8. 2bw. Rgte., jum Sec. 2t. 2inte, Sec. 2t. vom 2. Bat. 9. 2bw. R., beim 3. Bat. 20. 2bw. R. als bisp. beftatiat.

grande, Capt., von bem Berh, als Dienftl. Abj. beim 1. Bat. 20. Low. R. entbunben, und geht jum 20. Juf. R. ab.

Sumprecht, Cec. Lt. vom 3. comb. Ref. R., ins 3. Bat. 20. Ebw. R. einrang.

Befenberg, Deu 8. Januar. Befenberg, Must. vom 3. Bat. 9. 20m. R., und Lemfe, hirfeforn, Freiw. vom 3. Bat. 14. 20m. R., ju Sec. 2ts.

B. Bererbung erlebigter elferner Rreuze 2ter Claffe. Den 7. Januar.

Reumann, Pr. ft. vom 20. 3nf. R. Jilan, Capt. von der 5. Art. Brig. Raftow, Capt. von 1. Bat. 24. fdm. R. Groß, Sec. ft. von der 32. 3nf. R. Garn. Comp. 18es Quartal 1882. v. Puttkammer, Rittm. a. D. v. Niesewandt, Cec. ft. a. D. Michaelis, Cec. ft. a. D. Brhr. v. Mitbach, Cec. Et. a. D.

# C. Abichiedebewilligungen u. f. m. Den 4. Januar.

Dlowefti, Sec. Et. vom 18. Juf. R., mit Denf. und Aussicht auf Civilvers.

v. Dresti, Sec. Lt. vom 2. Hus. M., scheid. aus. v. Helben: Sarnowski, Major vom 7. Hus. R., als Oberstt. mit Pension und ber Agtsuniform ohne act. Dienitz.

Ruthardt, Cec. Et. vom 1. Bat. 7. Low. R. Den 5. Januar.

Bint mann v. Sallmann, Daj. vom 4. Suf. R., als Oberfilt. mit Penfion und der Agesunif. ohne act. Dienftg.

v. Maffom, Maj. und Commbr. des 2. Bat. 10. 2bw. R., desgl. mit der Armeeunif. Maglo, Sec. 2c. vom 1. Bat. 22. 2bw. R.

Rraufe, Gec. Et. vom 1. Bat. 23. Pbm. Rgte.

Den 7. Januar. Bottichow, Den 7. Januar. Becc. ft. v. Rictebe, Capt. vom 20. Inf. R., als Wajer mit Pension und ber Armeeuniform.

v. Arnim, Sec. Lt. von ber 2. Jagerabth., mit ber Abith Unnif. ohne act. Diensts, und mit Ponf. v. Arnim, Rittm. und Platmaj. in Coblens, mit

ber Unif. bes 1. Garbe Ul. (2bm.) Rgts. ohne act. Dienfts., Musficht auf Civilverf. und mit Denf. Bod, Cec. Lt. vom 1. Bat, 21. 20w. R.

Den 9. Januar. v. Cobr, Gen. Dai, und Commbr. ber 4. Cav. Brig., als Gen. Et. mit Denf.

#### Heber bas Glieberfener.

Das Glieberfeuer ift mefentlich eine Defenfiv, Magregel. Alle Defenfiv : Dagregeln miffen bas Geprage ber Rinbe, Granblichfeit und Buverlaffigfeit tragen; allein bies ift bei einem fo bochft wichtigen Gegenstaube, wie bas Glieberfeuer, nicht überall ber Rall.

Das Glieberfeuer foll:

1. eine fraftige Bertheidigung gemabren;

2. foll es moglich fein, bie barin begriffenen Eruppen ichleunigft jur Ginftellung beffelben ju bewegen, um bemnadift über fie nach ben Umftanben bisponiren ju fonnen.

Diefe beiben Duntte find es, auf welche einzig und allein bei ben Bestimmungen über bie Musfuh. rung biefes Reuers Rudficht ju nehmen ift. Dan foll es nicht etwa bloß als ein Mittel betrachten, bie Colbaten ju beichaftigen und ju betauben.

Binfichts bes erften Punttes tommt es nicht etwa barauf an, eine große Denge Rugeln (im eigentlichften Berftanbe ins Blaue binein) ju verfeuern, weil bas Rnallen nie und nirgends bie Sauptfache ift, am menigften bierbei, fonbern barauf:

baß jeber Gingelne mit Rube und Cicherheit gielen und ichiegen tonne, ohne baran burch ben Deben, Borber, ober Sintermann und burch ben Dub verbampf gehindert gu merben.

Dies muß bas Sauptaugenmert babei fein; übris gens ift es ziemlich gleichgultig, wie die Leute bagu abgetheilt werben, jeboch nicht in gu fleinen Abtheis lungen, bamit bas Feuer nicht immer mit gleicher Starte fortbanre.

Die jest üblichen Arten des Blieberfeuers find auf die Erzeugung eines umunterbrochenen Rollfeuers berechnet, und entweber aus ber altern Saftif beis behalten ober fie find eine Geburt bes Friedens und ber Parabe.

Am grechmäßigften und am leichteften ausführbar bleibt immer Die Anordnung, Die Leute einer Rotte fo abwechfeln ju laffen, bag ber Dann im zweiten Gliebe fenert, weim ber bes erften Gliebes gelaben bat"). Diefer lettere fann, unbefummert um feinen Sintermann, laben ohne fich umgufehen. Bei biefer Urt bes Glieberfeuers werben gwar

weit weniger Rugeln verschoffen, allein die Bahl ber

") Giebe bas Preuffifche Erercier Deglement für Die Infanterie,

Ereffer wird großer fein als bei jeder andern, indem Die Truppen minder in Pulverbampf eingehullt und baber im Ctanbe find ju gielen. Richtet fich bas ameite Glieb nicht nach bem erften, und umgefehrt, jo ift es unausbleiblich, bag bas 2te Glieb anichlagt, mahrend bas erfte im Anichlage liegt, wobei baufig ber Dann bes 2ten Gliebes ben bes iften auf ben 2m fcblagt. Daburch fintt beffen Gewehr und bie Rugel geht auf furge Entfernung in bie Erbe; ober bas Ifte Glieb gieht ben Labeftoch, mahrend bas 2te im Unichlage liegt, ftoft von unten ber an bas Bewehr bes lettern und bie Rugel geht im Bogen über ben Reind meg.

Das 2te Glieb leiftet an und fur fich wenig beim Glieberfener, wenn es, wie ziemlich allgemein, aus ben fleinften Leuten befteht, Die fchon beshalb verhindert merden, horizontol angufchlagen; wie me nig wird es erft leiften, wenn ihm Die Bewehre von ben weit großern Borberleuten mit ben Torniftern von ber Ceite geftogen merben, mabrent es im In-Schlage liegt.

Bas ben aweiten Puntt betrifft, fo ift es bochft nothig, bag es Mugenblide gebe, mo bas Feuer fich vermindere ober flocke, damit Commando und Sig-nal gehort werbe, ber Rauch fich vergiehe und ber Commandeur um fich feben tonne. Es tann ente weber ber Feind erschuttert und ber Zeitpunft ba fein, ihn burch einen fraftigen Bajonett : Angriff über ben Saufen ju merfen, ober es nabert fich feinbliche Cavallerie, ober bas greite Treffen foll burchbrechen, ober endlich bie Umftanbe notbigen une ben Ructjug angutreten. Wie fann fraend eine Anordnung gur rechten Beit getroffen und punttlich ausgeführt merben, wenn garm und Dampf fich nie verminbern?

Bie baufig find bie Rlagen friegserfahrner Dan. ner, baß eine im Glieberfeuer begriffene Eruppe aus ber Sand gegeben und nichts mit ihr angufangen fei! - Die Could liegt größtentheils am ungreche maffigen Glieberfeuer! freilich auch bier und ba am Mangel bes nothigen Appells ber Truppen. Dubesme ergablt in feinem Essai sur l'infanterie légère, wie er im Befecht bei Calbiero gegwungen gewesen fei, ben Leuten eines im Glieberfener begriffenen Bar taillone bie Gemehre in bie Sobe ju fchlagen, um fie jum Ginftellen bes Fenere und gum Borrnden gu bewegen. Dem Bataillon gegenuber fanben Defterreichische Grenabiere ebenfalls im Glieberfeuer. Der Dulverbampf mar fo ftart, bag man vom Feinde nur einige Grenadiermiten fdimmern fabe. Die Bir

fung des Feuers unter biefen Umfanden war die gewöhnliche b. f. faft = 0; bem Dubesm biet fich in Begleitung leiner Abjutanten und etwo 12 Cavallette Orbonnaugen ziemlich lange beim Bataillon auf, allein weder er, noch jemand von feiner Begleitung gwirde verwunder, jo wie er auch faft feinen

Infanteriften fallen fab.

Um garm, Dampf und Behlichuffe noch au vermehren, bat man auch bas britte Glieb mit aum Blieberfeuer berangezogen, und fich baburch ber Der ferve beraubt, welche biefes in mehreren Armeen gu bilben bestimmt ift. Lagt man bierbei bas britte Glied felbft feuern, fo verwundet dies eine Denge Leute bes erften Gliebes, vorzuglich bei jungen Erupe pen, wie bies unter anbern bei Grofigoriden in ber frangbilichen Armee ber Rall mar. (Giebe Bouvion St. Epr's Memoiren); lagt man es bagegen blog laben und bie Bewehre mit bem gweiten Gliebe medfeln, fo merben viele Gewehre mit 2 - 3 Da tronen gelaben, weil in bem garm ber Golbat oft nicht bemerft, ob fein Gewehr losgegangen ift, ober vergift, feinen Sintermann bavon in Rennmiß gu feben, wenn es nicht losgegangen ift.

Am besten ware es unfreitig, beim Beginn bes Keare bie Littulleurigae fich binter bie Allgel bes Bataillons seben qui lasten, wo fie sowohl aur Berefignus bes Feinbes, als jur Bernerblung gesen eis am Flanten. Angeriff, ober jut Dockung bes Richt juges bei ber Sand sein wirden. Bernotelt man bagegen das ite Glieb im Gliebergeuer, so ist einder möglich, basselbe ju rechter Zeit herausguieben und es nach einer Destinmung da ju verwenden, mit es nach geiner Destimmung da ju verwenden.

me es Doth thut.

Es lohnte wohl ber Mabe, einige Berlude ju man, wie fich bie Treffer eines Glieberfeuers mit zwei Glieber, wo Gliebermeif ju feuern angefangen wird, qu benen eines mit brei Gliebern auf die gerbhilde Beseie unterhalten Molfreuers verfeiten. Gang geruff wird bie Erfahrung ju Gunften bes erften fiberden.

#### Literatur.

Memoires pour servir à l'histoire militaire sous le Directoire, le Consulat et l'Empire, par le Maréchal Gouvion St. Cyr. 4 30c. Parle 1831.

Mit biesem Werte sind die Nachrichten, welche Marficall Ge. Byr iber feite Kelthafte geliefert, obgeschossen; er dat es tenz vor feinem Tobe beender, und eigentlich bestüdet sich darin noch eine Heine Radee. Da man ben Werth und die Art seiner Schriften icon sinilanglich fennt, ift es unnebrige Schriften icon spinilanglich fennt, ift es unnebrige dariber etwas beigibringen, indes fann nicht ver ichwiegen werben, bag in bem vorliegenben fich eine gewisse bottrinelle Redseligkeit und Breite bemerfbar mache. Bielleich ift fie an fich nicht größer als in den Memorien über die Belbagig der Richeiten von 1792 — 1797, allein bert wurde fie leichter überfehen, weil man etwas gang neues ben dam aligen innern Zustand ber frangbischen Seere ten nen lernte.

Eine beurthellende Zergliederung des Inhalts der vier Bande werde unverhaltnigmaßig vielen Raum erfordern, weshalb man darauf verzichtet, der fich aber auf sehr verschiedene Kriegstheater bezieht, fo joll er weuigleits etwas genauer angegeben werden, um den Lefer in den Erand zu sehen, leicht aufzum

finden mas er beburfen mochte.

Erfter Banb. Buerft befonders paginirt eine Notice biographique sur le M. G. St. Cyr (119 8.) 1. Pensées sur la guerre, nicht vollenbet. 2. Récit des événements qui se sont passés en Italie et particulièrement à Rome pendant l'année 1798. Ohne Rriegsereigniffe, Dache bem bie Officiere bie befannte Revolte gegen Daffena gemacht, murbe Ct. Epr nach Rom gefchicht") bie Cache wieber in Ordnung ju bringen, mas ihm auch leiblich gelang; weil er aber bie romifche Confuln amang, ein toftbares Befaft, welches fie ber Ramilie Doria geraubt, wieder herausjugeben, erfolgte feine Absehung. 3. Campagne de 1799 en Souabe. Balb wieber angestellt, erhielt St. Epr eine Division bei ber Urmee Jourdans, und madte mit berfelben ben furgen Feldjug i. 3. 1799, welcher mit ihrem Rudguge binter ben Rhein enbete; Details über bas Treffen bei Oftrach und bie Ochlacht bei Stochach. 4. Campagne de 1799 en Italie. Buforberft eine Ueberficht ber Ereigniffe vom Beginn bes Relbjugs bis jum Gintreffen Ct. Epre bei ber Armce (Enbe Juni). Dann bas genquefte Detail über bie meitern Begebenheiten, namentlich bie Schlacht von Movi. 3meitet Banb. 1. Suite de la campagne

<sup>\*)</sup> Er passiert Paeis um jur sogenannten Kriner von England au geen, und wartet dem Directere Verweit auf, ber isn mit der vonsig schniefsblichken Krage empfing; bet voetsjer Kriner er gestanden habe? Lief ergad, das er stallanisch spreche, wurder er um Weichsbatze best Geres in Weierenaunt.

pagne de 1800 en Souabe, reicht nur bis jum 3. Juni, an welchem Tage St. Epr mehr aus Diff. veranugen ale megen Rrantheit Urlaub erbat und erhielt; ber Tob bat ibn verhinbert biefe Arbeit gang gu vollenben. Dan finbet febr fpezielle Dachrichten über Die Chlachten von Engen, Dobsfirch und Bir berach (lettere ein merfmurbiges Beifpiel von bem. mas man gegen einen becontenancirten Reind magen fann; fie gebort ohne Frage gu ben glangenoften Maffenthaten bes Berfe. und gu ben ausgezeichneten im Allgemeinen). Die Armee Moreau's gablte 108000 Dann in vier Corps, er fam auf ben fonberbaren Gebanten eines berfelben von 29,400 Mann felbit befehligen ju wollen, hatte bafitr einen eignen Beneralftab um fich, und gerirte fich wirflich ju aleicher Beit als General en Chef und als Corps, commandeur; melde Hebelftanbe ein folches unnature liches Berhaltnif im Angeficht bes Feindes bervorbringen muß, lagt fich leicht ermeffen, und bas Der barren barauf bestimmte St. Epr vorzuglich, bie Armee gu verlaffen. 3. Notice sur l'occupation du Royaume de Naples, et sur le combat de Castel Franco. 2016 Mapoleon i. 3. 1803 beliebte, bas Ronigreich Deapel wieber gin befeben, mablte er ju bem ichwierigen Doften bes Oberbefehle. habers ber bamit beauftragten Truppen ben G. Ct. Epr, welcher vollfommen berechtigt mar, in bem an fich wibrigen Auftrage eine Auszelchnung ju erblicken. Als im Berbfte b. 3. 1805 bas Konigreich wieder gerannt murbe, fließ bas Corps ju Maffena's Armee, und erhielt ben Anftrag Benedig ju blofiren; von bier aus ging Gr. Epr einer aus Eprol fommenben Abtheilung unter bem Pringen Roban entgegen, melder, abgeschnitten, ble 3bee hatte fich nach Benedig au merfen, aber am 24. nach einem heftigen Gefecht bei Caftel Franco gefangen murbe.

Dritter Band. Ansichlieflich bem Feldzuge in Angland gewidmet, und ba ber Berf, gegen Bitte genitein bei Polote commanbirte, Ereigniffe ichilberd, über welche bisher genanere Nachrichten fehlten, fo daß die Datstellung als ein inverssanter Beierag jur Geschichte des Gangen gelren muß. Die Dies position gur ersten Schacht bei Pologt und das bei Pologt und das Geschichte gelich merkvolrdig, und ein Gegenstädt gin Geberag ju neuen, freilich nach ann dern Prämissen. Die brachte dem Berf. übrigens den Warschallstad, den ihm Naposeons Ungunst lanne genng vorentbalten batte.

Bierrer Band. Beichaffitat fich mit dem geldgeben 1813, in welchem Er. Cor vom Baffettftuffande ab das aus Conferibirten zusammengesetz 14. Corps befoligte, mit demfelden beständig in der Nahe von Dereben operiter, und der auch enlöst bei befannte Cataffrophe erlebte. Da ein Auszug der Interfallentsfen bereite im Mitiat-Wechenblater gelefert worden ift, so scheit es unnötbig weiter darauf einnachen.

Der Atlas enthalt 18 Blatter, und darunter, wie bei franzofiiden Werten gewöhnlich, mehrere die ben Preis ohne Both erhoben, als drauchar bezeichnen wir besonders ben Plan bes Schlachfeldes von Novi, so wie von Polosk und bet Umaraend.

Der Feldgug in ben Rieberlanden unter abem Befehle bes R. R. diterreichifchen Reichstelmarfchalls Pringen Friedrich Bofias von Sachfen Coburg Saalfeld in bem Jahre 1793, and Originalpapieren gesammelt von einem sachfichen Stabsofficiere. Leipzia 1830.

Die Darstellung umfast nur die Ereignisse vom Wonat Mars 1793, und wenn "Originalpapiere" babei benugte worden sind, so haben sie weinstellung in febr geringe Ausbeute gegeben, denn man sindet durchaus nichte, was nicht jebe gang gewöhnliche Geschilchte dieses Theils der Feldighe eben so gut enthielte, und von den Geschen immer nur das Keultach, niemals des taktische Creail.

Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat des Konias.

# Militair: 28 och en blatt.

## No 814.

Connabend, ben 28ften Januar 1832. Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

## Perfonal - Beranberungen in ber Armee.

A. Orbend : Berleibungen am 22. Januar. L. Den fdmargen Abler Drben:

v. b. Rnefebed, General ber Infanterie und Ber

neralabiutant G. DR. bes Ronigs. v. Borftell, Ben. b. Cav. und tom. Beneral bes

8. Armeecorps.

Den rothen Mbler,Orben ifter Claffe mit Gidenlaub:

v. Dasmer, General Et. und Commbr. ber 8. Divifion.

p. Lud, Beneral Et. und Commbr. ber 13. Div. III. Den Stern jum rothen Ableriorben

2ter Claffe mit Gidenlaub: p. Benelin, General Et. und Commbr. ber 3. Div.

v. b. Darmib, General St. a. D. IV. Den rothen Abler Drben 2ter Claffe mit Gidenlaub:

p. Rubolphi, Gen. Daj. und Commbr. ber 5. 2bm. Brigabe.

v. Stulpnagel, Ben. Dajor und Commbr. ber 1. 20m. Brigabe.

v. Brangel, Gen. Dajor und Commbr. ber 10.

Cap. Brigabe. v. 3a ftrow, Gen. Major und Commbr. ber 9. Cav. Brig.

p. Somibt, Gen. Dajor und Commbr. ber 2.

20m. Brig.

v. Beprach, Gen. Dajor und Commbr. ber 14. Inf. Brig.

Iftes Quartal 1832.

bu Moulins, Ben. Major und Commbt, von Luremburg.

v. b. Groben, Gen. Dajor und Commbr. ber 10. 2bm. Brig.

v. Rober, Ben. Dajor und Commbr. ber 1. Garbe Inf. Brig.

v. Dieft, Gen. Major und Chef vom Generalftabe bes 5. Armeecorps.

Dr. Buttner, Generalftabsargt in Berlin. Dr. v. Grafe, Generalftabsargt in Berlin.

V. Den rothen Abler: Orben 3ter Claffe: v. Bulffen, Gen. Dajor und Commbr. ber 7.

Low. Brig. v. Bopen, Ben. Dajor und Commbr. ber 15.

Inf. Brig. v. Brigen, Oberft und Iter Commbt. von Stettin.

v. Mayer, Oberft und Commbr. des 34, 3nf. R. v. Lutowib, Oberft und Commbr. des 2. 3nf. R. v. Monfterberg, Oberft und Commbr. des 35.

3nf. 98.

Steinader, Oberft und Commbr. bes 22.

v. Drygaleti, Oberft und Commbr. bes 5. 3nf.

v. Aner, Oberft und Chef vom Beneralftabe bes 1. Armeecorps.

v. Tieben, Dberft und Commbr. bes 1. Drag. R.

v. Sanbrart, Oberft in b. Genbarmerie. v. Preuffer, Oberft und Commbr. bes 3. Cur. R. v. Chaper, Oberft und Commbr. bes 20. Inf.

v. Toll, Oberft und Commbr. bes 33. Inf. R. v. Bimmermann, Oberft und Commbr. bes 6. Low. R.

Bolleben, Oberft und Commbr. bes 16. 3nf. R. v. Edmpling, Oberft und Commbr. bes 1. Garber 11. (Low.) R.

v. Simolin, Oberft, Et. und Commbr. bes 8. Suf. Mat.

v. Erutifchler, Oberft, Et, und Commbr. bes R. Mleranber Gren. R.

v. Ocharnhorft, Oberftilt. und Brigabier ber 3. Art. Brig.

v. Repher, Oberft, Et. und Chef vom Generalitabe bes 3. Armeecorps.

v. Bieten, Oberftigt. und Commbr. bes Garber

Ref. (2bm.) R. Dring Bilbelm Rabgimil, Oberft, Et. und Combr.

bes 11. 3nf. 9. Bagner, Oberft, Et. im Generalftabe.

Benmann, Oberft, Et. und Chef vom Generalftabe bes 4. Armeecorps.

Benichen, Major und Brigabier ber 5. Art. Brig. Bufchbed, Major im Ing. Corps. v. Rochow, Major und Abj. C. R. S. bes Prinzen

Bilbelm von Preugen. v. Dender, Dajor im Rriegsminifterio.

v. Rabowis, Dajor und interim. Chef vom Ger neralftabe bei ber Ben. Art. Infp. v. Brandt, Dafor im Generalftabe.

Dr. Odulge, Generalarat beim Rriebr. Bilbelme. Inftitut. Dr. Bafferfuhr, Gen. Mrgt beim 2. Armeecorps,

Bettftein, Intenb. Rath beim 2. Armeecorps. Schmibt, Int. Rath beim 5. Armeecorps. Rurft Beinrich LX. Reuß, Dajor.

VI. Den rothen Abler, Orben 4ter Claffe: v. Bergberg, Dr. Lt. von R. Frang. Gren. R. Dr. Ochiele, Rigtearst vom 5. Suf. R.

VII, Den St. Johanniter, Orben: v. Bergberg, Oberft und Etappen Infp. in Bil

v. Belom, Oberft und Commbr. bes 36. Inf. R. Braf v. Danfter, Oberft und Commbr. bes 5. Sul. R.

v. Dauberobe, Dajor in ber Abjutantur.

v. Below, Major im Generalftabe.

v. Raud, Dajor und Aligelabi. C. Di. bes Ronias.

v. Kelben, Major im Generalftabe. v. Robr, Rittm. im 2. Ulan. R. v. Gapl, Dr. Et. im 1. Garbe R. ju Jug.

v. Siller, Dr. Et. im 2. Drag. R. v. Jagow, Major a. D.

Graf Alexander v. Ochlieffen, Lieut, a. D.

### B. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen :

Den 10. Januar. v. Binterfeld, Gec. Lt. julegt im 2. 3nf. R., Rrufemart, Gec. Lt. julege im 32. 3nf. R., itts 3. Bat. 2. Ebw. Digte, einrang,

Bartitow, Jager, 2Benben, 2Bebm. Dat. 9. 20m. R., ju Cec. Ets., letterer far bie Cavallerie.

Sanfon, Cec. Et. vom 1. ins 3. Bat. 9. gow. R. einrana.

Rlabr, Debring, Unteroff. vom 2. Bat. 14. 2bm. Rgts., gu Gec. 2ts., letterer fur bie Cab. Den 11. Januar.

Schmibt, Rifton, Unteroffic. vom 3. Bat. 4. Low. R., ju Gec. Ets., letterer fur Die Cavallerie. Den 13. Nanuar.

Saller, Dr. Et. und Dlabmajor in Bittenberg. erhalt ben Character als Capt. v. Branbenftein, Unteroff. vom 25. 3nf. R.,

Dowad, Unteroff. vom 28. 3uf. R., ju Port. Rabnr. v. Reifenberg, Port, Sahnt. vom 4. Drag. R., jum 29. Inf. R. verf.

Frbr. v. Lilien, Gec. Lt. vom 7. Ul. R., in ben Etat einrang

v. Pollnis, Port. Fahnr. vom 9. Suf. R., jum Gec. 2t. mit Ginrang. über ben Etat. v. Rebern, Unteroff. von bemf., jum Port. gabnr.

Brbr. v. Rertering, Borg, Cec. Lt. vom 1. Bat. 13. 2bm. R., ins 1. Bat 28. R. einrang. Burth, Dajor vom 2. Bat. 25. Low. R., in 1.

Bat. einrang. Rafche, Unteroff. vom 2. Bat. b. R., jum Gec. Le.

Effer, Altftabt, Erley, Schafer, Sec. 2ts. v. Balbbott, Bornbeim, Cec. Et. vom 2. Bat., Brbr. v. Benr. Comeppenburg, Cec. Et. vom

3. Bat., ins 1. Bat. 28. Ebm. Mgts. einrang., lettere beibe fur bie Cavallerie. Deipers, Barperath, Dierftrag, Boifferee,

Dehrm. von bem lettern, ju Cec. Lts.

Bolters, Capt., v. Enbt, Corty, Sec. 2ts. vom 3. Bat., ins 2. Bat. b. R. einrang.

Chirmer, I., Gec. 2t. vom 3. Bat. 28., ins 3. Bat. 29. 2bm. R. einrang.

Schlitte, Dr. Et. vom 1. Bat. 29., ins 1. Bat. 25. 2bw. R. einraug.

Birt, Gec. 2t. vom 1. Bat. 30., ins 2. Bat. 29. Lbm. R. einrang.

Chaum, Dr. Lt. vom Bbw. Bat. 35. Inf. R. ins 1. Bat. 28. M. einrang.

Deters, Cec. 2t. vom 4. comb. Referve 2bw. R., ins 2. Bat. 25. R. einrang.

Dr. Fraftebt, Stabsargt vom leichten Felblagareth Rt. 2. bes 5. Armeecorps, jum Batsargt beim 1. Bat. 18. 20m. N.

Mugelius, Ctabsargt vom leichten Relblagareth Dr. 1. bes 5. Armeecorps, jum Batsargt beim 3. Bat. 3. 20m. R.

Den 14. Januar.

v. Stojenthin, Port. Fabur. vom 15. 3nf. R., jum Cec. Et. mit Ginrang, über ben Etat.

Befede, Unteroffe, von bemf., jum Port. Rabnr. v. Donba, Dr. 2t. vom 17. 3uf. R., sum Capt.

und Comp. Chef. v. Cepblit I., Gec. Lt. von bemf., jum Pr. Lt. v. Bonna, Cec. Et. von demf., in ben Etat eint. b. Gordon II., Cec. Et. commbrt. jum 21. 3nf. R., tritt beim 34. 3nf. R. als aggr. wieber ein.

v. Rapbengft, Port. Fabnr. vom 11. Suf. R., jum aberg. Cec. 2t.

Graf Befterbold, aberg. Gec. 2t, vom 5 Ul. R., in ben Etat einr.

p. Sovel, überg. Cec. Lt. von bemf., über ben Etat einrana.

v. Bebell, Port. gabnr. von bemf., jum uberg. Dec. 2t.

### Bei ber Landwehr.

Steinbart, Cec. Et. vom 1. Bat. 13. ins 1. Bat. 15. 9R. eint.

Rortmann, Graf Drofte, Bifdering, v. Def. felrobe, Reidenftein, Rrgeref. vom 2. Bat. 13. R., ju Gec. Lts., letterer fur bie Cavallerie. Rabne, Cec. Et. vom 3. Bat. b. R., jum Dr. Et. v. Slan, Unteroff. vom 2. Bat. 15. R., jum Cec. 2t. bei ber Cavall.

Coed, Cec. Lt. vom 1. Bat. 16. R., ins 2. Bat.

15. R. einrang.

Boff, Cec. Lt. vom 1. Bat. 16. R., jum Dr. Lt. Lange, Dr. Et. vom 2. Bat. b. R., jum Capt. v. Sovel, Branbt, Regeref. von bemf., ju Sec. Ets, letterer fur Die Cavallerie.

Rittgen, Cer. Lt. vom 3. Bat. b. R., jum Dr. Lt.

Sattermann, Relbm., Sochft, Bachtm. von bemi., ju Cec. Lts., letterer

für Die Capallerie. v. Dundow, Port. Fahnr. vom 1. Bat. 17. R.,

jum Gec. Et.

Moubis, v. Bullingen, Rrastel. vom 2. Bat. b. R., ju Cec. Ets., letterer fur bie Cavallerie. Otterbein, v. Sonsfeld, Dr. Ets. vom 2. Bat. 25. R., ins 1. Bat. 17. R. einrang.

Schirmer, Sec. Lt. vom 3. Bat. 28. R., ins 1. Bat. 16. R. einrang.

v. Marden, Freiw. beim tow. Bat. 35. 3mf. M., jum Gec. Et. Beber, Cec. Et. vom tow. Bat. 36. 3nf. R., jum Dr. Et.

## Abicbebemilligungen u. f. m.

Den 10. Januar. v. Pobewils, Cec. Et. vom 9. 3nf. R., fcheibet aus als Dr. Et. mit ber Armecuniform.

Bamberg, Becht I., Cec. Lts. vom 2. Bat. 2.

Baron v. Rlot, Trautvetter, Rittm. von bemf.

v. Boblen, Dt. Et. von bemf. Rupbal, Cec. Lt, vom 2. Bat. 9. Lbw. R.

Boigt, v. Webell, Pr. Lits, vom 3. Bat. b. R. Spatbing, Jante I., Heinje, Brewing, Janiete, Großmacher, Sec. Lits. von bemi. v. Chrenreich, Capt. von ber 4. Inval Comp.,

als Major mit ber Armceunif, und Denfion. Den 11. Jannar.

Biegon v. Czubnochowsti, Port. Sabnr. vom 1. Juf. R., Scheibet aus. Rinbfleifd, Cec. 2t. vom 1. Bat. 5. 2bm. R. Schaper, Gec. Lt. vom 3. Bat. b. R.

Den 13. Januar. Graf Boenebrod, Gec. Et. vom 4. Drag. R., fcheibet aus.

Steinmeifter, Gec. 2t. vom 2. Bat. 25. 2bm. R. Sornis, Sec. Lt. vom 2. Bat. 26. Low. R. Gorgas, Dr. Lt. vom 3. Bat. 31. Low. R. Cramer, Sec. Lt. vom Ebw. Bat. 40. Inf. R., auf unbeft. Beit mabrent bes Friebens vom Dienft

entbunben. Dr. Ede, Batsargt vom 1. Bat. 18. 20w. R.

Den 14. Januar. Junfermann, Gec. 2t. vom 13. Inf. R., mit Penfton und ben Berforgungsanfprichen der 9 Sahr gebienten Unteroff.

Calimann, Dr. Et. vom 16. 3nf. R., als Capt. mit' ber Armeeunif., Penfion und Ausficht auf

Etvilverforgung. Edert gen. v. Roques, Maumont, Cec. Et. von ber 3. Ochutenabth., als Dr. Et. mit Denf. und Musf. auf Civilveri.

Bedmann, Cec. Et. vom 1. Bat. 13. 20m. R. v. Rlode, Pr. Et. vom 1. Bat. 16. 20m. R.

#### Literatur.

Waffertrenfe mit fteifen 3ageln. Eine faces, boch ficheres halfsmittel, fide tifche Pferbe thatig zu machen. Bon Clawiter, Prem. Lieut. beim Adnigl. Preuß. 4. Drag. Rgt. Wit 4 lithogr. Abbilbungen. Edlin 1831.

Die Ibee des Berf. bei dieser neuen Borrichtung grandet fic auf die Demertung, daß stalliche Pierde, menn sie im Augenblich des Ungehorfans durch einen Bester ausgehofen aus mortfahren animitet wurden, beier Ausschortung und den Hollen des Meiter aubedingt gehorfanten. Die Ersindung selbst besteht, bos june breieckiege fählerne Erdbe, etwa gloten geben der die einer die Erdbe, der bes Augels eingenähr und mit delunen Kalbleber die Bergem werden. Die Lange ber selbsten richter sich auch der Lange des Psetenblies, im der Art daß des obere Eune teine tinen Joll von der Fauft des Reiters entfernt bleibt, damit die gewöhnliche Fahrung daburg nicht gesteht von der kente bes beiter genteren bleibt, damit die gewöhnliche Fahrung daburg nicht gesteht von

Dach ben uns jugetommenen Rachrichten find bei bem achten Armeccorps barüber Erfahrungen mit glücktichem Erfolge gemacht worden, und wir beinten hinguieben, daß bei bem Garbecorps Berrichte angestellt worden find, die benfalls ein günstig es Resiliate gegeben haben, io daß diese Erstholms fich wohl als gepektig haben, io daß diese Erstholms sich von daße, die mit Abrichtung und Buretten der Piereb zu thur haben. — Am Schulfe findet sich och die Abbildung einer Kandarenscherer, nach der Angabe ber Areit, auf Berbatung bes Schefer, au Merdelung bes Schefer, auf Berbatung bes Schefer, auf gefehre bes Reries, auf Berbatung bes Schefersutzeitens.

Rarten.

Borl Utlas von Europa in 220 Blattern. Freiburg in ber Serberichen Buch- und Runfts

banblung.

Babricheinlich ber erfte Berfuch, ben gangen Erb. theil in bemfelben Dasftabe (greete) barguftellen, und in ben bisber ericbienenen Lieferungen auch febr mobl gelungen; wie er bei Lanbstrichen ausfallen mirb, über welche bie öffentlich befannt geworbenen Bullemittel nur burftig finb, muß man erwarten .-Bisher find folgende Blatter geliefert: 1. Titel, 2. Infel Corfifa, 3. Rouen, 4. Touloufe, 5. la Rochelle, 6. Cherbourg, 7. Mantes, 8. Limoges, 9. Orleans, 10. Montpellier, 11. Dijon, 12. Paris, 13. Genf, 14. Bres men, 15. Jufel Bornholm, 16. Stettin. Die geiche nen fich burch Genauigfeit und Elegans, vorzuglich aber burd bie Ginrichtung aus, baf alle Ortichaften To wie bie Strafen roth eingetragen find, mas ben 21s Sulfemittel Bebrauch ungemein erleichtert. ur allgemeinen Heberficht bei friegegeichichtlichen Studien burften fie befonders ju empfehlen fenn. fo wie benn auch ber Preis von 18 Gr. fur ein Blatt von 11" Sobe 13" Breite, billig ju nennen ift. Hebrigens fann man bie periciebenen ganber (a. B. Frantreich in 25 Bl.). einzeln zu bemfelben Dreife erhalten.

Berichtigung.

Auf ben meiften Fremplaren bes Plans jur Schacht von Grochow (Dr. 811, bes Militaire Wochenbatte) ist beim Iluminiren versaumt morben, ber polnischen Batterie Mr. 4 ben rothen Strick ju geben, Auch ist Seite 4639, Spalte rechts, Zelle 16 ein Sperrheil beim Druck jo hervorgetreten, bag bie 3ahl innentstellend wie 14 aussieht, während sie Abeisen much

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Utlas Der Preußischen Monarchie in 27 Blättern,

ein jedes von 10 Boll Bobe und 9 Boll Breite.

Co eben erichien bavon bie die Lieferung ober Blatt 21 bis 24, bie Die Lieferung wird in furger Beit nachfolgen und mit berfelben ber Atlas beenbigt fenn.

3ch balte es fite angemeffen, nochmals barauf aufmertfam ju machen, baf mit Erscheinung ber lebten Lieferung ber allgemein anerfannt so niedeige Gubfermionspreis von 75 Sgr. pro Lieferung von 3 Karten erlischt, und

tung der augmein mitteum bei nicht Seg, fenn wied.
Gemplette Eremplare ju dem Subiervollensveifte find jeht noch dei mit vorratbig, da mit der 8ten Lieferung jugleich die file und Let Lieferung in der Kanten auf jug er erfohienen, und nicht nur bier, sondern auch in meinen handlungen zu Broine, Bromberg und Gnesen, so wie der Bincent in Prenziau zu haben sind.
Berlin, den 26. Tannau 1802.

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair 28 och en blatt.

## .No 815.

Connabend, ben 4ten Februar 1832. Redaktion: der Ronigl. Generalftab.

## Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

## B. Ernennungen, Beforberungen unb Berfetungen :

Den 18. Januar. v. Bebell, Unteroff. vom 14. 3nf. R., in Rudf. ber bei ber Prufung bewiesenen guten Renntniffe, fo wie ihres Bleifes und ihrer Fuhrung, bei Ber willigung bes Beugniffes jur Reife gleich ju Port. Kåbnr.

Den 19. Januar. v. Bibleben, Port. Sahnr. vom 1. Garbe, Rgt. ju Buß, jum aggr. Cec. Et.

v. Bulffen, Port. Sahnt. vom 2. Garbe Rgt. gu

Bug, jum 10. 3uf. R. verf. v. Michaelis, Port. Fabur. vom R. Frang Gren. Rat., und

v. Safeler, Port. Faber. vom Garbe Jager Bat., ju aggr. Cec. Ets.

Balg, Selbm. vorher im R. Frang Gren. R., erb. ben Charafter als Cec. Et.

v. Stodhaufen, Bar. v. Canis, aggr. Cec. Lts. von ber Garbe bu Corps, einrang., letterer über ben Etat.

p. Schidfuß, aggr. Sec. Et. vom Barbeiguf. R., einrang.

Den 21. Januar. Plumide, Major und Director ber vereinigten Art. und Ing. Schule, jum Mitgliebe ber Eram. Comm. für Art. Dr. Ets.

Badnit, Beugichreiber in Pillau, jum Beug, Et. in Stralfund.

Iftes Quartal 1832.

Riefe, Cec. Et. von ber Garbe, Art, Brig., jum Pr. Et.

v. Dadroeben, Caspari, aggr. Cec. Pts. pon berf., einrang.

Lindner, Capt. und Art. Offic, vom Plat in Pillau, in die 1. Art. Brig, einrang, Jahn, Capt von bief. Brig., jum Art. Offic. vom

Plat in Pillau. Schopff, Bartid, Cec. Lte. von berf., ju Dr. Lts.

v. Comicon, Berrlich, Ochmibt, Geibler, Geisler, Geste, Medlenburg, Strieber, überg. Cec. Ets. von berf., einrang.

Supe, Port. Sahnr. von berf., jum Gec. Et. Dieper, Bille, Gec. Ets. von berf., in bie 2. Mrt. Brig. verf.

Sufen, Cec. Et. von berf., besgl. in bie 5. Dedlenburg, Bachsmund, Rorner, Sec. Pts. von berf., besgl. in bie 4.

Beith, Capt. von ber 2. Art. Brig., jum Dajor und 5. Stabsofficier.

Beid, Cec. Et. von berf., jum Dr. Et.

Duller, Steffen, Port. Gahnr. von berf., ju Gec. Ets.

Eramer, Dr. Et. von ber 3. Art. Brig., als Capt. und Comp. Chef, und v. Bitte, Cec. Et. von berf., in bie 6. Brigabe

verf.

Unger, Schmabe, Gec. Lts. von ber 3. Brig., au Dr. Lts.

Minamener I., Ocheuerlein, Rudolph, Dort. Sahnr. von berf., ju Gec. Lts. Curdes, Gec. Et. von berj., jum Zeuglt, in Coblens. Rambli, Lehmann, Gec. 2td. von ber 4. Brig., au Dr. Lts.

Beorge, Bergog, Steinhardt, Fifcher, Grape, Dort. Fahnt. von berf., ju Gec. Lts. Braun, Bolffram, Dr. Ete. von ber 5. Brig.,

gu Capts. und Comp. Chefs. Prittmis, Dr. Et., fruber in ber Barbe Brig. in bie 5. einrang.

Rindler, v. Arndt, Gec. Lte. von ber 5. Bria. au Dr. Lte.

Leo II., Capt. und Art. Offic. vom Plat in Torgau, als Daj. und 5. Ctabeoffic. in die 6. Brig. einr. Dichaelis, Sec. Et. von berf., jum Dr. Et.

Bubaeus, Capt. von berf., in bie 3. Brig. verf. Boer, Gec. Et. von ber 7. Brig., jum Dr. Et. Gabbum, Carftabt, Port. Rabnr, von berf., au Gec. Pts.

Rirberg, Gec. Lt. von ber 8. Brig., jum Dr. Et. Den 24. Januar. v. Meindorff, Oberfilt, und Brig. ber 6. Art.

Brig., in gleicher Eigenschaft jur 2. Brig. verf. Proben v. Odramm, Daj. von ber GarberArt. Brig., mit Beibehalt feines Berhaltniffes gur Barbe, jur Fuhrung ber 6. Art. Brig. commbrt.

## Abichiebebewilligungen u. f. m.

Den 19. Januar.

v. Bartmann, Cec. Et. vom 2. Garbe Ul. (Pbm.) R., Scheibet aus.

Den 21. Januar. Drime, Capt. von ber Garbeillrt. Brig., als Daj. mit Denf. und ber Urt, Unif. ohne act. Dienfty.

#### Beifrage

gu dem ruffifd spolnifden Feldguge 1831. Rad ruiffiden Ungaben.

#### 2. Bur Goladt von Ditrolenta") am 26. Mai 1831.

#### (Dit einem Blan.)

Die Rirche am Mordoftende ber Stadt (a) ift mit einer boppelten Rirchhofe Mauer umgeben, wovon bie außere niebriger ift. Der Rirchof mar mit eb nem polnifchen Bataillon beießt.

In b hatten bie Polen zwei fcmere Gefchute aufgeftellt.

In c und d maren Berichangungen aufgeworfen, wie fie ber Plan angiebt.

(e ift ein Calamagagin.)

Um 12 Uhr Mittage griffen 2 ruffifche Grenas Dier-Regimenter mit 8 leichten Beschuben Die Stadt an. Das eine biefer Regimenter mit 4 Gefchiben verbrangte bie beiben Gefchibe in b, griff bann ben Rirchhof auf ber Chowefffeite an, und brang binein.

Das polnifche Bataillon, welches ben Rirchhof befeht hielt, wurde größtentheils gefangen ober nieber gemacht.

Das andere Grenabier Regiment mit 4 Befchuten ging gegen bie ganette und bie beiben Rlefchen por, beren Dannichaft fich in Die nachften Saufer ber Stadt marf. Das Regiment griff bie Saurt ftrage ber Ctabt an, und brang binein. Die Dolen bielten indeffen noch ben Gubrand ber Stadt.

Ein ruffifdes Ulanen , Regiment mar unterbeffen bei f aufmarichirt.

Bleichzeitig rudte bas Gros ber ruffifchen Infanterie auf bem Bege g, und eine Seiten Colonne von 4 Bataillonen lines auf bem Bege b gegen bie Ctabt vor. 3mei enffifche Gefchute murben in i anfgeftellt. Die polnifde Infanterie, (h') welche por Diefer Seiten Colonne b auf Ranonenfcugmeite jurudging, marichirte burch bie Ctabt und über bie

Mls biefe Colonne bie Brucken paffirt batte, gaben bie Dolen ben Gubrand ber Stadt auf, und frecten bas bfiliche Quartier berfelben in Brand. Dann raumten fie auch ben ubrigen Theil ber Stadt, in. dem fie den Darem theils auf der hoben Pfahlbructe, theils auf ber wenig weiter abwarts gefchlagenen Rlogbructe paffirten; 600 Polen murben in ber Stadt gefangen genommen.

Die Ruffen brangen über die Pfahlbrude nach, und erreichten mit ben Polen Die Ditte ber Brite, ale eine polnifche Batterie in k anfgefahren murbe und auf bie Bructe feuerte. Die Ruffen raumten Die Bricte, und nahmen Gefangene mit in Die Stabt jurud. Ungefahr gebn Minuten blieb bie Bructe leer. (Salb amei Ubr Dachmittags).

Die Polen jogen fich nordweftlich gegen ben Balb jurud; bie ruffiche Infanterie formire fich in der Stadt, nach und nach 16 Bataillone; 3 Geschütze murben am Anfang ber hoben Brude aufgestellt.

General Graf Toll placirte jest noch 30 Geichute in i, anfangs in einiger Entfernung vom glug, auf bem auffleigenben Thalrande bes Darem, baun auf bem turgen Steilrande am Rluffe felbft. Der Relbmarichall Diebitich befand fich auf bem Sugel I.

<sup>\*)</sup> Paffeniae, mas in ben öffentlichen Blattern bereits über bie fen Gegenftand ericbienen, ift als befannt borausgefest.

Es scheint, als ob es anfänglich nicht in ber Ablicht bes Keldmarschalls lag, ben Naerw beute au überschreiten, wenigstens hatten die Ernppen keinen Befehl bagu. Die Pollen versichten die Bruicke in Brand au feefen, da aber nichts bagu vorbereitet, und bie Bricke erft fürzisch nicht. Auf er benat war, so gelang der Bergich nicht.

Die Polen hatten 2 Positions Geschulge ohne Proben in m steben laffen; einige Artilleristen, Die ibre Geschilbe nicht verlaffen wollten, maren babet

ehlieben.

Der ruffisch General Martinoff, melder bie nachten Truppen an ber Bride in der Stadt com matibirte (bie Genadiere), besahs zweisen Grenadier Compagnien, jene beiben Geschütze in m zu nehmen und in die Ctadt zu bringen.

Die Dolen ichidten ein Bataillon vor, (n) um

bie Befdube ju vertheibigen.

General Martinoff ließ ein Grenabier, Bataillon aber bie Brude vorgeben, um bie beiben Compagnien zu unterftuben. — Co entfpann fich bas Gefecht

auf bem rechten Ufer ber Darem,

Der Zelemarschall übertrug jest bem Genetal Posstrebn bas Commando über die gesammte Ansanterie in der Ztadt, 12 Gernadier: Dataillone, und Leinen: Dataillone vom 1. Instanterie Corps. Dies Georgs selbst war zu voller Zelt in ound zur dat ausgere Zenallerie in pp angelangt, die überige Cavallerie ving zum inch wieder zur de.

Der Theil ber polnischen Armee, welcher auf Rogan marichirt war, febrte uunmehr auf bem Wege q guruck, und berjenige, welcher den Ruchgig nord, weiflich von Oftrolenka genommen hatte, ructe wie.

ber bis an ben Walbrand vor.

Ungefahr um 3 Uhr fellten bie Polen etwa 30 Geschübe in rauf. Dann fahrte General Erzymech bie Attalen gegen bie Brude, ein Cavallerie Regiment nach bem anbern, und Infanterie Colonnen

von 2 Bataillons. (3 - 4 Uhr.)

Ruffifcher Seits waren nach und nach 3 Regimenter auf bas rechte Ufer gerucht. Eine Escabron ber Garbe passirt bie Richfricke und attafirte, fam aber mit großem Berluft guruck. Außer biefer Escabron ift feine ruffische Cavallerie auf bas rechte Ufer gerückt.

Die brei ruffifden Regimenter gingen mit Tirailleurs vor, eben so ruftern ihnen die Polen entgegen. Die letteren erlitten großen Berluft burch bie ruffische Batterie in i. Dagegen wurden ben Ruffen nach und nach iber 1000 Rann getobet nub verwundet. Die Regimenter ließen ein Dataillon nach bein andern gurchkefen, die Beffirten in die Etabt bringen, und dieselben Bataillone wieder auf das rechte Ufer wortschen, damit die Referve in der Etabt intact bleibe.

Das Grenabier , Regiment Efatarinoslow fcmols

bierbei gu einem Bataillon gufammen.

Der inssisse eine Stallgel brang bis s vor, und nahm hier ein polnisches Geschüh, welches umger worfen da lag. Mährend besten war eine polnische Drigade (6 Dataisson) unter General Arassisch auf bem Bezge t bis gegen s vorgenfalt (5 Uhr). Das Geschüh wurde breimal genommen, und vore ber genommen, bie Russen stagen zulest mit dem Dajonett auf desem der Angele unter vor.

Die ruffische Batterie von 36 Geschüben, welche in bieser Zeit oberhalb ber Ctabt in u aufgefahren worben mar, that wenig Birtung. Gie bestand aus

leichter Artillerie und mar gn entfernt.

Auf ber Shausse zwischen dem Omusef und ber Stadt wurde polntischer Seits nichts unternommen. Das Terrain ist so beschaffen, daß eine Batterie in V die tussische Stadt eine Statterie zu vorden. Das techte Statter eine in enstitut haben worden. Nur 20 polntische Itarilleurs gingen bier an das rechte Ratenviller, und seuteren auf den Hugel, auf welchem sich der Feldmarschall befand. Dur gelmarschall ließ 30 Rosaten sich halb erntleiben, ohne Pferde, mit dem Filmten durch den Fluß schwimmen und die Trailleurs vortreiben.

Funfmal hatte General Stryniedt mit ber Cavalletie attafirt, und war jedesmal bis an die Ecke ber Chausse gefommen, bort aber von der ruffischen Infanterie, und mittelst ber großen Batterie (1) au-

radgewiesen morben.

So jog fich das Gefecht bis jum Einbruch der Puntelheit hin, wo die Ruffen 4 Infanterie/Regir menter in s, m und w hatten, einen Salbfreis von Trailleure vor fich. — General Berg fommanbirte bie Truppen auf bem rechten Ufer ben Nachmittag

und Abend binburch.

Die Polen traten ben Rufchng nordweftlich jum Balbe an, und ließen an ben außersten Bulichen eine Lirailleur Linie fteben, welche in ber Nacht um 1 Uhr mit Cavalleure/Arbetten vertausch murbe. Am Morgen hatte fich and bief gurftfägegegen.

Rufficher Ceits wurden in ber Racht Rofaten

vorgeschickt.

Bei Unterzeichnetem ericheinen auch fur bas Jahr 1832 folgenbe Beitschriften:

## Allgemeines Arcib

für

Die Gefdichtskunde bes Preußifden Staates.

Serausgegeben

Leopold bon Lebebur,

Sauptmann a. D. und Borfteber ber Königliden Runftammer und ber vaterlanbifden Derfrourbigfeiten am neuen Sanft. Mufco ju Berfin,

Der Preis fur ben Jahrgang von 12 Seften ift 5 Thaler.

# Militair = Litteratur = Zeitung.

Rebaftoren:

C. v. Decfer, Major und Brigabier ber iften Artifleries Brigabe. v. Maliszemsfi,

L. Bleffon,

Preis fur ben Jahrgang von 6 Beften 4 Thaler.

# Beitschrift

ir

Runft, Wiffenfchaft und Gefdichte bes Rrieges.

Rebaftoren:

C. b. Deder. 2. Bleffon.

Preis: fur ben Jahrgang von 9 Seften 5 Thaler.

E. S. Mittler, in Bertin, Strababn 97r. 3,

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair: 28 och enblatt.

.№ 816.

Connabend, ben 11ten Februar 1832.

Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

Die briffifde Cavallerie in Spanien. Unter bem obigen Litel befindet fich in bem United

Service Journal ein durch mehrere Rummern forti laufender Auffat, beren neufte (No. XXXVIII.)

folgenbes Factum enthalt.

In bem Mugenblid, mo Daffena fich norblich bes Tagus aus Dortugall guructjog, verließ eine frangbiliche Divifion unter bem General Latour Maubourg Campo mapor, im Cuben biefes Kluffes, und zog fich auf Babajog zuruck. Diefelbe bestand aus einer Brigade Infanterie, 7 — 800 Pferden und 13 Ranonen. Die Englander folgten auf bem Rufe, und ihre Avantgarbe unter bem Oberften Deab, ans grei Schwabronen bes 13. engl. leichten Dra gonerregiments und zwei Portugielichen Schmabre, nen bestehend, mar ben Frangofen bicht auf ben Ferfen. Bermuthlich um fich ihre Begner nicht ju nabe auf ben Leib tommen ju laffen, formirten fich biefe binter einer Anbobe umb rudten mit einem Theil ibrer Cavallerie wieber hinauf, ale ber Oberft Seab biefelbe von ber anbern Ceite erftieg. Beibe Theile ftubten; Oberft Seab, ohne fich ju befinnen, lief aufmarichiren und frurzte fich auf ben geinb, ber in Linie formirt ben Angriff erwartete. Derfelbe wurde bie Bobe binabgeworfen; ba aber bamit bie Sache nicht abgemacht mar, fo ließ Oberft Beab Appell blafen, formirte fich von neuem, und machte einen zweiten Angriff rudwarts, formirte fich wieber und griff jum britten Dale mit gleichem Erfolg an. Die frangofifche Cavallerie mar in einer volligen Deroute, ber Commandeur berfelben murbe von einem englischen Unterofficier vom Pferbe gebauen, ibre Ranonen befanden fich in ben Sanden ber Englanber, und Latour Maubourg mußte Coub bei ber Infanterie fuchen.

Oberst Sead, welcher muße, daß ihm eine Brigade schwerer Cavallerie gang nahe mar, hatte die Leberzseugung, daß dies das eroberte Geschich und die Gefangenen in Sicherheit bringen und ihre Zungeisstellt und die State der Buchtebete ichten würde; er eiste das ber der Buchtigen fraugbsischen Cavallerie nach und prellte die an die Thore von Dadojag, von wo er erft den Rücktweg antrat. Unterbessen dahog, von wo er erft den Rücktweg antrat. Unterbessen jehr die bestellt die er eine Buchtweg erft antrenommen; ein Theil der fraugbsischen Cavallerie datte sich wieder gedammelt, und von ihrer Insanterie unterstütigt die verlomen Annonen wieder genommen, so das Oberst Head seinen Rücktweg versperte sand, und nur durch einen Rücktweg versperte sand, und nur durch einen Munde gelangen sonnte.

Oberft Spad hatte, die Ueberrassung des Keindes benuhend, mit 200 Phereden 300 Mann eindliche Cavallerie fiber den Saufen geworfen, sich im Gertinmel des Glesches zweinen Laufert um der ein delt ihre Augriffe unternommen, 13 Raunonn erobert und eine Menge Gesangene gemacht. Etatt der verdienten Delohnung errüft er durch den Armet-Deschi, daß er mit großer ranherls gehandelt habe und niche ohne Unterfellung dassten gegenhalte. Das West rahmels war mit Vorebacht gewählt, und heiße Kohnelle und Vorschaftlich, so das der mit Vorschaftlich, so das der der eine Gerinfolle der Uebereilung zugleich, so das der darum enthalten Borwurf wenigstens nicht für ausgesprechen war. Die schwere Drigabe dagegen wurde gelobt und ihre Haltung (etzaline) gepressen. Der nich mich gestagt, wer der Gommandeur dieser nicht mit der gestagt der der der verten der Vorschaftlig der eine dem Armecommande welchem Werbeldung bereiben mit dem Armecommande

1 fcs Duartel 1832.

geftanden. Bei bem nachften perfonlichen Bufammentreffen bes Oberften Sead mit bem commandirenben Beneral fagte biefer: ,, 3ch glaube, Oberft, Gie ma ren nach Badajog hineingaloppirt, wenn die Thore offen gestanden hatten." - ", Bei Gott, war die Antwort, das glaube ich selbst, General!"

Der englische Berichterftatter ift mit biefem Muss gange ber Cache gar nicht gufrieben und fagt: "ber Oberft batte alfo ben Angriff mit 100 Pferben auf 800 unternehmen und 100 in Referve laffen follen? Eine Uebereilung mirbe es gemefen fenn, wenn er erft Planter vorgefchicht und ben Angriff fo lange verschoben batte, bis ber Feind jur Befinnung ge, fommen mare und Beit gehabt hatte, feine, bes Dber, ften, Schmade ju erfennen." Dabei laft er fich weitlauftig über bas Unrecht aus, welches ber Car vallerie baufig burch foldes Berfahren gefchieht, fo wie uber ben nachtheitigen Ginfluß, ben foiches auf ben Beift Diefer Waffe babe.

Unfre Lefer mogen fich enticheiben, ob fie biefes Rafonnement, welches fich auch noch weiter ausbebnen lagt, billigen. Der in bem Armeebefehl ausgesprochene Tabel icheine indeg hauptfachlich barauf gerichtet, bag ber Oberft nicht die Anfunft ber ichmeren Brigaben abgewartet hat, wobei fich mahricheinlich ber bas

Bange befehligende Officier befand.

Um ju zeigen, wie fich diefelbe Cache von ber anbern Cette gefeben ausnimmt, mag bier bie Ber Schreibung folgen, welche ber frangoffiche Oberft Lamare in seiner Rélation des sièges et de senses d'Olivença, de Badajoz et de Campo-mayor (p. 126) von bies

fem Borfall giebt.

Den 25. Mary (1811) marfchirte ber General Beresford auf Campo mayor. Gegen 10 Uhr bructe eine ftarte Cavalleriecoionne unfre Borpoften guruck. Die aus Campo mapor gezogene Artillerie maricbirte unter Bebeckung bes 100ften Infanterieregiments, von bem Oberften Quiot befehligt, auf ber Strafe nach Babajog. Der General Latour Maubourg, ber biefen Rudgug mit 800 Pferden und einer bale ben reitenben Batterie bedte, murbe von einem vier bis funfmal ftartern Corps angegriffen, und nach vergeblichem Miberftanbe genothigt, Die Quene ber Convoy anfgugeben, welche fogleich in Unordnung gerieth. Darauf murbe bie Cavallerie in allen Rich. tungen augegriffen, gang gesprengt und verlor ihre balbe Batterie. Da aber ber Feind Die lettere fter ben lieft, um ben Riuchtlingen ju foigen, fo murbe fie burch bie reitenben Artilleriften wiebergenommen, benen es gelang, fich nebft ben Ranonen an bas 100fte Regiment anguichließen, weiches auf ber Strafe Bataillonemaffen formirt batte. Der Generai Latour Maubourg batte gerabe noch fo viel Beit, fich in eine

Infanteriemaffe ju fluchten; ber Oberft Chamorin, vom 26. Dragonerregimente, mar nicht fo giudlich und wurde im Angeficht unfrer Grenabiere niebers Mehr ais 20 feinbliche Comabronen. meiche bie Chene bebedten, marfen fich nun mit Bes ichat auf bas 100fte Regiment, welches mehrere Angriffe abwieß, und feinen Darich grei Crunben lang fortfebte, obne bag ber Reind, feiner numerifchen Ueberlegenheit ungeachtet, ibm etwas anbaben fonnte.

In ber Bwifdenzeit batte ber Maricall Mortier. ohne von ber Raumung von Campo mapor unter, richtet an fenn, einen Ingenieurofficier aus Babaipa abgefdict, um die Demolirung jener Feftung ju ber idleunigen. Diefer Officier mar taum eine Ctumbe weit geritten, als er eine Menge Fluchtlinge und verwundeter Trainfoldaten, von einem Edmarm Renter verfolgt, begegnete, welches ibn jum ichnellen Umtehren nothigte. Bon einem Bug feindlicher Dragoner lebhaft gebrangt, bie ihn bis auf bas Glacis von Babajog verfolgten, hatte er faum Beit genug, Die Barriere ju ichijegen und ben Truppen jugurufen. baß fie ichießen mochten, woranf iene mit einem geringen Berluft ben Ruchweg antraten.

Der Bergog von Trevifo ließ garm fchlagen und rudte mit zwei Regimentern Infanterie und einem Cavallerie Regt. aus, um ben Benerai Latour Maubourg aufgunehmen. Er machte einige Angriffe, und be-freite bie Gefangenen sowohl als ben Artillerie-train, ber hierbei meiter nichts verlor als ein Gefchut und einige Dumitionsmagen. Der Geind jog fich übereilt nach Campo mapor jurud, nachbem er mehr ais 100 Tobte und 77 Gefangene verloren batte. Unfer Berluft mar auch bebeutenb, ba bie

Spiel batte.

#### Das Cavallerie: Gefect bei Benevente. am 29. December 1808.

feinbliche Cavallerie mit ben Trainfolbaten leichtes

Die Landung bes englifden Corps unter Gir John Moore in Spanien, am Ende bes Jahres 1808, fo wie beffen Biebereinschiffung ju Corunna, und bie bon bemfelben bestandenen Gefechte find befannt. Der Geltenheit megen mag bier ber Brief eines englischen Unterofficiers vom 7. Sufarenregimente, Mamens Lomar, fteben, ber bas, was er von jener Begebenbeit felbft mit angefeben, feiner Schwefter mittbeilt.

"3d benute die frubefte Belegenheit Dich an benachrichtigen, bag ich gludlich aus Spanien gur ructgefommen bin, nachbem ich bort einen langen und beschwerlichen Darich von aber 900 (englische) Meilen ausgestanden habe, auf fehr gebirgigen Bes gen, mo mir Tag und Dacht marichiren mußten.

Bir famen ben 8. Movember nach Corunna, murs ben den 10. ausgeschifft, und traten unfern beschwers lichen Marich ben 15. an. Bei Toro, etwa 300 Meilen von Corunna, ftiegen wir ju General Moore's Armee und ructen von ba in die Proving Salamanca. Den 23. December marichirten mir Abends 7 11hr aus, am mit Tagesaubruch ben 24. eine Ochlacht ju liefern. Die Wege maren Schlecht und bas Better falt; ber Conee lag fo tief, bag es beinahe unmbge lich mar fortaufommen. Begen bes Schnee's tonnten wir bie Infanterie und Artillerie nicht geitig genug beranbringen, um ben Angriff ju unternehmen, aber an biefem Lage erhielten Die Rrangofen bebeutenbe Berftarfungen, weshalb mir in ber Dacht unfern Miching antraten. Den Beibnachtstag Morgens murbe ein Detafchement unfere Regiments mit einem ibrer Ditete bandgemein; fie maren vier gegen et nen von une, aber wir bauten fle alle nieber ober nahmen fie gefangen bis auf zwei, melde entfamen. Unfer Oberft gerieth mit einem frangofifchen Officier an einander, welcher ihm ben 2rm gerhieb. Bir gogen uns nach Benevente guruck. Den 29. ging Die frangofifche Cavallerie uber einen Rlug, etwa grei Deilen von biefer Stabt. Die Brude batten wir gerftort, aber er hatte gubrte. Es ftan ben bort nur Difete von uns. Bir fenbeten nach ber Stadt, um es Bord Paget ju melben, machten aber brei Angriffe, bevor er mit unfern Regimentern, bem 10. 15. 18. und bem 3. ber beutschen Legion antam. Die Pifete bestanben aus Detaschements von jebem Regimente, bie in ber vergangenen Racht bier auf Borpoften ausgestellt worden maren, etwa 100 gufammen. Gie gingen eine Biertelmeile vor uns aber und formirten fich in unfrer Front. Wir begruften fie mit breimaligen Rufen, melches fie erwieberten. Dann chargirten wir, und fie empfingen uns mit bem Degen in ber gauft. Als wir aneinander famen, murbe nicht ein lautes Bort gebort, fonbern etwa gebn Minuten lang auf einanber ger bauen, fo ftart als moglich, allein fie maren uns an Sabl überlegen, weshalb wir ungefahr 600 Schritt juruchgeben mußten, um uns wieber ju formiren. Sie tonnten fich nicht fo fchnell wieber fammeln ale wir , weil fie gablreicher maren; baber machten wir einen neuen Anfall, bevor fie gufammen maren, und hauten wieber rechts und fints, etwa 15 Minuten lang, worauf wir von neuem jurudgingen und jebes, mal Tobte und Bermunbete auf bem Plate liegen, Dabei erhielt ich einen Sieb auf ben Ropf. 2Bir formirten uns nun ohne einen Angriff gu unternebe men, bis Borb Paget mit ben Regimentern aus ber Stabt fame, und plantelten blos; julest aber griffen fe ums an, wo wir ihnen, unfrer geringen Anjahl ungeachtet, entgegenritten, wie vorher. Debrere

sseleich mehr auf ihrer Seite als auf ber umfiesen. Zeht näherte fich Loed Daget mit bem 10. 15. 18. und bem 3. Regimente ber beutschen Logion. Die Franzsen siehen ihn tommen, und fügen an zu eretteren, volhzend wie ihnen noch in dem Gliedern saßen. Sie waren seich Wann bech, wovon wir eine Meuge in den Tülk sprengeten. Was nicht niedergehauen wurde, fam in den Julichen um. Herbeit etzielt ich noch einen Jied wich und Kopf, aber von so wenig Debeutung als der vorige. Ich war sein geren der die fich nicht erzeich. Er war in den Nachten verwinder, und übergab dann seinen Degen. Ich sieste von für fich nicht erzeichen. Er war in den Nachten verwinder, und übergab dann seinen Degen. Ich sieste von für herbe die den Algest und ließ ihn absteigen. Ich dachte nicht, daß das Acchten ein so beschwertliches Wert sein, der es ist das schwiertssielt, wos ich seuner boch hatte ich nie in

meinem Leben mehr Zeitvertrieb."

"Die Frangofen fint fehr geschickt mit ihren langen Degen ju ftofien. Diefe maren Bonaparte's Barben, noch nie gefchlagen, aber mir haben ihnen gezeigt, bag wir Englander find. Gie formirten fich jenfeit bes Baffers, und wir brachten gwei Ranonen, welche einige von ihnen ju Boben ftrecten; worauf bie übrigen binter, den ruchmarts liegenben Sohen verfdmanden, nachbem fie uns vorher noch einige Saubiben und Rugeln gugeichicht batten, Die aber feinen Schaben thaten. Dach bem Gefecht bemertte ich, bag ich mehrere Siebe in bem Belge batte; mein Cgato mar fo gerhauen, bag ich ibn nicht mehr gebrauchen fonnte, und einen Boll boch uber meinem Ropfe mar ein Diftolenichus burchgegangen. Bir jogen uns 300 Deilen weit nach Corunna gurud. Debrere von uns famen vor Date tigfeit und Sunger um. Muf ben Bergen bei Billa franca lagen mebrere Danner, amei Beiber und ein Rind erfroren. Bei Corunna mar ein breitagiges Befecht, ben 15. 16. 17. Januar. Bon ber Cavalles von einer Kanonenlingel getroffen fiel. 3ch war gerabe auf Orbonnang bei General Glade; bieg mar ben 16. 3ch murbe ben 17. eingeschifft, und fam ben 23. in Plymonth an. Bir befinden uns jebt ju Ereter, aber mo ber übrige Theil bes Regiments ift, weis ich nicht; ich glaube in Portemouth. Gin Eransporticbiff mit 70 Dann und 3 Officieren von uns ift geftrandet. Sier find 31 von uns, aber fein Dferd, und wir feben betrubt genug aus, benn wir find gang gerlumpt, u. f. m. Ereter, ben 6. Febr. 1809."

## Die frangofifde Urmee.

Rach bem biefighrigen Annuaire besteht biefelbe aus:

Bataillons, mit Musnahme von 2 ober 3,

ber Frembenlegion, 2 Bataillone Buaven in Algier,

86 Compagnien Beteranen, und

30 Garnifoncompagnien (sedentaires).

In Cavallerie:

Sufaren.

2 Regimenter Carabiniers, 10 Curaffiere, 12 Dragoner, 6 Lanciers, 14 Chaffeurs,

An Artillerie:

11 Regimenter, jebes von 16 Batterien, 1 Bataillon Pontonnier,

12 Sandwertscompagnien, 13 Compagnien Garnifonsartillerie,

6 Escabrons Train,

3 Ingenieurregimenter.
Das Rriegsministerium ift außer bem General fecretarial in 5 Gectionen abgetheilt, beren jede einen Director batt:

1. Depot de la guerre, Generallieut. Pelet,

2. Infanterie, Generallieut. St. Epr. Duques,

3. Cavallerie, Generallient. Preval,

4. Abminiftration, Graf Aure, Staatsrath, 5. Rechnungs, und Caffenwefen, Martineau bes

Shene, Requeremeister. Unter ben ausgeschren Marichallen sehlen: ber Derzog von Raguja und Bontmont; die Grafen Loban, Clauset und Grouch sind ehenfalls noch nicht unter benjelben ausgeschiebt.

Durch bie Ordennang vom 15. Movember find

bestimmt

150 Generallieuts. 250 Marechaux de camps fur Die Activitat.

62 Generallieuts. als Referve fur ben gall eines

91 M. de camps | Rrieges. Der Generalftab als Corps aablt:

30 Oberften,

39 Oberftlieutenants,

118 Bataillonechefe, 286 Capitaine.

65 Lieutenants. 47 Lieutenants aide-majors,

37 Sons, Lieutenants auf Der Schule Des Corps. Die Intendantur besteht aus 235 Beamten, movon

25 Intenbanten, 185 Unter/Intenbanten, und gwar 35 erfter,

50 gweiter, 100 britter Claffe, 25 Gehilfen (Sous-intendans adjoints).

[Berlin, bei G. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 280 chenblatt.

## .Ng 817.

Connabend, ben 18ten Februar 1832. Redaktion: der Ronigl. Generalftab.

### Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfetungen:

Den 26. Januar. Thiele, Capt. von der Garde, Art. Brig., jum Major und 5. Stabsofficier.

v. Senne, Capt. a. D. und Barn. Bermaltungs, Ober Info. in Duffelborf, erhalt bie Erlaubnig, bie Uniform bes 12. 3nf. R. ohne act. Dienfty. au tragen.

Den 27. Januar. Schmidt, Cec. St., gulegt Belbw. im 16. Inf. R., bei ber 7. Inval. Comp. angeft.

Den 28. Januar. Edert, aggr. Cec. Et. von ber 1. Barbe, Inval. Comp., in Die 1. Barbe Div. Barn. Comp. verf.

Den 3. Februar. v. Bismart, Cec. Et. vom 20. Bbw. R., als agar, jum Garbe Drag. R. verf.

Mehlhorn, Behrin. vom 2. Bat. 23. Lbw. R., jum Gec. Lt.

Den 4. Kebruar. v. Eifenhart, Gen. Major a. D., erhalt bie Erlaubniß, bie Gen. Uniform ohne act. Dienfts. au tragen.

Den 5. Februar. v. Canit, Oberft, juleht im 12. Inf. R., jum 2. Mitgliebe ber allgemeinen Rriegofchule ernannt.

v. Brauchitid, Capt. vom 2. Garbe, R. ju Ruf.

wird von bem Berhaltniß als Cubftitut bes bief. Plasmaj. entbunden und tritt ins Digt: jurud.

Handing, M. B. B. L. L. B. B. B. B. C. J. Art. July, rritt in bie 4. Art. Drigade juride. Gref, Capt, und Td), ber 2. Art. July, und Comibt, Capt und Art. Offic. vom Plat in Colle, in bie 6. Art. Drig, cinary.

v. Ctofch, Dr. Et. von ber Garbe, Art. Brig., aum

Capt. und Comp. Chef. Rage, Cec. Et. von berf., jum Dr. Et. Rorn, aggr. Cec. Et. von berf., einrang.

v. b. Golb, Cec. Et. von berf., jum Dr. Et. und Abj. ber 3. Art. Infp., fcheibet aus ber Brigate

und wird berfelben aggregirt.

Bilfens I., Cec. Et. von ber 1. Art. Brig., als Dr. Et. in bie 2. Art. Brig. vers. Rlugmann, Capt. von ber 6. Art. Brig., als Art.

Offic, pom Dlat nach Torgan verl. Teichert, Capt. von bert, ale Art. Offic. rom

Plat nach Cofel verf. Bemmel. Dr. Lt. von berf. um Capt, und Comp.

Chef .. Soffmann, Cec. Et. von beri., jum Dr. Et.

Rawicz, Beugichreiber in Danus, jum Beualt. in Berlin.

## B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 4. Rebruar.

p. Odau, Cec. Lt. vom 23. Inf. R., ideitet aus.

Beitrage gandem ruffifch:polnifchen Feldzuge 1831.

Rach ruffficen Angaben.
3. Bur Erfturmung von Warfchau, den 6. und 7. Geptember.

(Bierbei ein Pian und eine Ordre de Bataille.)

Barfchan war bis zum November 1830 nur durch einen Erdwall umgeben, bessen Sauptzweck das Berr hindern des Contrebandirens, und bessen Relief nicht zu einer fraftigen Bertheibigung eingerichtet war.

Der Umrig biefer Giceinte mar ber alteren Ctabt befestigung mit menigen Mobificationen tren geblieben.

Mis bie Polen ben Entfofulg gefast hatten, bie Sauptstabt in Bertheibigungsstand gu feben, wurde ber Stadtmall gur Flanfriung ber langen Linien mit Bleichen werichen. (f. ben Plan, die Fleichen 102. 5. 7. 8. 10. 12. 14. 17. 19. 20. 25. und 20.)

Alsbann legte man gegen 70 Belbichangen von verschiedener Form und Große im engeren und weis teren Salbfreife um bie Stadt, movon einige iber 4000 Schritt von ben Stadtwall entfernt und fehr vereinzelt liegen. Gin Theil berfelben murbe erft in ber letten Beit fertig. Gie maren, eine aneges nommen, obne Blodbaufer und ohne niedrige Gras ben Bertheibigung, und nur einige in ber Reble burd Erbaufwurfe ober mittelft Pallifaben gefchloffen, Die meiften aber in ber Reble offen. Die Debraabl batte bas in ber Morboftede bes Plans angegebene Profil, und außer ben Grabenpallifaben tein Ins naberunge , Sindernif, mit Ausnahme ber Ochangen Do. 54. 55. 56. (Bola) und 57., welche mit 3 Reiben von Bolfegruben (ohne Vallifaben) bicht por ber Contreescarpe umgeben maren. Escarpe und Contreescarpe batten nur balbe Anlage. - Glacise Aufwurfe fehlten beinahe burdweg, woburd bie Ere. ten ber Contreescarpen im tobten Bintel lagen.

nicht fertig geworben.

Um die Bertheibigung im Innern ber Stadt fortigen ju tonnen, wurden die Hauptstraßen barritadier, Abschnitte in benselben angelegt, und ein Ebeil ber masswer Gebaude und Mauern creuelier. Der Brudentopf von Praga wurde mit betachte, ten Berfen verfehen, und die Enceinte um Praga verftartt.

Die Armirung ber vorerwähnten gelbwerte auf bem linten Weichielufer bestand aus fehr verichieben-

artigem Geichuf.

Dian hatte wahrend der Mewolution neugeopsifien, ferner die älteren Kannen aus dem Warsoffien, einer die älteren Kannen aus dem Warsoffien, einer die Konten Kannen aus dem Wargedien, eine Gereichte von Wargeberten wehr ber Geronaben von der Moddliner
gliefte glieften Wehrf vereinebet. Das soffimmtisch glieft in Dieten, und aufgedem einige op bespannte gliegsschiffe. Im aabren Warfen und Munition schlogsschiffen Dampfmaschien zu Luch und anderen Fabrit Einirchtungen waren den Polen dei Ansertigung der Warfen und der Munition zu statten gesommen, und ein Krangsse erfand eine Vorrichtung, mittelst welcher er stündlich 5 Gewehrschäfte erferteit deben is.

Salpeter, an welchem eine Beit lang Mangel war, murbe aus alten, von ben Gebauben abgenom,

menen Ralfmortel gewonnen.

Die State ber polntichen Armee, welche mahrend ber 2 Tage Warichau vertheidigte, wird auf 30 bis 35000 Mann angegeben; 3. Wola war mit 2500 Mann und 12 Geichiben, jedes der in der außersten Enceinte liegenden Werte mit 100 bis 150 Mann und 3 bis 6 Geschiebhen beseht.

Sieraus gehr bervor, bag bie übrigen Feldwerte und ber Stadtwall theils nur ichwach, theils gar nicht mit Geschut befeht, sondern auf die Relb. Ar,

tillerie angewiesen maren.

So weit waren die Bertheibigungs Anftalten worbereitet, als ber tuffficht Kelbherr ansangs ben Plan ju einer Belagerung, dann abet dem Entschulgum Eurem ber Berichangungen soften. Er ließ sich mehrere Entwurfe zu dieser Erstürmung worlegen und entschieb sich sich beitreiber ber Artillerie, welcher auch in den Hauptigen ausgeschibt wurde.

Die Starte bes jum Sturm bestimmten Heeres bertimmten Geres bem 38,000 Mann Ansanterie, 14500 Mann Granterie, 14500 Mann Granterie, 1450 Geben, 2000 100 Gebere, 114 leichte Ausgeschübe, 18 schwere und 104 leichte reitende Geschübe waren.

<sup>\*)</sup> hierbei eine Ordre de Bataille ber pointicen Truppen und thre Lufftellung am 6. September frub. - (Nach pointiden Linaaben.)

Die Eintheilung ber ruffifchen Armee ergiebt fich

Aufftellung aus bem Plan.

Bon ben Freimiligen bes Garbe, Corps, welche Gemelbet hatten, waren von jebem ber 10 Garbe, Regimenter 100 Freiwillige burche boos bestimmt, und in halben Bataillons ju 200 Mann ben Sturms Colonnen juerbeit worben.

Die Truppen nahmen in ber Racht vom 5. jum 6. Sprember die Erfellung ein, welche auf bem Plan mit a bezeichnet ist; die Kosaken auf beiben Migelin beobachreten ben Weichfeltand. Das Greenaber Corps bilber die Beferre bes I., das Garbe-Corps die des II. Infanterie Corps, die Cavalletie war bestimmt, die seindliche Aufsflus gundchaftlichen.

Die Auppen waren in Uniform (der gemöhnlich Augug ist in Manteln), im halben Darabe, Anguge, auf den Cgato's die grünen Basche, welche sie, der Achnlichkeit der Uniform wegen, in den Geschoten bieses Feldzuges als Unterscheidungs Zeichen von den Polen trugen. Die Tornister waren abgelegt.

Um 4 Uhr, noch in der Onntelleit, ritt der Feldmarichall die Front hinad, und redere die Truppen an, die ihm mit Enthylsasmus antworteten. Dann begann das Vorradden, die Artillerie vorauf, und die Colonnen theilten sich, jede für ihren Jweck.

Es mar ber Plan gemacht, folgende Ochangen

guerft gu fturmen:

Die Schange vor Bola (No. 57.) burch das I. Justan Wede felbst fanteries Gorps.
Die Schange No. 55. burch das II. Justan Die Schange No. 54. fanteries Corps.
Die Berschanzungen von Kafowier durch das Desidement Murapien.

Eine iebe biefer Schannen sollte zwie Stunden isch war der illerie beschoffen werden, und nur tleine Infanterie Abtheilungen jum Schule der Artillerie auf den Flaufen berfelben vorgehen. Nach Berlauf biefer Beit follten die Sturm Colonnen durch die Internation der Artillerie vorrachen, unter Boraufschen der erteinden Batterien, welche mit Karatkelden auf der nachsten Diffance seuern follten, während die Infanterie die Werte auf ten Flaufen und in der Kreibe fürmten.

Um 5 ilhe fiel ber erfte Kanonenschuß von polipier Seite aus der Schange vor Wola, bann der Zie und 3ie aus den Schangen No. 55. und 54. und aus seder biefer Schangen stiegen 3 Naketen auf,

bas Signal, bag bie Ruffen anructten.

Die russische Artillerie nahm nunmehr ihre Aufstellung vor ben Schauzen, 52 Geschütze vom Corps Bablen, 40 vom Corps Kreutz (b). Seie war ohne einen Schuß zn thun, bis auf 900 Schritt vor die Schangen gerudt und begann dort das Feuer; gleich darauf aber wurde wieder avancier, und im Berlauf der bestimmten Zeit noch zweimal, so baß man endlich auf 3 bis 400 Gehrit vor ben Schangen statt bei bei Bruffrechen fland (c.), mit Kartalichen iber die Bruffrechen seuerte, und (von Seiten der Pahlenschen Artillerie) Granaten nach Wold hineimwaf;

Siegen 7 Uhr ließ General Arcuh seine beiben Eturm Colonnen anriden. Die eine Colonne unter General Gesismar (d) marschirre auf No. 55. Die Polen warteten den Sturm nicht ab, vernagsten die Elishbe und gingen nach No. 22. gurdd. Die Schange wurde von den Kussen besetzt besteht der Schange werden der der Stuffen beschapt der wundet worden, Oberst Esprandi übernahm das Commando seiner Colonne vo.

Die zweite Sturm, Colonne unter General Sulima (e), bei welcher fich General Kreuf felbst befand, griff No. 54. an. Die Polen vertheibigten bie Schanze bartnactia.

Die Art und Weise, wie bei bem eigentlichen Sturmen bieser und ber meiften übrigen Schangen verfahren murbe, mar folgenbe:

Die Rreiwilligen an ber Spife ber Colonnen trugen Sturmleitern von 6 bis 7 Buß lange, Strob, facte, Faschinen und Schangtorbe. In bem Mugen, blide, wo jum hurrah übergegangen murbe, marfen Die Deiften Die Sturmleitern ac, meg, und baten, man moge fie bas Uebrige nach ihrem Ginn voll bringen laffen. Gie warfen fich in ben Raum mifchen ber Contreescarpe und ben Dallifaben, bie Uebrigen legten fich babinter auf bie Erbe nieber. Dann fliegen fie bie Bajonette in bie Ballifaben. und halfen fich fo binuber. Ginige, welche bie Sturms leitern und Strobfacte zc. behalten batten, legten, am Rand bes Grabens angelangt, Die Leitern von ber Contreescarpe nach ben Pallifabenfpiten binuber, bie Strobfacte barauf, und bilbeten fo eine Laufbructe, mittelft welcher fie uber bie Dallifaben binmeggelange Dann fliegen fie bie Bajonette in Die Erbe ber Escarpe, und erfletterten ben Bruftmehrrand, mahrend andere die Pallifaben umriffen. Bom Bruft mehrrande gebectt feuerten fie in Die Change bis einer auf die Bruftwehr felbft fprang. Dies mar bas Signal daß die Underen folgten, und mit gefalltem Bajonett fintzten fie fich in die Schange.

<sup>\*)</sup> Polnifchen Angaben ju Folge war bie Schange 55, von Saufe aus unbefent,

<sup>\*&</sup>quot;) General Geismar wird in ber ruffiscen Armee aligemein wegen ber linfalle bedauert, welche er im Caufe bietes Geid- guges erlitten. Er befigt bie biebe und bas Bertrauen ber Officiere und Golden in hobent Gende.

Es hat sich nach ben Ersolgen biefer Tage eine solde Berachtung gegen Berichangungen in ben ruffischen Tuppen seffigiefet, baß sie, wie man erablt, vor Woblin angelangt, baten, bie Tornister ablegen ut baten, um beauemer führmen au funen.

In einer fo erftirmten Change murbe bie Be-

Die Peften lieft man am Peben.

In der Schauge 200, 54, welche auf diese Beise erstürmt wurde, hatte sich ein polnischer Officier und ein Gemeiner sechtend in die Pulwerfammer undezegogen. Ein russischer Gobat siche hinein, die Kammer sieg auf und 30 Mann der Schrinenden kamen babei ums Leben. In Richt Goerschaff, der bie reitende Artillerte an die Schause geschlort hatte, wurde durch inne Erssson leicht verwundet.

montirt mar.

Die Schanze No. 57., welche Graf Pahlen fitter, men follte, bedurfte eines langeren Geschüfgeuers. Gie wurde von Bola und von No. 58. aus fraftig unterftat.

Nachem man bas Keuer biefer brei Merfe in etwas geschwächt hatte, (nach 7 Ibr) rücken die Sturmcolounen vor, guerst die Ses General Liders, (D und von dieser wiederum die beiden Bataillone, welche die Kehle der Schang 67 führmen sollten (g.).

Es waren 2 Bataillons bes 3ten und 4ten Gee Regiments. — Anfanglich jum Dienst jur Gee berftimmt, haben biefe Regimenter ben Namen behalten,

mib gelten fur befonders gute Truppen.

Um jur Rehle zu gelangen, wurden die Bataillons zwischen ber Schanze und ber Chauffee vormarts geführt, und litten burch bas geuer von Bola.

Man hoffte, das das zweischnige Keuer ber Artiffere die Kechhallischen in gerichtet daben matte, daß der die Botatillone so weit vorgerickt waren, daß der die Botatillone so weit vorgerickt waren, daß sie bei guten Justand ber Kehle jahen, wandten sie fich den gitten Justand ber Kehle jahen, wandten sie fich den sie fich der Blanke ber Ochange, und gingen, ohne das Commando abzunderten, jum Justrah über. Nachdem sie einige Augenblieb wir der Wieden verweift hatten, jumay das blide wor dem Geraden verweift hatten, jumay das

Feuer aus Wola und aus der Ochange felbit fie gu einem schnellen Entschluß, und fie erfturmten bie linte Klante.

Die Schause wurde von mehreren Officieren, 137 Mann und 5 Geschüben tapfer verrheibigt. Als bie ersten Leute von den Ger-Batailleinen auf der Brustwehr erschienen, und einzelne Polen Parbon refen, wurden biefe von ibren eigenen Officieren

niedergehauen. Die Thirt in der Kehle war verschloffen, und der commandirende Officier gad den Schläffel nicht heraus. Die Befahrung gas sich sechnen Innern gegen die rechte Klanfe jurnde, die Medrzahl siel, die Eekten brangen sich in den Winfel der mittlern Auffahrt zuglammen, und worden hier die auf 4 Mann

Bon Capite aus hatten bie Polen mahrend biefes Angriffs Rateten geworfen, welche in ber Rabe ber Schauze Do. 57. nieberfielen, aber ohne erheb-

liche Wirfung ju thun.

Das beftige Geschübseiner aus Bola zwang die Aussen, die Schauften, die Change Do. 57. gleich nach der Erober rung wieder zu verlassen. Die sammelten fich in und hinter dem Arontgraden derselben, durch die Zutiswehr gebeckt, und hier wurden nunmehr die Diutmeolonnen sur Wola selbst formitt. Es war 9 libr.

### Erftarmung von Bola.

Bon Suben und Often her gesehen, ift Boia ber bochste Puntt ber Gegenb. Mach Norben und Besten geht bas Terrain flach weiter, boch liegt bie Schanze No. 57. um etwas bober als Wola felbft.

Die Rirche von Bola liegt hart an ber Chauffee; fie ift ungefahr 60 guß lang, 30 guß breit und eben fo boch, altes Ziegelgemauer, bas Dach Sparrwerf

mit Biegeln gebecht.

Vor ber Etricke, nach Beften bin, lag an bei Shauffee eine Reihe von Saufern, welche ma bei Errichtung ber Wolaer Verschangungen abbrannte. Doch waren bie fleinernen Ramine steben geblieben, und fonnten ben Angerseinden einige Deckung gewähren.

Die Berfchangung von 2Bola bilbet ein Bierect von 300 Schritt, Geitenlange mit vorfpringenben

<sup>\*)</sup> Rach votnifchen Ungaben murben burch biefe Erplofion 50 Mann Polen getöbtet und eben fo viele vermundet,

Minkeln. Die Rirche liegt in ber fühmeftlichen Ede ber Berichangung. Der Raum um Die Rirche murbe mit einem bejonderen Abichnitt umgeben und biefer Theil amm Rebuit bestimmt, bas unn alfo in einem, bem Angriff jugefehrten Wintel lag. Cebr nabe um bie Rirche fant bie alte Rirchhofsmauer, 7-8 Buß boch; man hatte fie auf der Gub, und Beft. feite meggeraumt, auf ben beiben anberen bilbete fie noch einen inneren Abichnitt.

Die Mauer mar crenelirt, aber meber bie Rirche felbft noch bas Dach besonders jur Bertheidigung eingerichtet. Den norboftlichen Raum ber Berichaus sung nahm ein bichter Bald ein, ben man mobl ebenfalls ju einem Rebnit bennben wollte. Er ers ftrecte fich noch jenfeit ber Berichangung gegen bie Stadt bin einige bundert Schritt meit.

Co bilbet Bola, als bas großte und als bas eine sige vollig gefchloffene und mit Abidnitten verfebene Wert, ben ftartften Puntt ber gangen Befeftigung. Die Chauffee mar, Behufs ber Ausfalle, frei gelaffen.

Bola mar mit 4 Bataillonen, (ungefahr 2500 Mann) und 12 Beichuben befett; ein Theil bavon hatte pom Saule aus die Abschnitte des Reduits ber febt, welches von ber Sauptichange burch Abwerfen ber Brude und Berfperren bes Gingangs getreunt

Ein Theil ber ichmeren Artillerie bes I. Corps fuhr gegen bie norbweftliche Ecte von Bola (k), ein Theil ber reitenben gegen bie Courtine ber Weftfront (1), und 16 fcmere, 8 reitende Befchute gegen bie fibmeftliche Ede auf (m). Gine Stunde lang murbe Bola beichoffen, bann rudten bie Grurm Colonnen

Buerft griff bie Colonne bes Generals Libers, 8 Bataillone, Die nordweftliche Ede von Bola an (u). Die erftirmte bie Bruftwehr, ber bier ftebende Theil ber Befahung jog fich theils in bas Balbchen in ber Rorboftede, theils auf bie Chauffee binaus, theils in die Ondofterte ber Berfchangung guruct. Es ber gann hierauf im Innern ber Change ein heftiges Befecht. Babrend beffen maren 5 ruffifche Bataillone, Die Chauffee nabe rechts laffend, gegen bie indweft, liche Ede por Bola geführt worben, hatten fich aber im Borructen mehr linte gebrangt, und griffen bie Courtine an (o), mabrend ein fleiner Theil ber Co. lonne auf bie Cubmeftipibe felbft losqing. Courtine murbe erftiegen und die Bataillone brangen im Innern ber Berichangung gegen die Cuboftede bor, mo fortbauernb mit ber größten Erbitterung gefochten murbe.

Der Felbmarichall jog min bie nachften Bataillone Dom Rreubichen Corps gegen Bola beran, um bie Pan und Officite anzugreifen. Bugleich erfannte man, wie wichtig es fei, Bola bie Unterftugung

von ber Stadt ber abguidfteiben. Der großere Theil ber Artillerie bes Rreubichen Corps und ber rechte Alugel ber Artillerie bes Grafen Dablen (p) wur ben fiblich von Bola vorgeschoben und beichoffen Die Chauffee gegen die Bolaer Borftabt bin.

Es maren 8 Bataillone rom Rreutichen Corps berangezogen morben; 6 bavon (q) griffen bie Cito feite von Bola, 2 (r) bie Offeite au; ben lehtern gelang es zuerft, bie Bruftwehr zu erfteigen.

Babrend beffen maren bie Polen, welche fich in ben beiben billichen Eden ber Berichangung vertheis bigt batten, theile niebergemacht, theile gefangen morben, unter ben lettern ber Oberft, Lieutenant Boffocti.

Bon allen Geiten ber begann num ber Angriff auf bas Reduit. Dachbem bie Bruftmehr beffelben auf mebreren Duntten erfturmt mar, jogen fich bie Dolen in Die Rirche gurudt. - Enblich murbe bie Rirchthur erbrochen und bie Mannichaft niebergemacht, unter ihnen General Cominsti.

Der Sturm batte eine Stunde lang gebauert, und mar um 11 Ubr beenbet.

Babrend ber Erftirmung von Bola maren bie Changen Do. 58. und 59. burch ben linten Ringel ber Pahlenfchen Artillerie (leichte Aufartillerie) ber fchaftigt worden (s). Mad) bem Falle von Bola ver-tiefen die Polen biefe beiben Schangen ).

Gleichzeitig mit bem erften Borruden ber Itr tillerie bes Grafen Pablen mar General Chilfom mit ber Cavallerie vorgeruct, und hatte fich en Linie in 2 Treffen rechts und links von Gorce aufgestellt (t). General Anrep bielt mit bem Saupttheil ber Rofaten Diefes Blugels Parng gegenüber (u).

Um 7 Uhr batte fich auch General Muramiem in Bewegung gefeht, bas verschangte Dorf Ratowiec angegriffen (v), und die Polen aus bemfelben gu

ructgeworfen.

Dann jog er burch fartes Artillerie Reuer bie Mufmertfamteit ber Polen fo auf fich, bag fie von Diefer Seite ber fortbauernb einen bebeutenben Ine ariff vermutheten.

Bu gleicher Beit rudte General Stranbmann gegen Cjopi vor, brangte bie Polen gurud und ver folgte fie lebhaft bis vor die Berfchanzungen von Rrolifarnia (w). Die Polen fendeten ungefahr um 11 Uhr biejem Ochein Ungriff bedeutenbe Rrafte

<sup>\*)</sup> Polniiden Angaben gu Folge waren bie Changen 920, 58. 59, 60, von ben Polen erft mabrent bes Angriffe ber Ruffen auf Dro. 57. befest, nach Wegnahme biefer letten Schange aber wegen bes überlegenen ruffifden Beichusfeuers mieber verlaffen morben.

entgegen, mit benen General Strandmann tiraillirte, und fich bann wieder vormarte Sluzewiec aufftellte. Die Rofafen biefes Flugels gingen bis Czerniafom

por. (x.)

Nachbem Bola ersturmt war, ritt ber Felbmar, ichall in bas Innere ber Verschangung, baufte ber Eruppen und besichtigte bie Berschangungen. Bu biefer Zeit machten bie Polen ben ftarten Ausfall

gegen General Stranbmann.

Der Feldmarschall begab fich jur Aeferve Cavallerie und mache mit ihr eine Bewogung gegen den rechten Allgel (v), um nöthigenfalls General Errandmann ju unterftichen umd ben Ansfall gurtichzweisen. Da die Polen inbesten General Etrandmann nicht weiter pranaten, so ikellte ber Feldmarschall die Cavallerie

Bemegung balb wieder ein.

Mabrend beffen murbe bie Officite von Pola sur Bertheibigung gegen bie Stabt eingerichtet, ber Ralb an einzelnen Stellen gelichtet, und anfanglich 4 Geichute aufgestellt. Die Polen, im Gefühl ber Bichtigfeit von Wola, machten ben Berfuch, baffelbe mieber att nehmen. Gie rudten mit gablreicher Mrs tillerie und einer ftarten Infanterie, Colonne auf ber Chanffee vor. Debrere ruffifche Bataillone von ber nen, melde Wola erfturmt hatten, murben ihnen auf ber Chauffer entgegen geführt, mit Tirailleurs vor. Die Dolen griffen biefe Bataillone an, und feuerten mit Rartatichen ju beiben Ceiten ber Chauffee. Die rufficen Bataillone murben auf Bola juruckgebrangt: Die vier Grenabier , Bataillone, welche fich in ber Schange befanben, fturbten, ohne ben Befehl ju er marten, aus ber Oftcourtine hervor, und mit gefall, tem Bajonett auf Die Tete ber polnifchen Colonne, melde anfange gurudwich. Balb barauf aber murs ben Die Grenabiere jum Beiden gezwungen, brangen wieber por, und baffelbe gefchabe jum brittenmale. Bu ben 4 Gefchuben in ber Reble von Wola batte man nach und nach noch 16 aufgestellt, fo bag 20 Gefchube ben Ausfall ber Grenabiere unterftubten.

Bei biefem Gefechte (z) erlitten beibe Theile bebeutenbe Berlufte; bie Ruffen verloren mehr Leute als bei ber Ersturmung ber Schanzen, welche verbaltmismabig nur wenig Leute gefostet hatte.

Beim lehten Borbringen fam bie Tete ber ruffi, ichen Colonne bis in bie Sobe ber zweiten Berichanzungslinie, und hielt biefen Punft feft, wurde aber wieder bis vor Wola gurudchenommen.

Einen ahnlichen Berfuch machten bie Polen, bie Schaugen von Rafewice wieder zu nehmen, wurden inbesten von der Artiflerie des Generals Muramiem zuräckzehalten. Sie beschränkten sich nun für diesen Zeg darauf, Bewegungen hinter ber zweiten Verschausungerieb zu machen.

Da es erft 1 Uhr Mittage mar, fo baten bie

ruffifchen Generale ben Felbmarschall, ben Sturm sorgen, um die Sade wo mbglich an biefem Zage ub vernigen. Der Relbmarschall boffer indefen, bie Capitulation werbe ohne weiteres Blutvergießen erfolgen. Er ordnete eine allgemeine Recognoscirung ber annen Pfine an.

Die Bewegungen ber Polen hinter ber zweiten Brine ber Berichangungen gesichach haupträchtig mit Artillerie. Die ftellten Rachmittags 20 Gesichüben nahe süblich der Schange 200. 21. auf (a.). Die Artillerie des Generals Kreuh fruerte bagegen (a.), die polniside Artillerie 205 sich ginnen. Späterhin stellten ist 40 Gesichhe in der nörblichen Berlängerung der Weschlängung 370. 23. auf (a), segen welche bis 10 Gesichhe des Generals Ehlstop stelltern (a).

Die genommenen Berichangungen murben pon

ben Sappeurs gegen bie Stadt eingerichtet.

Die Kosafen Bebetten ftellten fich langs ber er, ften Reise ber Berfangungen auf, die Corps lagerten babinter, das Garbe, und bas Girenabier, Gerps finter bem II. und I. Infanterie Corps, rechts und lints ber Chanffee, die Reserve Cavallerie sildwestlich des Garbe Corps.

Am Abend murbe eine Beranderung ber Eruppen getroffen, (f. ben folgenden Tag), und ben Eruppen angelagt, bag am andern Morgen ber Sturm forte

gefett merben folle.

## Machtrag,

## Mach polnischen Angaben.

Als bie Ruffen ben Angriff auf bie Schange Mc.
57. begonnen, schicke ber polnische General Boquelawest inch ein Dataillon bes 10. Infanterien Regiments unter bem Oberstlieutenant Woffort jur Verstärfumg der Bestadung von Wola ab, so die bie Befabung von Wola zur Zeit bes Haupt-Angriffe aus 4 Wataillons (vom 8. und 10. Jusianterie-Regiment), ungefahr 2,900 Mann bestand. Ein Pheil von einem bieser Bataillone war nach Ro. 57. betasseit

Als bie russischen Colonnen jum Angriff auf Bola vorräcten, schiefte General Boguelanoes & Positions Beichute in die Schange No. 60. und 4 Politions Beichute in die Schange No. 38, der Reif feiner Artilleteie, 6 leichte Geschiefe, wurde

rechts neben Do. 22 placirt.

Au eben biefer Acit fiellte fich das Kanallerie-Reeiment der Kratufen jur Deckung bei No. 58 auf. Die Schange No. 59 wurde durch ein Dataillon verstärft. Au der Zeit, wo die russissionen Colonnen gegen Woola autoditen, sandte General Dennbinst imsbrer Abipbanten ab, um die Resers. Artislerie und einen Theil der unter General Robinst bei der Jerusalemer Rogarts stehenden Insantenie um Unterfrühung von Wola herbeigubolen. General Krustwieck ihielt die Abipbanten gurcht, indem er den Angriff auf Wola sit einen Scheinangriff bielt. Erst nachdem Wola sich einen Scheinangriff bielt. Erst nachdem Wola sich eine Fichtent war, und die Westellung fich noch in dem Abschnitt hielt, trassen 25 Geschiede aus der Reserve der der Bedang Vo. 22 ein, die Justanteite biet zehans dasse.

Ty biefem Augenblief sander General Dembineft 3 Bataillone ab, um Wola zu begagiren. Sie brangen bis gegen die Walle biefer Verschanzung vor?, wurden aber von einer abliefehen Artillerie in der Affaufe und von einer überlegenen Inflametre in der Front beschoffen, umd mußten sich nach bedeutendem Bretulf binter die Schanze 190. 23 unrdatieben.

Babrend beffen rudte gablreiche ruffice Artillerie und Infanterie in bie Stellung gwifchen ber Schange

Do. 54 und Radowice vor, mußte biefelbe aber balt wieder raumen, nachdem sie von der polnischen Artiscerie bei der Schanze Wo. 22 in der Front und von 20 Geschüben, vom Major Böhm gesuhrt, in der linken Kanke beschoffen wurde.

Mach bem Addzinge ber Aussen schwerte bie Artillerie des Majors Bohm rechts, und richte, unterstüller von 2 Cavallerie Regimentern, die auf Kartänigkenschussente gegen Wold von, sounte jedoch das kleine Gewehr und Artillerie Feuer aus und dei Wold nicht lange aushalten, und zog fich hinter die zweite Verschannungsline gundet.

Um 4 Uhr Nachmittags kamen 6 Bataillone von ber Rybinskifchen Division und 8 Geschüfte gur Unterstügung des Centrums an, und stellten sich als Reserve links neben ber Schanze No. 24 auf.

Die Kanonade dauerte bis 9 Uhr Abends. Einstelne Augeln ber tuffifchen Artifferie brangen burch bie 6 und 7 Luß ftarke Brustwehr bes Stadtwalles birdurch.

(Fortfepung folgt)

") Giebe ben Plan bas Gefecht a.

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

## No 818.

Connabend, ben 25ften Rebruar 1832. Redaftion: der Ronial. Generalftab.

### Personal. Beranberungen in ber Urmee.

## A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen:

Den 6. Rebr. p. Rabiger, überg. Gec. Et. vom 18. 3nf. Regt., einrana.

Bebrig, Dr. Et. vom 3., ins 2. Bat. 7. 20m. Regte. einrang.

Den 10. Febr.

v. Thile, Ben. Daj. u. Commbr. ber 6. Divif. . aum Benerallieutenant.

Bu mirfl. Brigabiers ober Commanbeurs: Dberft v. Bollitoffer, ber 7. Cav. Brig. Dberft. Et. Arnaulb be la Periere, bes 7.,

, v. Sirichfeld, bes 9., , v. Brefler, bes 31. 3nf., , v. Brandenftein, bes 6. Cur.,

Major v. Opbow, bes 7. Eur., Graf Dudler, bes 2. Drag.,

v. Dunter, bes 4. Ulan. Regts. v. Rrandenberg, ber 8. Art. Brig.

Mbfcbiebebewilligungen u. f. m. Den 6. Febr.

v. Plehme, aggr. Capt. vom 6. Inf. Regt., mit Benfion u. Musficht auf Civilverf.

Baumeifter, Cec. Et. vom 1. Bat. 6. 20m. R. v. Danielewit, Shirm, v. Baugwit, inact. Capte. vom 3. Bat. b. R., erfterer und letterer als Majors, alle brei mit ber Armeeunif. u. Beib.

ihres Inact. Geb. als Penfion. Bobel I. u. II., Gec. Lts. von bemf.

v. Liebenau, inact. Capt. vom 1. Bat. 7. Low. Regte., als Oberfilt. mit Beibeh, feines Inact.

Beh. als Penfion. Reisewis, Dr. Et. von bemf., ale Capt. mit ber Bate. Unif. obne act. Dienftg.

Richter, Gec. Et. von bemf., mit ber Armeeunif. Graf Datufchta, Cec. Lt. vom 2. Bat. 7. Phm.

Regts., ale Dr. Et. Frang, Capt. vom 3. Bat. b. R., mit ber Armee:

Uniform.

Schönfelb, Dr. Et. von bemf., beegl. Reymann I., Gec. Et. von bemf.

Beiträge

gu dem ruffifd : polnifden Reldguge 1831. Rad ruffifden Angaben.

3. Bur Erfturmung von Barfcau. 3meiter Jag. 7te Geptember. (Sterbel ein Plan und eine Ordre de Bataille ber ruffiich, Truppen.)

Die fur biefen Tag veranberte Gintheilung ber Truppen ift aus ber beiliegenben Ordre de bataille erfichtlich. Die Truppen in erfter Linie maren aus ben beiben Referve Corps, insbesondere aber mar General Muramiem verftarte worden. Bon ber Referve: Cavallerie mar eine Curaffier : Divifion in Die erfte Linie gerudt, 2 Regimenter linte neben Beneral Durawiem, bie beiben andern links von Bola, um nothigenfalls General Chilfom an unters ftuben, melder binter ben Ochangen Do. 58 und 59 ftand. In Bola blieb General Lubers mit 5 Bataillons, wovon einige am gestrigen Tage be: beutend gelitten batten. Rur ben Ungriff biefes Tages maren, wie geftern, Die beiben Saupt: Colon: nen. Dahlen und Rreut, und nebft ihnen die britte, Muramiem, bestimmt.

Graf Dabten follte juvorderft bie Berichangun: gen Do. 23 und 24, General Rrent bie Do. 21 und 22 angreifen, und ber Angriff beiber Corps

gleichzeitig gefcheben.

General Murawiem follte biefe Attaten anfangs burch ftartes Artilleriefeuer unterftugen, und fo viel als moglich die Aufmertsamteit bes Feindes auf fich lenten. Sobald aber die Angriffe bes II. und L Corps gelangen, follte er gegen ben Stadtmall an: ruden, bie vorliegenben Changen nehmen, fich in ben erften Saufern festfegen, und Gingange in ben Stadtwall fur Die Artillerie bereiten.

Dit Anbruch bee Tages follte ber Sturm ber ginnen; bie Unterhandlungen verzögerten ihn indeffen

bis 1 Uhr Mittage.

Babrent beffen fanben Beranderungen in ber Mufftellung ber Truppen ftatt. Dan fah ruffifcher Ceits, baf bie Dolen Bewegungen binter ben Baufern und Barten von Cipfte machten; es ichien, baß fie mit ben Saupefraften ihren linten Glugel perftarften.

Ruffifcher Geits murbe ber Muftrag bes Grafen Pahlen, Die Berichangungen Do. 23 und 24 in ber Front anjugreifen, babin abgeanbert, bag er Do. 23 in ber linten Flante angreifen follte. Das 1. Corps murbe baber (10 Uhr), nachdem es bis babin norblich ber Berichangung Do. 57 geftanben hatte, rechte uber bie Chauffee gezogen und fo aufs geftellt, bag es mit ber linten Flante an ber Chauffec ftand, und Bola vor bem linten Blugel lag.

Das II. Corps ftand weiter rechts hinter Do. 54, General Muramiem auf ber Chauffee bei Rafomiec.

Die Art bes Angriffs follte wie geftern fein, Die Artillerie guerft bie Ochangen erschuttern, bann

Infanterie jum Sturm vorgeben.

Die Artillerie rudte auf Ochugweite beran, und bie bes I. und II. Corps ftellte fich in einer Linie in folgender Art auf: ben linten Blugel an bem Rrug von Wola, von ba im vorwarts gebenben Bogen am Abhang gegen bie fleinen Teiche, und ben rechten Blugel vorwarts ber Schange Do. 54 (a).

Um halb 2 Uhr murbe bas Beichen jum Angriff gegeben. Der erfte Odug ber ruffifchen Artillerie wurde burch ein lebhaftes Artillerie: Reuer ber Do: len ermiebert, die Ranonabe begann auf ber gangen

Linie.

Der Feldmarfchall murbe ju biefer Beit nabe bei ber Change Do. 54 burch eine Kanonenfugel am linten Arme verwundet und mußte bas Ochlacht: feld verlaffen. Graf Toll übernahm bas Commanbo.

Die Dolen führten jest, außer ben Batterien, welche fie bereits aufgeftellt hatten, noch 60 Befchite bei Capfte beraus, und ftellten fie auf den Soben vor: marts und fubmeftlich von Canfte fo im Saten auf, baß 30 Befchute ben vorgebogenen linten Gingel bilbeten (b).

Diefe Batterie, und bie Befdube, melde in und vor ber Berichangung Do. 23. aufgeftellt ma: ren, enfilirten bie Artillerie bes ruffifchen I. und II. Corps auf mehreren Theilen, und fugten ihr und bem nachft bahinter febenben I. Corps bebeutenben Ochaben au.

Um biefes nachtheilige Berhaltniß ju brenbigen, befahl Graf Toll bem General Marawiem, ben linten Flugel ber polnifchen Urtillerie ju attafiren. Bierdurch murbe nun ber Sturm andere ausgeführt. als es in ber erften Disposition lag. General Murawiew griff guerft an, bann folgte bas II., bann das I. Corps.

Der Angriff bes Generals Duramiem follte in ber rechten Glante burch ben General Moftis mit ber leichten Barbe: Cavallerie, in ber linten aber burch bie bort ftebenben Cavallerie: Regimenter ges

bedt merben.

Die Unfubrung über alle biefe Truppen (Dus ramiem, Roftis und bie Cavallerie linfe neben Duramiem) übertrug ber Graf Toll bem General

Graf Bitt lief guvorberft bie reitende Batterie bes Cavallerie: Detaidements, meldes links neben Beneral Murawiem ftand, nabe in ber linten Blante ber pelnischen Artillerte auffahren (c) und beren vorgebogenen finten Rügel fo enflitten, baß bie Polen benfelben jurudnehmen mußten. Gleichzeitig wurde die polnifche Artillerie von ber des tufflichen 1. und 11. Anfanterier Gerops fart beischoffen.

Bier Bataillone ven Duramiem rudten langs ber Rrafauer Chauffee vor, und griffen bie Ochange De. 74 an. \*) Bahrend beffen mar eine polnifche Colonne \*\*) von allen Baffen, aus ber Jerufalemer: Rogatte vorgerudt (d), unb, verbedt burch bie Baufer ber Biegelei und ben Rrug, nicht fogleich bemertt worben. Ihre Tete erreichte bie Schange Do. 74, als bereits bie erften Leute von jenen 4 Bataillons von Murawier auf ber Bruftwehr ftanben. Die Polen festen fich wieder in volligen Benis ber Schange, swei von jenen vier ruffifden Bas taillone aber umgingen biefelbe linte, marfen fich auf bie rechte glante und bie Reble, nahmen bie Schange und brangten bie Dolen bis jum Rtuge gurud. Misbann griffen fie ben Rrng (ein fteinernes Bebaube) an, und festen fich in Befit beffelben. Bei biefen Ungriffen murben fie nabe lines von bem Dovogorobichen Euraffer:Regiment gebect (e), welches aber burch ben weichen Boben aufgehalten und burch Rartatich: Fener ftart beichabigt, ju teiner Attate auf bie jurudgebenbe polnische Infanterie gelangen tonnte.

Die beiben ruffifden Bataillone am Arnge mitts ben noch burch 2 andere aus ber Colonne Dauramiem

verftårft (e').

3 andere ruffifche Dataillote waren von Rasowiec aus gegen bie Schange No. 72 vorgericht (f). 1 poinfiches Cavallecie: Regiment, welches mit der Colonne aus der Jerusalemer Rogaufte bebonchiere, und zwieche den Schallengen No. 72 und 71 vorgegenem war, bedrochte die erchte Klanke jener 3 Vataillons (g), und hieft sie auf, bis das Garber Dragonercegiment beran tam (h), das poinfiche Cavallerie-Regiment attalitet mb juruktungt. Die 3 Dataillons eriffen nun die Schange No. 72 an, nahmen sie, und wurden noch durch 2 Dataillone wenn Letasfement Marasoriew verstätzt (f.). (411br.)

Die Dragence verfolgen bas pelnifche Cavalleifer Regiment, nahmen 2 Beifulbe, die sie indefien wegen Mangel der Proben micht foribringen bonnten, und ruckten vor, die fle burch bas Kartafisch Reuer von 30.71 littert \*\*\*). Bahrend beffen kunen noch 3 polnische Cavallerie. Regimenter, welche bis debin hinter dem Stadtwall sstück der Petulalemer Rogatte gestanden hatten aus der Rogatte und einer Ochstwall der der Vogatte und einer Ochstwall der der Schause Rockette (I) und trieben es gurche. In diesem Angendilck damen die Sarber-Spliegen an (k.) die polnische Cavallerie mußte welchen, und ritt nach der Rogate und der vollening im Eadbrad gurche. Die Pserde der golische Gewällerie füllen während der Legten Bochen einen eine Gestand gericht. Die Pserde der golische Gewällerie follen während der Legten Bochen der Gestand gericht. Die Pserde der gestand gericht geritten werden seine Abseit geführt geritten werden seiner place der Erabswalles, machten einen weiten Bogen in der Stadt und kamen zur Woserower Nogate weider beraus.

Die beiben leichten ruffifchen Cavallerie: Regimenter ritten hinter ben Berichangungen 71, 70, 69 und 68 hin, und fehrten fo im weiten Bogen

in die Bobe von Ratowiec jurud (1). \*\*)

Wahrend bes Gefechts ber leichten ruffifchen Cavalletie, mar bie Biraffier: Brigade rechts iber bie Chauffee geruckt, und hatte fich in ber Sobe bes Kinges aufgestellt (m).

Unterbeffen batte bie Artillerie bes 1. und 11. Serps bie Kanonade fortrafeigt und bie politische Artillerie wurde jum Zurückgeben hart an Capile genetigist, von fich ipsater in die Vorftade umb hinter ben Stadtmall ab, die ruffische Artillerie avanciere.

Um halb 5 Uhr foute Die Infanterie des I. und IL Corps jum Sturm vorracten, als Graf Pronds

gineti mit neuen Borfchlagen erfcbien.

Der Groffirft Bichaet (ba fich ber geldmarichell, verwunder, nicht ziegen wolltes sagte bem Graffen Prothhinekt, daß man is lange vorriden werde, nie bie Intereforiern erfogt einen. Doch the bei ein bei Intereforiern erfogt einen. Doch the bei intereforiern erfogt einen. Den den bei der bei der gefet verden. Gemeral Berg erhielt den Anftrag, mit einigen Officieren in die Stadt zu erlem. Er wurde mit verdanderen Augen zum General Krufowiedl gefiche der

") Unter General Umineti, (Join, Mugate).

\*\*\* Einzeine triffiche Jufacen batten auch erechts bin nach ber Mestoner baseit verfisch, two in Cer Gommunder ber Negmentels and ba Seised fizer bie feanlichen Neuers bitmegkeiten, mit berein tet Ginnang jum Bogiensfap pleicht geschloffen von. Ein berühren bier gefahren genommen, ber ürtige Lieft bes Negments alter jum Thill vom bei Sennen bei Den Seisen der geschloffen von bei Sennen bei Den Seisen der geschlosse der Wellen von bei Seine der Beilde von bei Seine der Beilde von bei Genaten und bei melden dan der bei Gefahren fellen bei der Gedangen gefangen gesemmen, um dur ben liefen interereb der Negments alang mer bei geschen interereb der Negments alang mer Gefahren am bei nach Nachonier jurischiegen gemein Verlages ausgefülligen.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Schunge fchrint evft in ben legten Tagen vor bemt Sturme aufgefichtet worben ju fein.

<sup>\*\*)</sup> Unter Gentral Woniteft. (Polnifde Angabe),

<sup>\*\*\*)</sup> Reches und fints meben ber Schamte 210. 72 trar eine polnische Tirailiem Linie aufgestellt, (Poin, Angabe).

Graf Toll begann nun ben Sturm mit bem

IL Infanterie: Corps (5 Uhr).

Eine Colonne unter General Gulima rudte gegen bie Schange Do. 21 vor (n), eine reitenbe Batterie fuhr auf 200 Ochritt heran, und feuerte mit Rartatichen binein. Die Polen verließen bie

Schange.

Die ameite Colonne unter Oberft Liprandi griff ju berfelben Beit Do. 22 in ber Front und ber rech: ten glante an (o), bie Ochange murbe hartnadig vertheibigt; ba aber burch bas Raumen von Do. 21 bie Colonne Oulima bisponible geworben mar, fo manbte fich biefelbe gegen bie linte Flante von 22. Co murbe biefe Change erfturmt, und bie Ber fahung, nachbem fie fich noch eine Beit lang in bem Blodhaufe biefer Ochange gehalten batte, gefangen genommen "). Dann murbe nabe bei Do. 21 ein Gingang in Die Dauer bes Gartens von Capfte aemacht, und bie Colonnen brangen in ben Garten

Graf Dahlen hatte ben Befehl erhalten, anfanas nur unterftubend bem Ungriff bes Generals Rreut au folgen, und erft, wenn Capfte genommen fen, bie Berichangung nordlich ber Chauffee, und Die Bolaer Borftadt anjugreifen. Er begann nunmehr ben

Mnariff.

Die eine Colonne, unter General Briggen, ging langs ber Chauffee vor (p), die andere unter Bes neral Mabofom meiter rechts (q), bie lettere ums ging bas fumpfige Terrain, welches fublich von Do. 23 liegt, und litt bei biefer Bewegung burch bas Reuer von Do. 23 und burch mehrere Gefchuse am Gingang ber Bolaer Borftabt. Dann manbte fich General Dabotom gegen biefen Gingang. Gine Colonne ber Dolen tam ihm entgegen, fie murbe jurud und theilmeife in bie nachften Garten gebrangt. Munmehr entstand ein heftiges Gefecht mit fleinem Bewehrfeuer um ben Befit ber vorberften Saufer an ber Chauffee.

Beneral Briggen mit ber anberen Colonne (Colonne p) hatte mabrend beffen bie Berfchangung Do. 23 angegriffen und erfturmt. Theil ber Befahung jog fich nach bem, mit einer feinernen crenelirten Dauer umgebenen Rirchhofe gurud. 3mifden ben Changen Do. 23 und 24 ftand eine Abtheilung polnifcher Infanterie, die fich nach 24 binein marf. Bier murbe fie angegriffen, und vertheidigte fich mit großer Bartnadiafeit.

Beneral Briggen murbe bier erfchoffen.

Beneral Chilfow war mit ber Canallerie bem Borruden ber Colonne Briggen gefolgt, und fenbece 2 reitende Batterien vor, welche jest Do. 24 und ben Rirchhof in die Flanke nahmen (r), mabrend Die Cavallerie bis an Die Biegelei vorrudte (s). Endlich murbe Do 24 genommen.

Ein Theil der ruffifchen Infanterie batte fich fcon nach ber Wegnahme von Do. 23 gegen ben Rirchhof gewendet. Er murde, nachdem auch Do.

24 genommen mar, angegriffen und eingenommen. Die Polen murben bis gegen ben Stadtmall verfolgt\*). General Dabotom (Colonne q) batte nun bie erften Saufer ber Borftabt genommen, und rudte in ber Sauptftrage vor, murbe aber jurudgeworfen. Er fammelte feine Truppen, melde fehr burch Rartatichenfeuer gelitten hatten, auf bem fleinen Dlat rechte an ber Sauptftrafe. Dabe rend beffen mar bie Grenabier : Brigabe, welche ibm jur Unterftubung folgte, vom Fürften Schachoffstoi. ber fich an ber Spibe berfelben befand, auf ber Chauffee berangeführt worden (t), und rudte in ber Sauptftrage ber Borftabt mit gefälltem Bajonett vor, indem fich die Colonne getheilt, rechte und lints an ben Baufern vormarts icob. Dreimal erreichte fie ben Kreugweg, murbe hier jebesmal mit Rats tatiden von beiden Geiten beschoffen und mußte wieber jurud. Enblich bog fle rechts aus und brana burch die Garten bis jur Bolger Rogatte por (u). in melde einige Grenabiere einbrangen.

Bu Diefer Beit mar burch bie Truppen bes IL. Corps auch ber übrige Theil von Capfte genommen worden. Die Truppen murben am Oftranbe ber Garten gefammelt, und nach einiger Rube gum Sturm auf die vorliegenden Ochangen geführt. Do. 20 murbe guerft angegriffen und genommen. 2 Bataillone unter Furft Gortichatoff erfturmten Do. 18, und manbten fich bann gegen Dto. 17 welches aber von ben Polen verlaffen murbe. Die Bataillone rudten über ben Stabewall und einige bunbert Ochritte vormarts, mo fie noch eine Ranone

nahmen.

Bier Brenadier: Bataillone ber Referve: Brigabe. welche biefem Angriff unterftubenb folgten, rudten gegen Do. 19 vor (v), bogen furg vor ber flefche lints aus, griffen fie in ber Reble an und nahmen fie.

Dun murden bie Ochangen vor ber Jerufalemer Rogatte, Do. 15 und 16, angegriffen.

Bier andere Bataillone aus der Referve rudten namlich gegen biefelbe an (w), und batten bier ein fdmeres Gefecht ju befteben. Es murbe von bet

<sup>\*)</sup> Mach pointider Angabe murbe bas Blocfhaus, ais bie Ruffen es angriffen, von bem polnifden Lieutenant Conrab in bie Buft gefprengt,

<sup>\*)</sup> Poinifchen Aingaben gufolge mar bie Schange Do, 26 nicht befett.

ben Seiten lange mit ber größten Erbitterung ger fochten.

General Murawiew hatte eine Zeitlang mit bem linten Richgel am Aruge an ber Krafauer Chausse, achalten. Als bas II. Infanteries Corps bie Berichanzungen zwischen ber Jerusalemer und Wolaer Rogarte fürmte, rudte er vor und griff erst Mo. 13, bann No. 12 an.

Auch hier war bas Gefecht hartnadig und toftete viel Leute. Dier mar es, wo alle Stabsofficiere bes Samogitifchen Regiments erfchoffen murben.

Do. 13 und Bo. 12 wurden genommen. Bigleich richten bie 3 Botaillone, melde früherbin Bo. 72 genommen hatten, von biefer Schange vor und er fitternen Bo. 11 und Bo. 10. Die Atmigien Schiege, bas Garber Idager Regiment und einig Garber Bataillone folgten biefem Angriff jur Untere fitbung.

Alfe ber General Muraubiem unnneht fab, welchem Rampf bie 4 Bataillone bes II. Corps um bie Schangen vor ber Jerusalemer Rogate (15 und 16) gu bestehn hatten, ichiette er 2 Bataillone zu Shife, nach beren Influmft bie Schannen erobert wurden.

Ein neues heftiges Gefecht entstand hierauf um bie Jerufalemer Rogatte felbst. Es dauerte von Einbruch ber Dunkelheit bis 10 Uhr, so daß man sich 3 Stunden in der Dunkelheit schling.

Die 4 Geenabier Bataillone, welche Ro. 19 genommen hatten, gingen innerhalb bes Erabmalles in bie rechte Flante und in den Riden der Polen, welche die Jerufalemer Rogatfe vertiftigten. So wurde auch biefer Punkt erebert, und die Polen ungefahr 1500 Schritt weit in die Stadt hinein verfolgt.

"Hier brachten die Arten ber Colonne des II. Corps wurden etwas von der Wolare Rogarte und dem nächfiftlichen Theil bes Stadtwalles juridagsgogn, als die Dunkflicht einbrach. Die Polen flanden an der Wolare flanden and ber mach gegentler; das Eleine Groudflicht wurden aber gegentler; das Eleine Groudflicht wurde bis figt in die Nacht unterhalten.

Im Mage ber Erfolge ber übrigen Truppen richt ber General Etrandmann von Clusewice (f. den Plan jum erften Tage) vor, und besche nach und nach Exerniatory, Arolitarusa, Moctonop, und am Abend die Berfichanzungen auf dieser Seighangungen aber Moctonoper Rogatte. Die Verschanzungen auf dieser Seite hatten die Polen mit Zurücklassung der Geschütze verlassen.

Eben fo mar auf bem linten Blugel Burft Chili

fom noch mehr vorgeruckt und befegte am Abend bie Changen Do. 26. und 27.

Im laufe der Rache wurden die eufsichen Borpoften zwischen der Mokatower und Jequialemer Rogarte weiter in die Eradt vorgeschoben, Artillerte auf einigen Puniten ausgestellt, und der Stadtwoll won der Beiebedere bis zur Wolare Rogarte nach und nach besehrt, indem sich bier die Polen mehr nurüssoner.

Bon ber Bolaer Rogarte bis Do. 25 behicten bie Polen die Racht hindurch ben Ball befeht, und

verließen ihn erft am Morgen.

Auf einzelnen Punten verfuchten die Polen, im Lauf ber Nach, bie enspfiichen Vorwoften wieber auf bet Stadt ju brangen, und es tuckten namente ich Colonnen vor, um ben Wall bei der Jernsales mer Rogarte wieder zu nehmen. Die ruffische Arctifferte und bas fleine Beruchtfauer, hielt dies Polen auch auf befere Morgen gogen fich die Polen auch auf befer Seite bestimmt zurück, und frengten bei Pulverkeller, bie fie an einzilem ferein Punkten innerhalb der Stadt angelegt hatten, in die Luft.

Die ruffifcen Referven naberten fich mobrend ber Nacht bem Balle noch mehr, und bei nachgien Gchangen und ber erobette Beil bet Stabtvalle wurden gegen bie Stadt eingerichtet. Es wurden fin ben Lall geraumige Scharten einzeschnitten, und die Geschiebe bahinter auf ber Contrectearpe pleatett.

Die ruffifche Artillerie hat in ben beiben Tagen 29000 Schuffe gethan, wovon 3300 Kartatichenichuffe.

#### Berluft e.

a. Ruffifcher Geits an beiben Tagen:

Meberhaupt 10500 Mann Tobte und Bermundete, wovon 525 Officiere.

Davon an Tobten 65 Officiere (wobei 2 Generale und 9 Regimente: Commandeurs), 3000 Unters officiere und Gemeine.

An Bermundeten: 460 Officiere (wobei 8 Geuer rale und 12 Regiments : Commandeurs), 7000

Unterofficiere und Gemeine. Bon ben verwundeten Officieren hat die Balfte

die Reihen nicht verlaffen.

Die Artifferie hatalleinan Tobten u. Berwundten: 40 Officiere, wobei S Prigades und Compagnies Chefs, 100 Tobte, 300 verwundte Unterofficiere und Gemeine. (800 Pferde außer Geseche, 8 Munitionskarten aufgestogen.)

#### b. Dolnifder Geite:

Am erften Tage Tobte und Verwundete 4500 Mann. Am gweiten Tage (noch unermittelt). In beiben Tagen Gefangene: 60 Off. u. 3000 , Rechnet man fut ben zweiten Tag ben

fo beträgt ber gange Abgang . 13000 Mann, so baß also biesen Berechnungen gufolge nach Moblin abmarfchirten circa 20600 Mann.

Unter bem Rriegematerial, welches bie Ruffen in Barfchau fanben, maren:

5000 taugliche (eine große Menge gerichlagene) Ins fanterie: Gewehre.

8000 Cabel. 5000 Couffe fur Die Artillerie, gegen 2 Millionen Mintenpatronen, gegen 100000 Ctucke verfchies bener Art von Felbequipage.

berner Art von Felbequipage. Ferner Pontons für eine Brude von 450 Schritt Lange. Große Munbvorrathe, und 10000 Tichet wert Safer.

[Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbabn Rr. 3.]

Borfiehender Auffat mit fammtlichen Planen ift in einigen Tagen besondere abgebrudt, und gwar in bemselben Format wie die fruber bei mir erschienene Ersturmung von Barfchau, gu haben.

E. S. Mittler in Berlin, Stechbahn Dio. 3.

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair: 28 och en blatt.

## .No 819.

Connabend, ben 3ten Mary 1832. Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

### Perfonal - Berauberungen in ber Urmee.

A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfetungen:

Den' 13. Rebruar.

v. Seaevenis, Oberft und interim. Infp. ber 2. Art. Infp., mirb bei ber 2. Brig. ale aggr. geführt.

v. Sobened, Unteroffe., Seibemann, Feuerw. vom 1. Bat.,

Schild, Smalian, Unteroffe. vom 2. Bat. 31. Braff, Unteroffc. vom 2bw. Bat. 39. 3nf. R.,

Au Gec. Ets.

v. Roberte, Major, juleht im 40 3nf. R., beim 1. Bat. 29. Low. R. jum gubrer bes 2. Aufgeb. Den 14. Rebruar.

v. Ochlichting, Unteroff. vom 1. 3nf. R., jum Port. Fahnr.

Greefe, Pr. Et. vom 2. Inf. R., jum Capt. und Comp. Chef. v. Froteich, Sec. Lt. von bemf., jum Pr. Lt.

v. Rnobeleborff, uberg. Gec. Et. von bemf.,

einrang. Schulg, Dr. ft. vom 4. Inf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

v. Riebig, Cec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Krephold, überg. Gec. Lt. von bemf., einrang.

v. Bibewis, Unteroff. von bemf., jum Port. gahnr. Schwarg, Belbw. und Rechnungeführer vom 9. Inf. R., erhalt ben Charafter als Gec. Et.

Difici de d v. Bifctau II., uberz. Sec. Lt. vom 12. Inf. R., einrang.
v. Diezeleti Unteroff. von demf., jum Port. Fabre.

v. Dobewile, übers. Gec. 2t. vom 14. 3mf. DR., cinrana.

Ince Quartal 1832.

v. Bartwig, v. Boreter, v. Bitten, v. Le. pell, v. Daum, Port. gahnt. von bemf., gu aberg. Dec. 2ts., erfterer mit Berfehung ins 9. 3nf. R.

benf., ju Port, Fabre. v. Bedeil I., Unteroff. von bemf., ju Port. Fabre. Rafd, Dr. Lt. vom 20. Inf. R., jum Capt. von ber Armee mit Ausscheibung aus bem Regiment

und unter Belbehalt feines Berhaltniffes jum lithogr. Inftitut beim Generalftabe attafchirt. Bennig, Dr. Et. vom 20. 3nf. R., jum Capt.

und Comp. Chef. v. Rectowell, Berent, Bende, Gec. 218.

Lampen, v. Goldftein:Berge, v. Bilde, Gec. Lte. von bemf., in ben Etat einrang. Ruhlmeier, uber ben Gec. Lt. von bemf., uber ben

Etat einrang.

Dieft, Port. Fabnt. von bemf., jum Gec. Bt. und über ben Etat einrang.

v. Solleben, Blantenfee, v. Dolius, Dort. Bahnr. vom 21. 3nf. R., ju Gec. Ete, und über ben Etat einrang

D. Raffau, v. Bebell, Unteroff. von bemf., ju Port. Sahnr.

v. Deper, Dort. gabnr. vom 24, 3nf. R., gum Gec. Et.

Bobbien, v. Lemmers , Dannfort, v. Safeler, Dust. von bemf., ju Port. Sabnr. v. Colomb, Unteroff. vom 33. 3nf. R., jum Dort.

v. Redowsti, Gec. Et. von bemf., ins 37. 3nf.

v. Thielen, Unteroff. vom 34. Inf. R., jum Port.

Rabnr.

v. Brodhufen, Dr. Et. vom 37. Inf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

Spahne, v. Pirch I., Sec. Les. von bemf., ju Dr. Les.

Baron v. b. Gois, Sec. Lt. vom 3. Cut. R.,

Baron v. Reubell II., Baron v. Schent ju Tautenberg, überg. Sec. Lte. von bemf., einr., letterer über ben Etat.

v. Leipziger, v. Print, Unteroff. vom 5. Eur. R., ju Port. gahnr.

v. Luberis, v. Loebell, Cur. vom 6. Cur. R.,

v. Safeler, Dr. Lt. vom 3. Suf. R., mit Beir behalt feines Berhaltniffes ju bes Bergogs von Cumberland R. S., jur Dienftl. bei ber Lehresc. commbrt.

Graf Rober, Rittm. vom 3. Ul. R., jum etatem. Major.

v. Borometi, Dr. 2c. von bemf., jum Rittm. und Esc. Chef.

Budholy, Sec. Lt. von bemf., jum Pr. Lt. v. François, überg. Sec. Lt. von bemf., einrang. Preller, Pr. Lt. und Plasmaj. in Thorn, erhalt

ben Charafter ale Capt. Bei ber Landmehr:

Rruger, Sec. 2t. vom 1. Bat. 1 R., ins 2. Bat. 4. R. einrang.

Bruno, Sec. Lt. vom 1. Bat. 1. R., von ber Inf. jur Cav. verf.

Baron v. Biettinghoff gen. Scheel, Sec. Lt. vom 3. ins 2. Bat. 1. R. einrang. Tertor, Unteroff. vom 1. Bat. 2. R., jum Sec. Lt.

Muller, Sec. Lt. vom 2. Bat. 2. R., jum Pr. Lt. v. b. Often, Sec. Lt., juleht im Kaifer Frang Gren. R., beim vorigen einrang.

Gren. R., beim vorigen einrang. v. Arnim, Behrm. von' bemf., jum Sec. Et. bei ber Cavall.

Gasbect, Unteroff. vom 1. Bat. 3. R., jum Sec. Lt. Schlichting, Sec. Lt. vom 2. Bat. 3. R., jum Dr. Lt.

v. Stralau, Dr. Lt. vom 1. Bat. 4. R., jum Capt.

Strobel, Sec. Lt. vom 2. ins 1. Bat. 4. R. einrang.

Bilms, Dr. Et. vom 2. Bat. 4. R., jum Capt. Rnospe, Sec. Et. von bemf., jum Pr. Et. v. Dannwis, Port. Fahnr. von bemf.,

Stampe, Unteroff. von bemf., ju Gec. Lis., letterer fur bie Cavall.

Seibel, Sec. Lt. vom 3. Bat. 4. R., ins 1. Bat. 5. R. einrang.

Bundt, Unteroff. von bem lehtern, jum Gec. Lt. Grobheim, Dr. 2t. vom 2. Bat., jum Capt. v. Sternfelb, Gec. Lt. vom 3. ins 2. Bat. einr.

Schwerdtfeger, Rraufe, Pr. 2ts. vom 3. Bat., gu Capts.

Rnoff, v. Bron, Riemm, Sec. Lis. von bemf., 3u Pr. Lis.

Drefchte, Sec. Lt. vom 2. Bat. 7. R., als bisp. beim 1. Bat. 20. R. bestätigt. Detert, Lubecus, Pr. Lts. vom 1. Bat. 9. R.,

gu Capts. Glafenapp, Sec. Lt. von bemf., ins 2. Bat.

Blafenapp, Sec. 2t. von bemf., ins 2. Bat. einrang.

v. Ochfichting II., Gec. Lt. vom 1. Bat. 12. R., Bilde, Gec. Lt. vom 1. Bat. 19. R., ine tow. Bat. 33. Inf. R. einrang.

v. Beville, Gec. Lt. vom 3. Bat. 14., ins 3. Bat. 21. R. bei ber Cav. einrang. Bertel, Sec. Lt. vom 3. ins 2. Bat. 20. R.

einrang.

Maaß, Sec. Lt. vom 3. Bat. 20., ins 3. Bat. 14. R. einrang.

Arnot, Mentzell, Sec. 2ts. vom 1. Bat. 21. R., ju Dr. 2ts.

Simon, Sec. Lt. vom 3. ins 1. Bat. 24. R. einr. v. Pfaten, Sec. Et., juleht im 26. Inf. R., u. Pochhammer, Sec. Et. vom 1. Bat. 20., ins 3. Bat 24. R. einrang.

Meigner, Sec. 2t. vom 2. Bat. 26., ins 2. Bat. 24. R. einrang. Wellin, Sec. 2t. vom 2. Bat. 26., ins 2. Bat.

9. R. einrang. Den 16. Februar.

v. Biegefar, Port. gahnt. vom 10. Inf. R., jum 2. Garbe Regt. ju Bug verf.

Den 18. Jebruar. v. Kaweczynefi, Oberfilt., ale wirfl. Commbr. bes 14. Inf. R. beftatigt. Den 20. Kebruar.

Struve, Capt., jufest im 15. 3nf. R., erhalt ben Charafter ale Major.

v. Eller: Eberftein, Sec. Lt. juleht im 5. Ul. R., bei ber Cavall. bes 3. Bat. 15. Lbw. R. einrang.

Rottlanber, Sec. Lt. zulest im 30. Inf. R., ins 3. Bat. 17. 20w. R. einrang.

## . Abschiedebewilligungen u. f. m.

Den 14. Februar, v. Berfen, Sec. Lt. vom 5. Inf. R., icheibet

Staffeld, Port. Sahnt. vom 12. Inf. R., besgl. Drjagbgvneft, Sec. Ligvom 14. Inf. R., mit ben Berforgungsanfpruchen ber 9 Jahr gebienten Unterofficiere.

Buntrod, Sec. Lt. vom 20. Inf. R., ale Pr. Lt. mit Penfion und Aussicht auf Civilverjorgung. v. Rydbufch, Rittm. vom 1. Drag. R., ale

Major mit Denfion und ber Rateunif. ohne act. Dienftzeichen.

Bei ber Landwehr: Bohm II., Drefler I., Muer, Cec. 2te. vom 1. Bat. 1. R.

Uede, Gec. Lt. vom 1. Bat. 2. R.

Gerlad, Gec. Lt. vom 2. Bat. 3. R. Stechern, Capt. vom 3. Bat. 3. R., mit ber

Armeeuniform, Denfion und Musficht auf Civilverf. Richter, Capt. vom 2. Bat. 5. R. Reignard, Cec. Lt. vom 1. Bat. 8. R.

v. Glafenapp, Dr. Et. vom 2. Bat. 9. R., mit ber Armeeunif.

Ulbricht, Cec. 2t. vom 3. Bat. 12. 9. v. Odulg, v. Bibewis, Gec. 2ts. vom 2. Bat. 21. %.

Baron Siller v. Gartringen, Cec. Et. vom 2bw. Bat. 33. Inf. R.

Den 20. Februar.

v. Buene, Dr. Et. vom 17. 3nf. R., ale Capt. mit Denfion und Musficht auf Unftellung bei et ner Garn. Comp. v. Briefen, Gec. 2t. von bemf.

Brull, Gec. Lt. vom 2. Bat. 15. 2bm. R.

v. Ochelver, Gec. Lt. vom 3. Bat. b. R.

### Ueber einige bei ber letten frangofischen Erpebition nach Belgien bemertte Dangel.

Ein frangbilicher Cavallerieofficier, Rittmeifter von Tourreau vom 8. Euraffierregimente, bat in bem Journal des sciences militaires, Monat Februar, einige Dangel gerügt, bie fich beim Musruden feiner Comabron ins Belb gezeigt haben, und wenn fie auch bem Bormurf ber Ginfeitigfeit nicht überall entgeben burften, fo mochte es nicht ohne Dluben fenn, einen Musjug bavon mitgutheilen und bem Lefer jur Beurtheilung vorzulegen, besondere ba fie auch jur Charafteriftit ber Baffe gehoren.

Es wurde bei ber letten Dobilifirung ber fur Die Morbarmee bestimmten Regimenter von jebem berfelben, fomobl Infanterie als Cavallerie, ein Depot gebildet, und gwar aus ben Dannichaften und Pferben, welche fur ben Felbbieuft meniger tauglich ichienen, und ba ber Musmarich fehr ichnell betrieben murbe, fo mar feine lange Beit ubrig, bie Relbbienftunfabigen abzufdeiben. Der Berfaffer nimme bavon Beranlaffung, bie Erennung ber Des pots von ber friegsfahigen Mannichaft icon im Rrieben als eine Dothwendigfeit barguftellen. Er fagt, es fen ichlechterbings unmöglich gemefen, biefe Conberung mit ber gehörigen Gorgfalt vorzunehmen. Eine befonbere Ctube fur feine Deinung glaubt er barin ju finden, baß man burch eine fo ubers eilte Dagregel ben Golbaten ihre gewohnten Bor: gefebten, Officiere und Unterofficiere entadge und ibnen neue juordne, welche nicht Beit batten, fich ibr Bertrauen ju ermerben, und alfo in ben Bang ber gangen Dafdine mehr Storung ale Regularitat bringen murben.

Der zweite Puntt, ben ber Berf. ju berühren fur gut findet, betrifft bas Capitel von ben gebruct. ten Pferben. Dan weiß, fagt er, daß die Cavallerier officiere fich feit langer Beit bamit befchaftigen, bie Urfachen biefes großen Dachtheils aufjufuchen. Dach feiner Deinung giebt es beren mehrere, wovon er, fich an bie von ihm gemachten Erfahrungen haltend, folgende befondere namhaft macht:

1. Die Laft, welche befonders ein Pferd von ber fcmeren Cavallerie ju tragen bat, oft obne barauf Rudficht ju nehmen, ob jebes Pferd bie baju nothigen Rrafte befist.

Eine fehlerhafte Urt ju pacten, theils aus Ungeschicklichkeit, theile aus Dachlaffigfeit.

3. Gine feblerhafte Beichaffenbeit bes Cattelbo:

4. Dachlaffigfeit von Ceiten ber Die Mufficht

führenden Ober: und Unterofficiere. 5. Salfche Dispositionen, Mangel an Tact bei gubrung ber Reiteret, und besonbers , cette manie ou manque de coup d'oeil, qui fait exécuter, (à la cavalerie) hors de propos, des marches et contre marches." Man fieht gleich, baß biefer Puntt eigentlich berjenige ift, ber bem Berf. Die Feber in Die Sanb ger geben bat. Er lagt fich baruber am meitlauf: tigften aus, weil er felbft bas Opfer bavon gemefen.

Bleich ben erften Tag, fagt er, beim Muernden aus ben Quartieren haben mehrere Escabrons bis 16 Stunden (lieues) gemacht, und biefe forcirten Darfche bauerten bis in bie Begend von Charleroi fort, mo Salt gemacht und mehrere Tage gerubt murbe. Daraus will er folgern, bag bie Gile nicht fo groß gemefen, um bie Pferbe gleich von Saufe aus über ihre Rrafte anzuftrengen.

(Bir muffen une hierbei bie Bemertung erlau: ben, bag bei ber vorjahrigen Revue in ber Begend von Strafburg Die Cavallerieregimenter fo viel ges bridte Pferde hatten, daß fie faum 300 Mann fart mit gefunden Pferden wieder in ihre Quarttere einridten. Gie nannten biefen Revuemarich baber felbst den Feldzug von Etragburg.)

Doch unzufriebener ift ber Berf. mit ber baranf folgenden Bewegung nach Joboigne, um por bem Ronig ber Belgier bie Revue gu paffiren. Der

erfte Marichtag brachte feine Escabron von Don: tianp an ber Cambre bis Colof Carroi, vier Ctuns ben von Joboigne; biefe vier Stunden aber behnten fich beim Mariche des nachften Tages bis gu gebn Brabanter Stunden (lieues) aus, weil (man fieht nicht, aus welcher Urfache) ber 2Beg verfehlt murbe, und Die Gecabron nur auf einem fumpfigen Geiten: mege, mabrend eines heftigen Regens, ihre neue Cantonnirung erreichen tonnte. Dabei fepen Pferbe und Denfchen ermubet, Die lettern jum Theil eine gefchlafen und baber meniger aufmertfam geworben, ber Regen, in die Dantel eindringend, babe beren Bewicht vermehrt, fo bag es gar nicht fehlen fonnte, gebrudte Pferbe gu haben.

Colche gehler, fagt ber Berfaffer, ruiniren nicht nur bie befte Meiteret, fonbern, mas noch übler ift, ba jeder Golbat biefelben fieht und begreift, fo verlieren biejenigen, benen fie jugefdrieben merben. Die Achtung ber Mannichaft und bamit bas fo uns

entbebriiche Butrauen.

Dei ber Revue felbft murbe befohlen, fo fart als möglich auszurucken. Es wurden baber alle leicht gebrucken Pferde baju mitgenommen, und ba fie an bicfem Tage fecheschn Stunden gezaumt und gefattelt blieben, fo fonnte es nicht fehlen, baß bie Seilung berfelben unnothigerweife verzogert murbe, ba doch ein Paar Rotten mehr ober weniger bei einer blogen Parabe feinen Unterfchied gemacht ba: ben murben.

Der Berfaffer bemerft noch außerbem, bag bei ber Dielocation ber Truppen fomobl ale bei Ber: theilung ber Munbprovifionen fich eine große Un: gefdidlichteit gezeigt habe. Debrere Derfer feven boppelt b. h. von zwei verfcbiebenen Seiten belegt gewefen, und bei Empfang der Fourage und bes übrigen Bebarfe maren Die Leute, wie man gu fagen pflegt, von Poutius ju Pilatus gemiefen worben. em Gangen aber ift er offenbergig genug ju gefteben. baß ber militarifche Spaziergang nach Belgien von großem Duben gemejen und bie Leute aufmertfamer femehl auf fich felbit ale auf die Wartung und Pflege ber Pferbe gemacht habe.

Bas bie taglichen Reparaturen betrifft, fo er: flart er bie Centralifation bierbei fur eine große Unbequentlichfeit, namlich baß bie Arbeiter fich famtlid bei bem Stabe befanden und bie verfchie: benen Odmabronen, Die oft meilenweit auseinander lagen, ber Reihe nach ihre beschabigten Effecten in bas Ctabequartier ju fenben genothigt maren, meldes oft gar nicht ausguführen. Er ichlagt bar ber vor, Gehilfen anzunehmen und folche ben Comabronen jugutheilen. Beim Musmarich, fagt er, mare bas Stiefelmert feiner Enraffiere in bem beften Ctande gemefen, aber batte er nicht in bies fem furgen Gelbauge bie Reparaturen in ben Darfch.

quartieren auf feine Roften beforgen laffen, fo mur: ben bie Leute barfuß gurudgefommen fenn.

Bur bas Defchlagen ber Pferbe findet ber Bers faffer zwei Suffdmitbe per Escabron im Belbe nicht binreichend, befonders ba mandmal einer bavon abgehe ober burch gehaufte Arbeit bis gur Erichopfung ermatte. Bute Gifen feven ein Saupterforbernif fur bie Cavallerie, und in bem fpanifchen Rriege, bei ber Berfolgung ber Englander nach Corunna 1808, fei Die frangofifche Reiterei blos aus Dangel an Befchlag jurudgeblieben.

Die Bertheilung ber Fourage und Lebensmittel nach bem Einrucken in Die Quartiere fen oft bis auf ben Abend verfpatet worden. Dan habe ben Pferben auch jugemuthet, nach einem ermubenben Marfche die Rourage und Provisionen von dem Etappenorte bis in Die oft weit entlegenen Quartiere ju tragen und gwar ohne Roth. Diefe Corglofig: feit bei Behandlung einer fo toftfpieligen Baffe erflart ber Berfaffer gang bem allgemeinen Intereffe entgegen, und nimmt bavon jugleich Belegenheit, ben Dangel an Streu: ober Standbaumen in ben Friedensquartieren ju ragen, welches dem Staate eine Denge Pferde fofte, bie fich felbft ju Schande Schlagen. Eben fo fep die Caferne in Arras in grei Theile abgetheilt, einer fur bie Infanterie und einer fur bie Cavallerie; jebe Maffe habe ihren eignen großen Sof jum Erercieren, ber fur bie Cavallerie fen gepflaftert à dos d'ane, ber fur bie Infanterie nicht. Beim Erercieren bafelbft fen einer feiner Brigabiers abgeworfen worben und habe auf bem Pflaiter eine Quetidung befommen, bie ibm amei Monate auf bem Krantengimmer gehalten.

Im Schluffe macht ber Berfaffer noch eine lange Bemertung über bie in ber frangofifden Urmee eingeführte boppelte Art bes Avancements, Anciennes tat und Bahl, und gmar weil ber, welcher ber An: ciennetat nach ber altefte fen, oft auch noch bei ber Dabl in Boricblag tomme und baber einem andern den Plat nehme, ber ihm boch fo nicht

entgeben fonne.

Dan fieht baraus, wie fcmer es ift, alle Leute ju befriedigen. Eben fo ungufrieben ift er baraber, baß ber Rriegeminifter befohlen bat, bei Bertheilung bes Chrenlegioneorbene : Officiertreuges mit ber größten Referve gu verfahren. In beiben Fallen will er bie Borichlage nicht ben Chefe überlaffen, welche leiber oft ihren Borurtheilen und Leiben: fcaften folgen, fonbern einem Musichuffe, ber ohne Breifel mit mehr Unpartheilichfeit ju Berte geht. Allein alles Menfchliche hat Gebrechen, und ber einzige Orben, wo etwas Achnliches eingeführt ift, ber Marien : Thereffenorden, wird es fdwerlich ba: bin bringen, jedermann gufrieben ju ftellen.

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Malitair, 28 och en blatt.

## No 820.

Connabend, ben 10ten Mars 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

### Derfonal Beranberungen in ber Urmee.

### A. Ernenmungen, Beforberungen und Berfegungen:

Den 21. gebruar. v. Bismart, Unteroff. vom 1. Garbe Degt. ju Buß, jum Port. Sahnr. Graf Rittberg, aggr. Sec. 2t. von bemf., ale aggr.

jum 5. 3mf. Regt. verf.

- Grf. Dobna, v. Meier, v. Langen, Grf. Fin: fenftein, v. Lebebur, Unteroff. vom 2. Garbe Regt. ju Bug, ju Port. Sahnt. v. Berg, Unteroff. vom Raif. Frang Gren. R.,
- D. Roemer, Oberjager vom Barbe: Jagerbat. w. Rappard, w. Grunderg, Unteroff. vom 1. Barber UL (Com.) Regt.,
- v. Bud, Unteroff. vom Garber Cur. Regt. ju D. Riber.
- w. Froideville, Mittm., julebt im 2. Bat. 3. 2bm. Regte., in bie erledigte Dr. Ete. Stelle bei ber 14. 3mp. Comp. angeftellt.
- Den 23. Februar. Dertens, aggr. Gec. Lt. von ber I. Ing. Infb., tritt sur Garber Dion, Abtheff. jurid.

- v. Raum, Unteroff, von ber Garbe Dion, Mbrh. jum Port. Fahnr.
- Den 25. Rebruar. Rurte, Major u. Borftand bes lithoar. Inflitues. erhalt bie Erlaubnif, ju ber Armeeunif. Die act. Dienftzeichen ju tragen. Den 28. Februar.
- v. Bollifoffer, Oberft u. Commbr. ber 7. Cav. Brig., erhalt bie Erlaubnif, bie Unif. bes 6. Eur. Reats. beigubehalten, und wird bei biefem Regt. als aggr. geführt.

## B. Abichiebebewilligungen u. f. m.

Den 21. Februar. Riemer, Felow. vom 2. Garbes Regt. ju Ruf. Buffin, Relbw. vom 2. Bat. 4. Garbe: Pom. R.

ale Gec. 2te. Graf Comifing: Rergenbrod, Gec. 2t. vom 1. Garbeill. (2bw.) Regt., fceibet aus als Dr. Et. mit ber Armeeunif.

Den 23. Rebruar. Prustomsti, Capt. und Plabmajor in Stettin.

icheibet aus mit Denfion.

### Litteratur.

- 1. Journal d'un officier de l'armée d'Afrique. Paris 1831.
- 2. Extrait du journal d'un officier supérieur attaché à la deuxième division de l'armée d'Afrique. Paris 1831.
- 3. Mémoire sur la colonisation d'Alger, par M. Iftee Quartal 1832.

Chatelain, Capitaine au corps royal d'étatmajor. Paris 1831.

Die Frangofen haben fich burch die Erpebition nach Algier ein unichabbares Berbienft ermorben. Franfreid und England waren bie einzigen Dachte, welche es vermochten, bie gefittete Belt von einem fdimpflichen Eribute ju befreien und ben Bohnfit

einer frechen Rauberhorbe ju gerftoren. Daf es ben Englandern nicht an Energie fehlte, bat Lorb Ermouth im Jahre 1816 bewiefen, aber baß bie Cache nicht beim rechten Bipfel angefaßt murbe, ift auch ffar, und bieg bat ju allerhand Duthmagun: gen Beranlaffung gegeben, beren Grund ju unter: fuchen bier nicht ber Ort ift. Frankreich hat es nicht gefcheut, bie nothigen Opfer ju bringen, und es ift ju munichen, bag es ihm gelingen moge, bas balb gethane Bert vollende ju Stande ju bringen. Unter ben vielen Ochriften, die uber Diefe Erpebis tion ericbienen find, nehmen wir bie brei vorzuglich: ften aufammen.

Dto. 1 ift ohne 3meifel biejenige, welche unter allen ben erften Dlas verbient, nicht nur burch bie bochft intereffanten und genaueften Dachrichten über bie gange Unternehmung, fondern auch burch ben ruhigen und anfpruchelofen Son, in welchem fie vorgetragen find. Dan fcbreibt es bem Chef bes Beneralftabs jener Armee, Generallieutenant Des:

pres, au.

Die Ergablung geht bis ju bem erften Bebans fen an bie Dibalichteit ber Erpebition jurud. murden barüber Conferengen gehalten, mobet bie Seeleute einftimmig ber Deinung maren, daß eine Landung an ber Rufte unmöglich fen, und follte bies felbe auch erfolgen, fo murbe bie Communication ber Armee mit ben Schiffen baufigen Unterbrechungen ausgefeht fenn. Mur zwei Schiffecapitaines behaup: teten bas Gegentheil, und ba fie jenes Deer fannten, fo ermedten fie Butrauen. General Balage, ber ebenfalle gegenmartig mar, fuchte mit Recht Die aus ber verungludten Erpedition Carls V. abgeleiteten Folgerungen ju entfraften. Benug, Die Dinifter maren überzeugt, ober hatten ben guten Billen fcon mitgebracht. Die Erpedition murbe am Enbe Ja: nuare beichloffen.

Bei ben Gegnern ber Regierung entftanb, wie gewöhnlich, großer garm, ale diefer Befchluß befannt wurde. In ihrer Spipe ftand ber Abmiral Berheul, ber gufalligermeife Algier fannte. Sunger und Durft maren bas Benigfte, mas ben Truppen prophezeiht murbe. Ginige Sunbert Taufend Dann Araber, beritten wie bie Dameluden, hieß es, murben bie Armee aufreiben, mabrend fie fich bie Ropfe an ben unübermindlichen Dauern von Algier gerftiefe, und mas bergleichen Gachelchen mehr maren.

Es murbe nun ju ber Babl ber Anfahrer ger fcritten, meldes p. 12. u. f. weitlauftig ergablt wird. Der Rriegeminifter General Bourmont folug ben Abmiral Duperre jum Commando ber Flotte vor, welcher nur einen Debenbuhler batte, den 21b: miral de Rigny, ber gerade abmefend mar und auch bas Dinifterium ausgeschlagen batte. Duperre

murbe gemahlt, ob er fich gleich mit Beftimmtheit gegen bie Doglichfeit ber Landung erflarte. gur bas Commando ber Landmacht maren mehrere Coms petitoren, ber Darfchall Bergeg von Raquia, und bie Generale Gerarb, Reille, Claufel; ber Romig hatte es aber bem General Bourmont jugebacht. Die übrigen bobern Officiere maren: General Laffitte, Maréchal de camp und Commandant der Artillerie, Balazé, Maréchal de camp und Chef bes Ingenteurs

corps, und Dennice intendant en chef.

Die Bahl ber ju vermenbenden Truppen murbe auf 35000 Dann feftgefest und bagu achtzehn Re: gimenter Infanterie, jedes ju zwei Bataillons, und einige Escabrons nebft bem notbigen Befchub bes ftimmt. Dan hatte Anfangs die 3dee, von jebem Infanterieregimente nur ein Bataillon au nehmen. und bann immer aus amei Bataillons ein Erpebitionse regiment ju formiren; allein diefer Borfchlag murbe, als bem Beifte bes Militairs entgegen, verworfen. Diefe zwei verschiedenen Bataillone maren, beißt es G. 16., einander fremb gemefen; melde Dummer hatten fie fuhren follen? Die bee einen ober eine neue? Dadurch mare ber Ruhm entweder jum Theil ober gang fur fie verloren gegangen. - Ber follte fie commanbiren? ber Chef bes einen von beiben? Burbe er bem Bormurf ber Partheilichteit entgans gen fenn? - Die beiben leichten Infanterieregimenter wurben auf biefe Art aus vier verfchiebenen Bataile lone jufammengefebt, und babei zeigten fich alle eben gerngte Dangel.

Gine anbre Odwierigteit lag barin, bag man eben eine Denge einiahrig Beurlaubte entlaffen hatte, und obgleich mehrere bavon fich ftellten, als ber Aufruf baju erfolgte, fo mar es boch nicht bins reichend, und es mußten die Ergangungen von ane bern Truppentheilen, ja felbft aus ben Straffectionen ober Disciplinarcompagnien entnommen merben.

Die Dummern ber fechejehn jur Expedition bes ffimmten Linienregimenter maren: 3. 6. 14. 15. 17. 20. 21. 23. 28. 29. 30. 34. 35. 37. 48. 49. Die leichten, welche jebes ein Bataillon ftellten: 1. 2. 4. 9. Jebes Bataillon follte 750 Dann fart fenn. und zwar jebe Eliten Compagnie 130 Mann, bie ber Mitte 94. Die gange Infanterie bilbete bref Divisionen, jebe ju drei Brigaben. An Cavallerie murben nur 3 Escabrons, jede ju 150 Pferben, mitgenommen, 1 vom 13. und 2 vom 17. Chaffeur: regimente, welche unter bem Damen Chasseurs d'Afrique ein Regiment formirten. Es murben vier leichte Batterien und eine Batterie von 6 Gebirafe haubigen organifirt, und an Belagerungegefchis 82 Feuerichlunde, namlich: 30 Bierundzwanzigpfunder. 20 Sechejehnpfunder, 12 lange 3mbifpfunder, 12 achte jollige Daubiben und 8 jehnzollige Dorfer eingeschifft.

In Munition murbe fur bie Relbartillerie 500 Couf, 1000 fur bas Belagerungegefchus und 800 fur bas Burfgefcut per canon mitgenommen. Mußer ber nothigen Bebienung fur bas Felbgefchut murbe bie Mannichaft von 10 unausgerufteten Batterien (non moutées) eingeschifft, fo wie eine Compagnie Dons tonniere und eine Bandwertecompagnie, jum Dienft bei ber Belagerungeartillerie. Das gange Gefcub mar nach bem eben eingeführten Dufter, welches bier bie Probe machen follte. Bon ten neuen Balls buchfen (fusils de rempart) murben ebenfalls 150 Stud gur Probe mitgeführt, fo mie eine Menge Congreve's. Rur ben Bebrauch ber Felbartillerie waren 650 Pferbe bestimmt, und jum Transport bes Belagerungsgeschubes und Munition 4 Trains compagnien, jebe von 150 Pferben. Der Part bes Angenieurcorps bestand aus 20 Bagen und 130 Dferben. 30 Maulefel follten bas Bebirgsgefchut und bie baju gehorige Munition transportiren Compagnien Darine: Artillerie, jebe ju 100 Dann, follten ju ber Belagerungsarmee ftofen, 6 Cappeurs und 2 Mineurcompagnien murben aus Des unb Montpellier bagu commanbirt. Alle Bertjeuge, Canbfacte u. f. w. waren im Ueberfluß vorhanden. Acht ober gehn Blodhaufer, schardacqs (von ben . Defterreichern Eichartaden) genannt, murben einger ichifft, um bie Linie vom Landungspunkte bis jur Armee gu beden.

Dadftbem murben vier handwerkscompagnien errichtet, jede ju 200 Mann, von allen bei einer Armee nebigiaen Professionissen zusammengeste und in ein Bataillon vereinigt. Für ben Transport der abminsstrativen Drande wurden jwei Brigaden, jede von 300 Maustibieren, praansstret; ju der einen geschten 128 vierrädrige Wagen, ju ber andern eben fo wiel weischaftige Karren. Die legkern wurden far das steinigs sandige Terrain far bester gebalten, entsprachen aber der Erwartung nicht, die man sich davon gemacht hatte. Die auf dem Angen zu trause portrienden Bechtefusse woren: 48-00 gete, 4500 Bepardsen, 21 eiseme Dacksen, 3000 eiserne Bertellen, 30 Daracken, jede fale 50 Krante, eine Bruckeret, eine thoggraphisch Presse, seine Brachte, eine Ergarben, ein Lustend zu machten, 180,000 Bactseine, 3000 Bouillontafein, 4000 Alasseine, 180,000 Bactseine, 3000 Bouillontafein, 4000 Alasseine int linjumme won andern Gregnspieken ein linjumme won andern Gregnspieken ein linjumme won andern Gregnspieken ein linjumme won andern Gregnspieken.

Bon ber alten Mamelucengarbe mutben Bolle metschar angenommen, wovon 10 — 12 im Saupte quartier blieben; von ben übrigen erhielt jeder Generallieutnant und Blof einer Baffe zweb, jeder Generallieutnant und Blof einer Blof einer Bothe blof generallieutnamen bei generallieutnamen generallieutnamen.

Man hatte ber Armee 6000 Langen mitgegeben; es fant fich aber, baf bie gewohnliche Bajoneteffinte ausreichte, weshalb fie wenig ober gar nicht gebraucht wurden.

Die Flotte bekand aus 11 Kriegsschiffen, 20 Fregatten, 4 Kriegs Corvetten, 7 Transportr Corvetten (corvettes de charge), 11 Briggs, 8 Bombarden, 9 Gabarren, 7 Dampsschiffen. Dabei befand sich eine Ungab; von fleinern Fabrzeugen, theils zum Transport, theils zur Landung bestimmt. Man kann bie "Angabl sämtlicher in Thatgett gefommener Schiffe uns 630 — 640 annehmen.

(Sortfebung folgt.)

### Madweifung

ber feit bem 16. September 1831 bis 31. Januar 1832 jur officiellen Kenntniff gefommenen Todesfälle von Koniglich Preußischen Officieren im fiehenden heere und ber Landwehr, fo wie von Militairs Beamten.

| Garbes Corps.                                               |      |         |       |    |     |        |       |  |
|-------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|--------|-------|--|
| henry, Intenbantur Rath                                     |      |         | ftarb | am | 15. | Gept.  | 1831. |  |
| Bar. v. Butler, Cec. Et. vom GarbeiRef. Inf. (2bm.) Regt.   |      |         |       | \$ | 14. | 3      |       |  |
| v. Barburg, Dr. Et. vom Regt. Garde du Corps                | ٠    | •       | 2     |    | 12, | Octbr. | ž ·   |  |
| Barti, Bate. Mrgt vom 2. Bat. (Pr. Solland.) 4. 2bm. Regte. |      |         |       | 8  | 30, | Muguft |       |  |
| v. Deldriim, Gec. Lt. vom 33. Inf. Regt. (1. Ref. Regt.)    |      |         | 5     |    | 22. | 5      | 5     |  |
| v. Morbhaufen, Capt. vom 4. 3nf. Regt                       |      |         |       |    | 23. | Ocpt.  | \$    |  |
| Branbt, Cec. Et. und Rechnungeführer vom 3. Inf. Regt.      |      |         | 8     |    | 23. | 1      |       |  |
| Sidfd, Capt., Abj. u. Rechnungeführ. vom 2. Bat. (Marienbur | (.p. | 5. 2. 9 | t. s  |    | 5.  | Octbr. | :     |  |
| v. Bopen, Gec. Et. vom 3. Bat. (Angerburg.) 3. 2bm. Regte.  |      |         |       |    | 10. |        | 4     |  |
| Bar. v. Moeller, Capt. vont 4. 3nf. Regt                    |      |         |       |    | 26. |        |       |  |
| v. Bittid. Ben. Daj. und Commbr. ber 1. 3nf. Brig           |      |         |       |    | 21. | Movbr. |       |  |
| Siebert, Cec. 2t. vom 2. Bat. (Infterburg.) 1. 2bm. Regts.  |      |         |       | 8  | 27. | 5      |       |  |

| II. Armees Corps.                                                                                                     |      |    |     |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|--------|-------|
| Poble, Bats. Arst vom 2. 3nf. Regt                                                                                    | farh | am | 30. | August | 1831  |
| Begener, Occ. Lt. vom 9. 3mf. Regt. (gen. Rolberg.)                                                                   |      | 1  |     |        |       |
| Chevalier, Pr. M. vom 9. Inf. Regt.                                                                                   |      |    |     | Cept.  |       |
| Silbert, Batfargt vom 9. 3nf. Regt.                                                                                   | - 1  |    | 5.  |        |       |
| v. Stutterbeim, Dr. Et, vom 2. 3nf. Reat.                                                                             |      |    | 7.  |        | - 2   |
| Bubner, Dr. Et. vom 4. Ulan. Regt                                                                                     |      |    | 16, |        | :     |
| v. Unrub, Db. Et. und Commbr. bes 3. Drag. Meges.                                                                     |      |    | 17. |        | :     |
| Billet, Dr. Et. vom 9. Inf. Regt. (gen. Rolberg.)                                                                     | - ;  |    | 30. |        | :     |
| v. Blucher, Rittm. vom 2. Cur. Regt. (gen. Ronigin)                                                                   |      |    |     | Octbr. | :     |
| w Il ftarham thi. Cant. wom 9 Inf Reat (gen Calberg)                                                                  | :    |    | 26. | Stiet. |       |
| v. Uftarbowett, Capt. vom 9. Inf. Regt. (gen. Robberg.)<br>v. Chaumontet, Sec. Lt. vom 34. Inf. Regt. (2. Ref. Regt.) | :    | -  |     | Movbr. |       |
| v. Broen, Ger. Et. vom 4. Illan, Regt.                                                                                | - :  | ;  |     |        |       |
| III. Armee: Corps.                                                                                                    | ,    | ,  |     | Jan.   | 1034  |
| Unhalt v. Rettendorf, Get. Et. von ber 5. 3nv. Comp                                                                   |      |    |     | Y      | 1001  |
| v. Liefiedi, Dr. Et. von ber 5. Inv. Comp.                                                                            |      |    |     | August | 1931  |
|                                                                                                                       |      |    |     | Gept.  | 8     |
| v. Glafenapp, Daj. vom Berliner Inv. Bat.                                                                             |      | 8  | 3.  | Octbr. |       |
| IV. Armees Corps.                                                                                                     |      |    | •   |        |       |
| Riefdte, Occ. Et. vom 2. Bat. (Opremberg.) 32. 20m. Regts                                                             |      |    |     | Juli   | 8     |
| v. Sabn, Dr. Et. vom 27. Inf. Regt.                                                                                   |      |    |     | Octbr. | 8     |
| Stamib, Gec. Et. von ber 7. Inv. Comp.                                                                                |      | \$ | 14. | Movbr. |       |
| V. Armees Corps.                                                                                                      |      |    |     | _      |       |
| v. Kamph, aggr. Dajor vom 6. 3nf. Regt.                                                                               | 8    | \$ |     | Gept.  |       |
| v. Bins, Oberft und Commbr. bes 1. Illan. Regts                                                                       | *    |    |     | Octbr. | 8     |
| Deben, Pr. Lt. von ber 10. Inv. Comp.                                                                                 | 8    |    | 8.  | 8      |       |
| VI. Armee: Corps.                                                                                                     |      |    |     |        |       |
| v. Drygalsti, Dr. Lt. vom Inv. Saufe bei Rybnict                                                                      |      | 8  | 10. | August |       |
| Dr. Pletener, Regtsargt vom 38. 3nf. Regt. (6. Ref. Regt.)                                                            | \$   | ím | Oct | otbr.  |       |
| Reinhardt, Gec. Lt. vom 2. Bat. (Brieg.) 11. 2bm. Regte                                                               |      | em | 6.  | Gept.  |       |
| Graffunder, Capt. und Abtheil. Commbr. von ber 11. Inv. Comp                                                          |      |    | 8.  |        |       |
| Commer, Dr. Lt. von ber 22. Inf. Regts. Garn. Comp                                                                    | 3 '  |    | 20. | \$     |       |
| Rammter, Dr. 2t. vom 10. 3nf. Regt.                                                                                   |      |    | 22. | Octbr. |       |
| Bar. v. Reifewis, aggr. Rittm. vom 2. Ulan. Regt                                                                      |      |    | 28. |        |       |
| Monard, Cec. Lt. vom 23. Inf. Regt                                                                                    |      |    |     | Decbr. |       |
| v. Belbien, Gec. Et. vom 23. Inf. Regt                                                                                |      |    | 18. |        |       |
| Damide, Dr. Et. vom 23. Inf. Regt.                                                                                    |      |    |     | Jan.   | 1832  |
| VII. Armee: Corps.                                                                                                    | •    | •  | ٠,  | Juni   | 1004  |
| p. Ochlebrugge, Gec. Lt. vom 3. Bat. (Barendorf.) 13. 2bm. Regts.                                                     |      |    | 11  | Octbr. | 1821  |
| Dinener Mr Ot non her 14 Jun Comn                                                                                     | •    |    |     | Monbr. |       |
| Gantesweiler, Gec. Lt. vom 2. Bat. (Paberborn.) 15. Low. Regts.                                                       |      | :  | 21. | 1      | . ;   |
| Clades Ges Ct und Rednungefilmen nem 11 Auf Chees                                                                     |      |    |     | Jan.   |       |
| Forfter, Cec. Et. und Rechnungeführer vom 11. Suf. Regt.                                                              |      |    | 14. | Jan.   | 1002. |
| VIII. Armee: Corps.                                                                                                   |      |    | **  | Y      | 1091  |
| Brauer, Capt, von ber 15. Inv. Comp.                                                                                  |      |    |     | Muguft |       |
| Reuter, Cec. Et, vom 2. Bat. (Andernach.) 29. Lbm. Regte                                                              |      | ,  | 41. | Jan.   | 1832, |
| Mrtillerie.                                                                                                           |      |    | •   | a      | 100-  |
| Dethe, Cec. Lt. von der 8. Artill. Brig.                                                                              |      |    |     | Cept.  |       |
| v. Claufewit, Gen. Daj. und Inspecteur ber 2. Artill. Infpection .                                                    | \$   |    |     | Moube. |       |
| Bervais, Capt. von ber 5. Artill. Infp                                                                                |      | \$ | 7.  |        |       |
| Luda, Beug: Lt. in Ctraffund                                                                                          | 5    | \$ |     |        | \$    |
| Oswald, Beugitt. in Werlin                                                                                            |      |    | 27. | Decbr. |       |
| Proviants und Rourages Befen.                                                                                         |      |    |     |        |       |
| Menenborff, Proviantmeifter in Cuffrin                                                                                |      |    |     | farb   | 1831. |

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. Wochen blatt.

## .№ 821.

Sonnabend, ben 17ten Marg 1832. Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

## Perfonal - Beranberungen in ber Armee.

# A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfetjungen:

Den 28. Februar. v. Balbow, Major und interim. Commbr. bes

6. Ulan. Rgte., ale wirft. Commbr. beftatigt. Den 1. Mary. v. Bonin, Bruber, aggr. Gec. Ete. von ber

Garbe Art. Brig., einrang. Roth ftein, Bernaer, Port. gahne. von ber 3.

Art. Brig., ju Cec. Ltd. Forfter, Pr. Lt. von ber 5. Art. Brig., jum Iften Abjut. ber 2. Art. Infp. und wird bei ber Brig.

Pawlomefi, Intendantur Rath, jum Intendanten bes 4. Armeecorps.

Rollner, Knaus, Intendantur: Affefforen, ju Int. Rathen. Den 5. Marg.

Rur, Gec. Lt., julest im 29. Inf. R., erhalt ben . Charafter ale Dr. Lt. Den 6. Marg.

Ralifd, Capt., juleht im 7. 20m. R., in die erl. Pr. 2te. Stelle bei der 4. Inval. Comp. angeft.

B. Bererbung erlebigter eiferner Kreuze 2ter Claffe.

Den 4. Mary. v. Maffow, Major a. D. hoffmann, Sec. Lt. von ber 8. Inval. Comp.

Eggert, Sec. Lt. a. D. Rienis, Steuerrath.

Dr. Ciegmund, Agteargt a. D. Petfche, Ober: Chirurg. a. D.

## C. Abichiebebewilligungen u. f. m.

Dorowell, Major von ber 2. Art. Brig., ale Obifte, mit Benf. und ber Art. Unif. ohne act. Dienfti.

v. Ranbow, Sec. Lt. von ber 5. Art. Brig., fcheib.

Bormann, Cec. Lt. von ber 7. Art. Brig., mit ber Armeeunif., Penf. und Ausf. auf Civilverf.

### Literatur.

 Journal d'un officier de l'armée d'Afrique. Paris 1831.

 Extrait du journal d'un officier supérieur attaché à la deuxième division de l'armée d'Afrique. Paris 1831.

Iftes Quartal 1832.

 Mémoire sur la colonisation d'Alger, par M. Chatelain, Capitaine au corps royal d'étatmajor. Paris 1831.
 (Serficture.)

Auffallend find bie Grunde, welche ber Abmiral Duperre gebrauchte, um bie Ochwierigfeit und bie

Befahren ber Erpebition bargulegen. Die Borbereis tungen maren ju fpat angefangen worben, fagte er; man tonne vor Ende Juni nicht unter Gegel ges ben; 28 Tage maren gur landung erforderlich, mos bei er alle Begenftanbe und bie ju beren Muefchif: fung erforderliche Beit auf bas Benaufte angab, fo baß bie Armee erft in ber Mitte Juli ihre Operar tionen murbe beginnen tonnen. Der Geeminifter Sauffeg verficherte bagegen, bag bie Flotte ben 15. Dai fegelfertig fenn murbe, und aus einer Relation ber von ben Spaniern im Jahre 1775 gemachten Landung ging hervor, baß gegen 20,000 Dann mit 16 Befduben in weniger als feche Stunden aus: gefchifft morben maren. Heberbieg mar bie Deinung bes Contreadmirale Dallet, bag gebn bis amolf Lage, felbit unter ben ungunftigften Umftanben, gur Musichiffung ber gangen Erpedition hinreichend mas ren, aber alles bas fonnte ben Abmiral Duperré nicht befehren, und es ift merfmurbig, bag ibm bei einer fo finnlofen Salsftarrigfeit, bie auch burch bie Erfahrung gang miberlegt murbe, bas Commande blieb.

Soon Bonaparte hatte die Idre einer Expedition nach Algier gehobe, und ben Oberftien Doutin vom Ingenieurcorps dahin gesendet, um das Terrain ju recognoseiten. Dieser hatt, um das Terrain ju recognoseiten. Dieser hatt der Art Halbinstelle bildet, als den geschort einer auf einer Landung anz gegeben. Ein der kespender Lutur mirt von den Dpaniten Torre chica, won den Elmwohnern Sid Ferruch genannt. Ein amerstanisser Gehrsführle oder Espail, Shaler, hatte eine gleiche Meinung aefussert.

jum Canbungepunfte ju mablen.

Am 25. Mar; wurden bie Divisionen und Brisgaden ber Armee vertjeilt. Der General Berthezene retjeilt das Commando der I. Division, General Loverdo das des juwiten, der duc d'Escars das der deitten. Einige Tage spiete erfcisen die Ordee de latzille. Nach derfelben bestand die Armee aus 1946 Officieren, 35631 Mann, und 3989 Pferden. Eine Refervedbission, aus vier Infanterieregimentern und einer Batterie bestehen, vontde unter dem Vicomte de Fezensae in der Provence justammenger.

· · · · · ·

Die Flotte wurde in drei Gefchwader gethefft: escader de hataille, escader de debarquement und escades de hataille, escader de debarquement und bescades de reserve. Die lehtere bestand und allen leichten Kauffahrer, 317 an der Zahh, erhielten den Namen Senvop und wurden in drei Gectionen gethefte. Die britte Brigade der 3. Divisson duchte 30 die fer Habrauge zu there Gischlichting sie hatte keinen Polas auf der Rotte acknuben); 200 nahmen die

Pferbe ein, woven im Durchschnitt 20 auf bas gabrzeig tamen; 105 wurden ber Abministration gestellt, im Lebensmittel und Fourage auf einen Monat einzunehmen. Das Den trage auf einen Monat einzunehmen. Das Den vern aber ble in Frankreich verfertigten unbrauchber und man mußte neue aus England bommen laffen. Dei der Einschiffung wurde der Grundsah befolgt, bas, was der Schachterbung nach zusammengeherte, se wenig als möglich zu trennen, und das wantlich zu trennen, und das wantlich zu trennen, und das wantlich guerft gebraucht wurde, auch zuerst ans fund zu fringen.

Die Einschiffung begann ben 11. Dai. Der Abmiral fcheint ein angftlicher Dann gemefen au fein, fur eine große Berantwortlichfeit nicht organis firt; jeber Binbftof verurfachte eine Bergogerung, und fo ging es auch nachher bei ber Lanbung. Den 18. war die Ginfdiffung vollenbet, aber nur ein Theil ber flotte, Die Escabre de debarquement, erhielt Befehl jum Muslaufen. Im 25. endlich er: folgte bas Cignal bie Unter ju lichten. Das 26: miralfchiff, la Provence, feegelte an ber Spife ber Escapre de bataille, rechte bavon in zwei parallelen Colonnen bie beiben anbern Gefchmaber', lints bie erfte Section bes Convoy's, von einigen Rriegs; foiffen escortirt. Den 26. begegnete man gwei Sahrzeugen, wovon bas eine unter frangofifcher, bas anbre unter turtifder Flagge fuhr. Es fant fich. bağ bas lettere Tabir Dafcha am Bord batte, ber von Conftantinopel tam, um ben Frieden ju vers mitteln. Er murbe auf bas Abmiralfdiff eingelaben mo er fich auch einfand, und nach einer Stunde gurudfehrte, um feinen 2Beg nach Toulon fortaufeben.

brauch ju machen.

Den 2. Junt war die Klotte in Palma einge lauften; ben 10. ging die erfte Abrheitung wieder unter Segel, ben 12. jolite die mweite, und den 14. bie dritte soigen, alles aus allguarofer Borficht. Den 12. dranb sich die erstere wieder im Besiche ber Khite, der Admiral hatte aber nech Bebenfliche feiten, bie endlich Amende, nachdem der Mind sich

gelegt hatte, bas Signal jum Ausschiffen fir ben nachgien Morgen erfolgte. Als nun bei Anbruch bes Tages bas landen ohne Schwierigiet und ohne Wiberfand geschah, sagte ber Admiral: "Batte ich beffere Nachrichten gehabt, so waten wir ich on vor 14 Tagen hier gewefen; bie Flotte liegt hier jo sicher wie auf ber Riebe von Toulon, und wird bis ju Ende ba bleiben."

Um 5 Uhr in ber fruhe waren schon Truppen genug am Lanbe, um die Offense zu erzeifen. Der Feind stette etwa 7 — 8000 Mann mit 3 Battetien. Der Gene General Berthegene ging ihm in Bataillonsmaffen entgegen, warf ihn nach einem Aurzen Gescht zurück und nahm 15 Kanonen.

Man hatte die Truppen exerciert, in Carree's pu marschiren; die Magfenstellung wurde aber hin reichend befunden. Die durch die neue Einrichtung erzielte Beweglichteit des Geschibes gewährte debeutende Bortbeite und fehrt den Zeind in Erstaunen,

Um gwei ühr Nachmittags, also nach Breiauf von Il Etunben, waren bie brei Infanterie: Diefilonen, ein großer Theil der Sappeurs und Artilleristen, bas gange Keldgeichist und 64 Pferde ausgeschifft. Die Truppen begogen bie ihnen aagewiesenen Sertlungen. Die Defestigung der Halbiller wurde gleich in den erften Augenbilden begonnen, und es wurden dagu 2500 Mann verwendet. Ein Ball mit einem breiten und tiesen Gaben, mit 21 Acht; und zwölfpflindigen Schiffelannen befeht. Die Ausschiffung dauerte ununterbrochen fort, überall herrschte bie arbite beitafteit.

Algier wird befanntlich in brei Provingen ges theilt: Eremecen ober Oran, Conftantine und Titteri, beffen Sauptort Debeah ift. Die Bevolferung fand man viel geringer, ale man gebacht hatte, vielleicht im Gangen faum eine Dillion. Der größte Theil ber Einwohner befteht aus Arabern, Die aus Afien eingewandert find, aus Turten, Die aus Rlein:Affen tommen, und ohngefahr in bemfelben Berhaltniß fteben, wie bie Dameluden in Egypten; aus Dauren, ben Dachfommen ber aus Spanien vertriebenen; aus Cabailen ober Berbern, ben Bewohnern bes Gebirges, die man für die Machtommen ber alten Rumibier balt, und enblich aus Juden, Die wie überall, in ber tiefften Erniebrigung leben. Gine eigne Claffe ber Ginwohner bilben die Cologli's ober Rinber ber Turfen, Die gar nicht bie Borrechte ihrer Bater genießen. Die Ungahl ber Truppen in Migier, im Mugenbild ber Landung, betrug etwa 10,000 Mann.

Die Ballouchfen, die man bald Gelegenheit fand, ju prufen, machten eine große Wirkung; nicht fo die Congreve's, welche nur gegen eine geschloffen fechtende Truppe von Ruben find.

Am 16. enitand ein Unwetter, welches bas Inbenten an Earl V rege machte; aber es ging glich lich vorüber, ob gleich schon von allen Seiten Nothschule gehott wurden. Der Abmital jories nachber an ben Seinteal Soutmont: "Jadie baffelbe nur noch zwei Stunden angehalten, so war es um bie flotte gefchen."

Den ils, naberten sich einige Araber ben Botpofich und werfunderen einen balbigen Augriff, ber
auch ben solgenben Tag von ben Tirten unternommen, aber mit guten Ersog abseichlagen wurde.
Der Feind wurde versogt und jein gange lager
erobert, worin außer jahlteiden heerten von Schafen, Rindviel, und Camelen, auch viel baares Geld
und Lebensmittel gefunden wurden. An Beschäbe
wurden 9 Erick erobert. Die Ausprangals, weiche
ber Feind an diesem Tage geigte, wurde auf 25000
Mann angaben. Im Gegert ber Bereichte sie gu 40000
Mann angaben. Im Lager befanden sich 270 Zelte,
jedes gu 30 Mann. Darunter war bas bes Aga
42 Julis sang, 18 — 20 Derit, durch Wordingeren
mehrere Abthellungen getheilt und prächtig geschmidte.
Das bes Bor von Constantien von nich weniese

Der neue Lagerplas führte ober erhielt ben Namen Ctauvili, und es worden, do bie Blochhulge noch nicht ausgeschifft waren, Redouten für zwei Eompagnien auf dem Bege nach Gibl Gerend, magelegt, die dem Swert vollkommen entsprachen. Ein Leigraph auf bem bortigen Hourme erleicherte bie Communication mit ber Flotte; ein zweiter bei schaft fich auf dem Gaerplase.

Den 24. griff ver Feind von neuen mit eben so wenig Ersch gale des erste Mol an Im feinem Ruckynge sprengte er ein Pulvermagatin in die Kuft, welches den Truppen ein prachtvolles Schaulpiel gad. Das neue Lager erhielt den Ramen spiel gad. Das neue Lager erhielt den Ramen nachgeschafft werden konnen, so gad es die ersten beiben Lage allerlei Entbedrungen. Glidelicherwoise waren 3-400 Ochsen erbeutet worden. Uebrigane besam sich be den Ramen hefand fich der neue Lagerplaß in der Mitte von (leeren) Wohnungen, Bruchsdumen, und bestellten Feldern, welches den Truppen sehr wille kommen wert.

(Sortfenung folgt)

## na dweifung

ber feit bem ihren Geptor. 1831 bis 31 ften Januar 1832, so wie ber früher erfolgten, in bem gebachten Zeitraumt erft betannt gewordenn Eoberfalle von ausgeschiedenen und beminitirten Schniel. Preuflichen Officieren Des fiebenden Beretes und ber Landwehf, fo wie von verabschiedeten Mittlieter Bemiten.

| v. Erofchte, penf. Capt. vom aufgel. Drag. Regt. Bepfing fta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 am | 8   | Mars 1  | 530         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         |             |
| Sabe, peni. Gouvern. argt in Graubeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$   | 9.  | Juny    |             |
| Egentner v. Egententhal, penf. Dajor vom vormal. 18. Barnif. Bat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 27. |         | \$          |
| Cheithauer, penf. Gec. Lt. von der 14. Inval. Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 9.  | Gept.   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | Octbr.  |             |
| v. Daact, pent. Capt. vom vormal. 1. Thuring. Low. Inf. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | Dittot. | 2           |
| v. Plustom, penf. Capt. vom vormal. 1. Brobg. Brig. Barnif. Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$   | 29. |         | \$          |
| v. Rofchtull, penf. Dajor vom Regt. Barbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 10  | Decbr.  |             |
| Guante nont Bet St m h marmal A Chief Chamine Canal Come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         |             |
| Frante, penf. Cec. Et. v. b. vormal. 4. Colef. Provinc. Inval. Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 18. |         |             |
| Endorff, penf. Gec. Lt. vom 5. 3nf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 4.  | Jan. 1  | <b>531.</b> |
| Rerber, penf. Capt. vom Garbe Schufen Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 12. |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 14. |         |             |
| Phemel, penj. Capt. von ber 2. Inval. Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8    |     | \$      | 1           |
| Robn, penf. Major von der 6 Urt. Brig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 15. | 8       | \$          |
| v. Loffau, penf. Capt. vom vormal. 2. Ochlef. 2bm. Inf. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | im  | Januar  |             |
| Contract of the state of the st |      |     |         |             |
| Cowinger, penf. Major von ber 4. Artillerie Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | Rebruat |             |
| v. Jagorefi, penf. Gec. Lt. vom aufgel. Inf. Regt. Grevenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$   | 6.  | Mars    | \$          |
| v. Thabben, penf. Dajor v. d. vormal. Rug. Deutschen: Legion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 13. |         |             |
| C. A. was Cont as h 10 Count County                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |         |             |
| Rnocke, penf. Capt. v. b. 10. Inval. Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 29. |         | \$          |
| v. Malotti, penf. Pr. Lt. vom aufgel. Inf. R. Nahmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 9.  | April   | \$          |
| v. Bergberg, penf. Daj. u. Rreisoffic. v. b. vormal. Deumart. Benb. Ob. Brig. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 22. |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         | •           |
| v. Lofen, penf. Dr. Et. vom aufgel. 3. Mousg. Bat Des Inf. R. Puttkammer :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 28. |         | \$          |
| p. Sternfeld, penf. Daj. vom aufgel Inf. Regt. Bedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 9.  | Map     |             |
| Panger, Capt. a. D. vom 1. Bat. (Ochweidnis) 7. Low. Regts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | Junp    |             |
| things, and Continue Conf. State Conf. St. Conf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    |     |         | •           |
| D'Elpons, penf. Capt. vom 8. 3nf. Regt. (gen. Leib Inf. Regt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 4.  |         | 8           |
| v. Rurowsti, penf. Gen. Daj., vorm. Infp. ber Inv. im Gen. Comm. v. Preugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 14. |         | \$          |
| v. Biftram, penf. Oberft vom vorm. Gren. Garde:Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 17. |         |             |
| De la company de |      |     |         | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : :  | 25. |         | \$          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 5.  | July    | 8           |
| v. Scheliba, penf. Capt. vom 22. 3nf. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 10. |         |             |
| on the same Council Co |      |     |         |             |
| Maller, penf. Capt. vom Inval. Saufe gu Stolpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 26. |         | 8           |
| Rribe, penf. Bat. Argt vom vormal. 7. Garnif. Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 26. |         | \$          |
| Gericte, penf. Gec. Et. vom 20. 3nf. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 26  |         |             |
| The state of the s |      | -   | 36      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : :  | υ.  | August  |             |
| v. Babyneti, penf. Capt. vom aufgel. Inf. R. Jung Larifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ : | 13  |         | \$          |
| Odulge, penf. Dberft vom vormal. Beld Artill. Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$   | 20  |         |             |
| Bildebrandt, penf. Pr. Et. vom 5. 3nf. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 22  |         | - 1         |
| Dittoebranot, peni. Pr. Le vom S. Jin. Mege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |         | \$          |
| Gefrever, Occ. Lt. ausgeschieden vom 1. Breslauer Low. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1 |     |         | \$          |
| v. Doring, inact. Dr. Et. vom vormal. 1. Garnif. Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 31  |         | *           |
| Grubmacher, penf. Dajor vom 33. Inf. Rigt. (1. Ref. Regt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | Huguf   |             |
| Gruemamer, peni. manter bom os. Jin. Mg. (1. Mel. Megl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 :  |     |         |             |
| v. Drechfel, peuf. Capt. vom aufgel. Inf. Regt. Burft ju Sobenlobe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1 | im  | Augus   | 1 1         |
| v. Morftein, penf. Capt. vom vormal. 2. Oftpr. 2bm. Inf. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 1  | 1   | . Gept. |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         |             |
| Rubles, ausgefch. Gec. Et. vom L. B. (Effen.) 36. Inf. R. im 2. comb. Ref. Low. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |         | \$          |
| v. Treetow, penf. Capt. vom vormal. 1. Neumart. 20m. Inf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1 |     |         | \$          |
| Rlavon, Dr. Lt. a D. vom 2. B. (Bromberg.) 14. 2. R. u. inact. Biece: Rriege: Comiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 7   | . 5     |             |
| v. Suter, inact. Daj. und vormal. Bate. Comm. im Coin. Low. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 7   |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | - 1 |         | 1           |
| p. Schwemler, Capt. a. D. vormals im aufgel. Inf. R. Gr. von Runbeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ : | 10  | . 5     | \$          |
| Rublmein, Dr. Et. a. D. vom vormal, 2. Meum. Low. Cav. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s :  | 13  |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         |             |
| (Edluß folgt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |         |             |

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Konias.

# Militair 28 och en blatt.

## No. 822.

Connabend, ben 24ften Mars 1832. Redaftion: der Ronigl. Generalftab.

## Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen:

Den 8. Dars. v. Effen, Unteroff. vom 22. 3nf. R.,

v. Ochraber, guf. von bemf.,

v. Deinemann, Unteroff. vom 26. Inf. R., v. Blumenthal, Unteroff. vom 27. Inf. R., ju Port. Sabnr.

p. Platen, überg. Sec. Lt. von ber 1. und 2 3al

gerabth., einrang. v. b. Erenet, 3ager von berf., jum Port. Fabnr. v. Gedenborff, Gec. Lt. von ber 3. und 4.

Sagerabth., unb

p. Dalachomsti, Gec. Lt. vom 39. 3nf. 9t.,

v. Reffel, Port. Fahnt. von ber 3. und 4. Jager, abeh., als Gec. Lt. ins 40. Inf. R. verf.

v. Debichus, überg. Gec. Lt. von ber 1. und 2. Odubenabth., einrang.

Debichat, v. Canben, Unteroff. von berf.,

ju Port. Fabnr. v. Spiegel, Gec. Et. von ber 3. unb 4. Ochuben,

abth., über ben Etat einrang. p. Bangerom, v. Trestom, Port. gabne. vom

7. Edr. R., ju Gec. Lts., letterer ale fiberg. p. gobneifen, Unteroff. von bemf.,

v. Befternhagen, Unteroff. vom 8. Cur. Rt., Graf Bendel v. Donnersmart, Unteroff. vom

12. Buf. R., ju Port Fabnr.

Dr. Oduly, Batsargt vom 1. Bat. 1. 2bm. R., jum Barn. Stabsargt in Dillau.

Tites Quartal 1832.

Den 9. Darg. Jagemann, Unteroff. vom 3. Bat. 12. 2bm. M., jum Gec. Lt. bei ber Cavall,

Den 12. Darg. Schweling, Wehrm. vom 2. Bat. 13. 2bm. R., jum Sec. 2t.

Dailler, Cec. Et. commbrt. bei ber 7. Art. Brig. in jenes Bat, einrang.

Belbagen, Wehrm. vom 3 Bat. 15. 2bm, R., jum Bec. Et.

Den 13. Dart. v. Ochula, Port. Fabne. vom 8. Car. R., jum Sec. St. und über ben Etat einrang.

#### Ubicbiebebewilligungen u. f. m. Den 7. Dars.

Belle, Ratsargt von ber 2. Art. Brig., mit Denf. und bem Charafter als Gen. Argt.

Den 9. Marg. v. Tuchfen, Sec. Lt. vom 20. Inf. R., ale Dr. Et. mit Musficht auf Civilverf. und mit Denfion. v. Ochlichting I., Sec. Lt. vom 1. Bat. 12. Pbm. R. Daller, Sec. Et. vom 3. Bat. b. R. Medjey, Dr. Et. vom 2. Bat. 24. 2bw. R. Bielede, Referftein, Gec. 2ts. von bemf. Den 10. Dary.

v. Cjubnochoweti, Port. Sabnr. vom 3. Cur. R., fcheibet aus.

v. Dalimis, Gec. Lt. vom 1. Drag. R., ale Dr. Et. mit Denfion und der Armeeunif.

Stelter, Dr. Et. vom 1. Bat. 1. 20m. 91. Bolff, Occ. 2t. vom 2. Bat. 4. 2bw. R. Den 12. Mary.

Buß, Sec. 2t: vom 16. 3nf. R., mit Penfion und ben Berforgungsanfpruchen ber 9 Jahr gebienten Unteroff.

Fifcher, Feldw. vom 17. Juf. R., als Sec. Lt. Butborff, aggr. Rittm. vom 11. Juf. R., mit

Penfion. Inlius, Pr. Lt. vom 5 Ul. R., mit ber Armee, uniform und Benfion.

Pring gu Galm Reiffer icheib , Rrautheim, Cec. 2t. vom 5. Ul. R., mit ber Armeeuniform.

Sluptermann, inact. Rittm. vom 1. Bat. 13. 2bw. R., als Major mit ber Armeeuniform und Beibehalt bes Inact. Schalts als Denfion.

Daesberg, Capt. vom 2. Bat. 13. 2bm. R. Murmann, Sec. 2t. von bemf.

Sailfd, Felbro. von ber 16. Inf. R. Garn. Comp., als Cec. 2t.

Lange, Batsargt vom 2. Bat. 7. Lbw. R., mit Penfion.

#### Literatur.

- Journal d'un officier de l'armée d'Afrique. Paris 1831.
- Extrait du journal d'un officier supérieur attaché à la deuxième division de l'armée d'Afrique. Paris 1831.
- Mémoire sur la colonisation d'Alger, par M. Chatelain, Capitaine au corps royal d'étatmajor. Paris 1831.

(Fortfepung.)

Die Rechtart bes Reinbes mar, fich unter Begunfti, aung bes Terrains beranguichleichen und feinen Oduff ficher angnbringen, um bann eiligft bavongulaufen. Auf biefe Art murben ben 25. mehr als 200 Dann außer Gefecht gefebt, und ben Jag barauf 238. Die Cavallerie jeigte fich truppweife. Gie führte lange Blinten, bie in ber Ferne wie gangen ausfahen, und machte viel Gefdrei. Bollten fie angreifen, fo na berte fich gewohnlich ein einzelner Reiter in einer frummen Linie bis auf fleine Ochufweite, und ichof immer galoppirend, morauf er fich eben fo entfernte. Dan Schictte biefen blos Rlanteurs entgegen. Ein formlicher Angriff von einigen hunbert Dann zu fammen auf zwei einzeine Infanteriecompagnien, bie fich in Carree formirten, murbe von biefen abges Schlagen. Den 27. fielen wieber Medereien vor, mobei ber Berluft ber Frangofen, wie immer, anfebnlich mar. 3m Bangen hatten fie bis jest an Tobten und Bermunbeten 1700 Dann verloren, worunter fich felbft ber zweite Cohn bes Generals Bourmont befand, ber burch bie Bruft gefchoffen morben mar und an biefer Wunbe ftarb.

Es waren Juben, die man aus Algier verjagt hatte. Einer von ihnen war im Rrantreich gewesen und sprach gelaufig frangbisch, welches benute wurde, um alletel Nachrichen einzusiehn. Die Tuppen fanden icht mitten in ben Garten und Landhaufern ber Einwohner von Algier, beren Angali sich bis auf

1000 belaufen foll.

Das Raifersichlof batte bie Geftalt eines Recht, ede, beffen langere Ceiten 450' und bie furgern 300' magen; bie Bobe ber Mauern betrug 27'; auf ben vier Eden maren ichlechte Baftenen; Graben gab es nicht; in ber Ditte iag ein Thurm, ber ale Rebuit bienen fonnte. In ber Racht vom 29. jum 30. murbe bier auf einer gange von 3000' bie Erang ichee eröffnet, und funf Batterien ju bauen angefangen, mobei brei Brefchbatterien. Gie maren ju fammen mit 2 achtgolligen Saubiben, 10 Bierund. gwanzigpfundern, vier gehnzolligen Dorfern und ledis Cechezehnpfunbern befeht. Opater tam noch eine fechfte von 4 achtgolligen Saubiten ban. Die Truppen bezogen bie ibnen angemiefene Stellung: ein Theil blieb auf ber Operationelinie in ben poris gen Lagern ftebn, und bie erfte Divifion bedte bie Belagerung. Es war febr beiß, und feit bem 24. batte fich die Angabl ber Kranfen bedeutend vermehrt. Dan tonnte bie Stabt Majer nicht aang einschließen -Die Ballbuchfen murben bier auf bie Drobe genome men, und man ichog bamit auf einer Entfernung von 1800' in bie Ochieficharten.

Den 2. Juli wurden zwei Algierische Kuften, Batterien burch Urberrumpelung genommen. Die Befatung entfiob zu Baffer, und iberließ den Franbofen 36 Kanonen mit ibrer Labung und eine Kabne,

Den 3. machte die Marine sich das Bergraßen, die Catab qu besichisten. Die frauglischen Schissen blieben aber in einer solchen Chrisenung, daß kein Schuß von beiben Theilen tras, und das gang Ace jultat diese Operation war, daß auf dem Admirad schiffe ein Schwindberesignpfinder iprang, wobei 7 die 8 Mann getöbtet, 12 die 13 verwundet murben.

Den 4. frub nach brei Uhr machten bie Turten und Araber einen lebhaften Angriff auf eine ber Batterien, murben aber nach einem furgen Befecht urudgefchlagen. Eine balbe Stunde fpater eroffties ten bie Belagerer bas Reuer aus allen Studen. Die Berundgwangig, und Cechesehnpfünder trafen mei-ftens gerade in die Chieficarten, fo bag man bie Steine herumfliegen fabe; bie Bomben und Saubiten fielen Anfangs ju turg. Der General La Sitte ging pon einer Batterie gur anbern, um felbft nachaubelfen und Die Leute ju inftruiren. Die Belagerten ant morteten Anfangs febr lebhaft. Um 8 11hr ließen fie nach; an mehreren Orten mar Die Bruftwehr icon gang eingesturgt. Um 10 Uhr ftellen fie bas Schiefen gang ein. Um 11 Uhr borte man einen furchtbaren Rnall. Ein bieter fcmarger Rauch flieg in ber Mitte bes Forts auf; Steine und Erummer fielen von allen Seiten berab. Der Berichterftatter ift aufrichtig genug ju gestehen (p. 179), bag mancher, von Schred ergriffen, jurudlief. Gine Biertelftunde fpater maren die Frangofen im Befit bes Rorts.

Ueber bas Ereigniß feibt tonnte man nichts Befimmtes erfahren. Einige Officiere hatten von einer feinwates liegenben 3bbe gefehen, baß die Bertheibiger bes Forts nach bet Stadt gelaufen, bort aber von glintentichlien empfanget, jurdigesommen wären, um das Fort jum groeiten Male ju verlaffen; barauf fet ein Neger allein mit einer Kadel nach bem Fort gegangen, und gleich barauf fet bie Erpolo

fion erfolgt.

(Fortfenung folgt)

Anleitung ju Rechnungen ber Geobasie von Friedrich Theobor Pofelger, Dr. Prof. und Lehrer an ber Magemeinen Kriegoschule. Berlin, bei Damier 1831,

Der Herfalfer glebt in biefer kleinen Schrift, auger verschiebenen geodätischen Problemen, haupe sachtische Problemen, haupe schick die Ernwickelung und Erkuterung dersenigen Formelu, welche in der Instruction enthalten fünd die von dem Abnigl. Gewerallieutenunant Freiheren von Müffling für die topographischen Arbeiten des Königl. Preigl. Generallieuten ist integeraphiren Heften) m Jahr 1821 gegeben worden ist.

Das gange Bertchen jerfallt in folgende Abtheis

Cap. I. Die Erbe als Augel.

Cap. II. Die Erbe als Spharoid.

Cap. III. Geodatifde Ortsbeftimmungen.

Cap. IV. Theatie der geodatifden aber bie

Cap. IV. Theorie ber geobatifchen ober firzeften Linie im Allgemeinen, und in befonderer Sins fict ber Entfernungen auf ber Erdoberflache.

Die Auflhimgen der verfchiebenen Probleme find von averfmäßig gewählten Beihielen mit den vollflandig ausgesichten numerischen Rechnungen begleiter, wodurch das Gaupe nicht allein leicht verständlich, seinden auf jelft für beieringen gugänglich sein wird, welchen eine besondere Geläufigkeit in den analptischen Eintwicklungen abgest.

Mir tounen bie vorliegende Schrift baber um so mehr empfehen, als badurch einem fich oft und gegebenen Beddrinis: die Entwickelung ber Gormeln in ber oben erwähnten Influction naber kennen qu lernen, vollfanbig abselofen ift.

#### Madmeifuna

ber feit bem ihren Gepfer. 1831 bis 31 feit Januar 1832, so wie ber früher erfolgten, in bem gebachten Zeitraume erft befannt gewordenen Soberfalle von ausgeschiedenen und duminitiern Romais. Preusisichen Officieren bes fiechenden Betetes und bet Landwecht, so wie von veradichiedeten Militair Bemmen.

| v. Eich fer, penf. Daj. vom 1. Inf. Regt.                            |    | ftarb | am | 15. | Gept.  | 1831. |  |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|--------|-------|--|
| v. Rlubow, Daj. a. D. vormale im Drag. Regt. Konigin                 |    |       | \$ | 20. |        | 2     |  |
| v. Dengben, penf. Capt. bom pormal. 6. Weftphal. Low. Inf. Regt.     |    |       |    | 21. |        | ,     |  |
| v. Reinbrecht, penf. Dec. Et. von der 2. Inval. Comp                 |    |       |    | 21. |        |       |  |
| v. 3pchlinsti, ausgeschieb. Gec. Et. bom Com. Bat. (Rarge.) 33. 3uf. | R. |       |    |     |        |       |  |
| im 1. comb. Referve 2bw. Regt                                        |    | 8     |    | 22. |        |       |  |
| v. Trestow, penf. Oberfilt. und vormal. Com. bes 7, Rurm. Low. Cav.  | R. |       |    | 24. |        |       |  |
| v. Satten, penf. Dajor vom 5 Inf. Regt                               |    |       |    | 26. |        |       |  |
| Eichler, penf. Occ. Et. vom vormal. 1. Dofen, Low. Rent.             |    |       |    | 27. |        |       |  |
| Preug, penf. Capt. vom 15. 3nf. Regt.                                | ٠. |       |    | 6.  | Octbr. |       |  |
| v. Ogermansty, penf. Major vom aufgel. Inf. Regt Webell .            |    |       |    | 7.  | 5      |       |  |
| D. Lichten hann, penf. Rittm. vom 12. Suf. Regt.                     |    |       |    | 9.  |        | 8     |  |
| Sollat, penf. Regts. Argt vom 8. Buf. Regt.                          |    |       |    | 16. |        |       |  |

| v. Rempsei, penf. Oberfilt. vom vormal. 6. Schlef. 2bm. Inf. Regt.                                                                    | ftarb | am  | 19. | Octbr.  | 1831. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------|-------|
| Erillitich, penf. Capt. vom vormal. 11. Ochlef. 20m. 3nf. Regt                                                                        |       |     | 21. |         | 8     |
| v. b. Dollen, penf. Dajor vom Drag. Regt. Konigin                                                                                     |       | 5   | 22. |         |       |
| Biebig, inact. aggr. Rittm. vom 3. Drag. Regt.                                                                                        | ,     | 8   | 23. |         |       |
| v. Ctubnis, inact. Daj. und Rreisoffic. b. b. vorm. Beffpr. Genb. Ob. Brig.                                                           |       |     | 24. |         |       |
| Bein, penf. Capt, von ber 2. Artill. Brig.                                                                                            |       | ,   | 4.  | nov.    | -     |
| v. Dad, Capt. a. D. vom aufgel. Inf. R. Baftrom, julebt Poftm. in Poris                                                               | ,     |     | 5.  |         |       |
| Br. v. b. Odulenburg, penf. Ben. Lt., vormale Com. ber 4. Cav. Brig.                                                                  |       |     | 6.  |         |       |
| Gr. v. b. Golt, Sec. Lt. a. D., vom vormal. Buf. Regt. Blidder                                                                        |       |     | 6.  |         |       |
| v. Ochierftabt, penf. Ben. Daj., vormals Chef. bes 3uf. Regte. Do. 33.                                                                |       |     | 8.  |         |       |
| v. Stoffel, inact. Daj. und Rreisbrig. in ber Dieberfchlef. Bend. Ob. Brig.                                                           |       |     | 9.  |         |       |
| Dogge, penf. Capt. vom 30. Inf. Regt.                                                                                                 | ,     | ,   | 10. |         |       |
| Rliefd, inact. Cec. Et. und Kreisoffic. v. b. vorm. Dofen. Bend. Brig.                                                                | ,     | ,   | 11. |         | :     |
| Rorbanfg, penf. Dr. Et. vom 2. Ulan. Regt.                                                                                            |       |     | 12. |         | :     |
| v. Quiftorp, inact. aggr. Dajor vom 12. Buf. Regt.                                                                                    | - ;   | - 1 |     |         |       |
| Martoff, penf. Gen. Major vom Jugen. Corps                                                                                            | - 1   | ,   |     |         | :     |
| Pflugradt, Capt. a. D., vermals im 2. Bat. (Salle.) 27. 2bm. Regte                                                                    | ,     | ,   | 16. |         |       |
| v. Jaftrgemefi, Daj. a. D., vorh. b. b. Landgenbarm., Landr, bee Rr. Loben                                                            |       | . , | 19. |         |       |
| Baube, penf. Garn. Stabsarzt zu Schweidnis                                                                                            |       | 1   | 21. |         |       |
| v. Dall, penf. Major vom vormal, 1. Rhein. Low. Inf. R.                                                                               | - 1   | - ; | 23. |         | 3     |
| v. Bengel, penf. Dajor vom aufgel. Inf. Regt. Binning                                                                                 | - :   | ;   | 27. | *       |       |
| v. Gabain, Dr. Et. a. D., vorm. im 1. 3uf. Regt., juleht Ob. Steuer Contr.                                                            | •     | ,   | 41. | ,       | ,     |
| Bu Bartenburg im Rreife Allenftein                                                                                                    |       |     | 28. |         |       |
| v. Chad, penf. Gen. Maj., vormals aggr. dem Gen. Stabe und 1. Abjut.                                                                  | ,     | ,   | 20. | ,       | ,     |
| Er. R. S. des Kronprinzen von Preußen                                                                                                 |       |     | 6   | Decbr.  |       |
| v. Barfewifch, penf. Major vom 12. Inf. Regt.                                                                                         |       |     | 7.  | Detter. |       |
| B. Satamban and Cont non suited the State Sant                                                                                        |       | 8   | 7.  | ,       |       |
| v. Felgermann, penf. Capt. vom aufgel. Juf. Regt. Sanit<br>v. Goutarb, Sec. Lt. a. D., vorm. bem 4. Car. R. aggr., jul. Steuer, Cinn. | ,     | ,   |     |         | 3     |
| Opbow, ausgesch. Dr. Lt. von der 1. Artill. Brig.                                                                                     |       |     |     |         | *     |
| Birtel, Major a. D. und Landstallmstr. in Gradis                                                                                      |       |     | Dec |         |       |
| v. b. Lundt, inact. Capt. und Reisoffic. v. b. vormal Oftpr. Genb. Ob. Brig.                                                          |       |     |     |         |       |
|                                                                                                                                       | 8     |     | Jah |         | 4000  |
| v. Men, inact. Maj. und Rreisbrig. v. b. vorm. Rurm. Genb. Ober Brig.                                                                 |       | am  |     | Jan.    | 1832. |
| Deter fen, penf. Garnif. Stabsargt gn Gilberberg                                                                                      | 8     | 5   | 5.  |         | 4     |
| v. Glafenapp, penf. Dajor vom aufgel. Inf. Regt. Tichammer                                                                            | 8     | -   | 8.  |         | ,     |
| v. Sorn, inact. Oberfilt. und Com. bes 3. Bats. (Savelberg.) 24. Pbm. R.                                                              |       | 8   | 16. |         | ı     |
| Bar. v. lowenclau d'Orville, Rittm. a. D., vorm. imaufgel. Eur. R. Quibon                                                             |       | 5   | 18. |         | ı     |
| Bar. v. Comargfoppen, Sec. Lt. a. D., vormals im Juf. Regt. Bergog                                                                    |       |     | 40  |         |       |
| Braunschweig, jul. Bergogl. Raffaufder Sofmarid. und Kammerberr                                                                       |       | - 5 | 12. |         | - 4   |
| Reichhelm, Capt. a. D., vorm. beim Train Dep., jul. Galgfactor in Maltich                                                             |       |     |     |         |       |
| a. b. Ober in Schlesien                                                                                                               | ,     | ŧ   | 19. |         |       |
| v. Bersborff, Dajor a. D. und Landrath des Gorliber Rreifes, vormals                                                                  |       |     | ~-  |         |       |
| in Romgl. Sachfischen Dieuften                                                                                                        | - 5   | 8   | 25. |         |       |
| Lange, Oberft a. D., vormals ber Brandenbg. Art. Brig. aggr.                                                                          |       |     | 26. |         |       |
| Deto, Sec. Lt. a. D. und Steuer: Amter Affift. vorb. im 1. B. (1. Berlin) 20. Low R.                                                  |       |     |     |         |       |
| v. Bieregg, penf. Oberftlt. vom aufgel. Inf. Regt. Arnim                                                                              |       | im  |     | muar    |       |
| v. Bedell, Capt. a. D., vormale im Juf. Regt. Alt Larifch                                                                             |       |     |     | \$      |       |

[Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair: 28 och en blatt.

# № 823.

Sonnabend, ben 31ften Marg 1832.

Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

## Perfonal - Beranberungen in ber Urmee.

| A. Ernennungen, Beförberungen und Berfelungen:  Deförberungen in der Armee. Den 30. Mar.  Au Generals der Infanterie: ie Gen. Ets. v. Muffling, command. Gen. des 7. Armeccopes.  v. Sagow, com. Gen. des 4. Armee. copes. v. Schler I., Gesandte in St. Pertersburg, erfalt ben Charafter als Gen. der Infanterie.  Jum Generallieutenant: Ben. Mal, Pering Carl vom Preußen, Königl. Hoh.  Ju Generalmajors. ie Obersten. Diffurd, Com. der is. 8thm. Brig. v. Brifurth, Com. der is. 8thm. Brig. v. Stefft. v. Rafft. v. J. 1. v. v. Rafft. v. Gobr, v. 13. Cav. v. Rolfbull, Combt. von Königsberg, v. Otrans I., v. Oreslan, crhalten den Char. als Gen. Maj.  Ju Obersten.  Ju Obersten. | bie Ob. 27e. Pochhammer, vom 22. Anf. Regt. v. Rheinbaben, Som. d. 7. Jul. R. v. Reforff, vom Ariegs-Minift. v. Erabgichter, Com. d. 19. Anf. R. v. Erabgichter, Com. bet Raif. Alex. Veren. Regts. v. Scharthorft, Brig. der 3. Artifl. Drig. v. Hepter, Chef des Gen. St. vom 3. Armer Corps. v. Aieren, Com. des Garde Ref. Inf. (Chv.) Regts. Pring Wilbelm Radhinvill, Com. d. 11. Inf. Regts. 3u. Oberflieutenants: de Majors v. d. Landen, Abjut der Commandant tu Ortalfund. v. D. Landen, Abjut. der Commandant tu Ortalfund. v. D. Landen, Abjut. der Commandant tu Ortalfund. v. D. etheradt, vom 19. Inf. R. v. Etherhadt, vom 19. Inf. R. v. Etifenhart, som 19. Inf. R. v. Etifenhart, aggs. d. 3. Ulan, R. Ronig, vom der Artifletet. Lehmann, vom der Z. Art. Oria. v. Rofenspreig, Art. Off. un Weisse. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. François, interim. Commbr. b. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v. Delit, vom 16. Inf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v. Wolff, Com. bes 12. Suf. Rgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v. Eberftein, vom 27. 2bm. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| v. Simolin, Com. bes 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erautwein v. Belle, vom 9. 3nf. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v. Ingereleben, Com. b. 5. Cur. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v. Steinaeder, vom 29. 2bm. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| v. Bodelmann, vom großen Gen. Ct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v. Buffe, s 7. s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| And Omertel 1832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

bie Dajors v. Biemiesti, vom 17. 2bm. Regt. v. Buffe, 1 13. 3nf.

v. Balbow, Com. bes 6. Ill. Reats. v. Wohlgemuth, vom 16. 3nf. Rgt. v. Sapette, vom 3ng. Corps. v. Bubbenbrod, vom 1. 3uf. Regt.

v. Bigny, vom Ing. Corps. v. Raerften, vom 25. 3nf. Regt.

v. Richthofen, vom Ing. Corpe. v. Rnappe, vom 24. 3nf. Regt. v. Rnobelsborff, v. 1. Barbe R. 3. F. v. b. Ochleufe, vom 3. Inf. Regt.

v. Rlaette, s 6. v. Bosgidi, Com. b. 1. u. 2. Chubens

Abth.

Graevell, aggr. bem 7. 11. Regt. v. Baurmeifter, vom 25. 3nf. Rat. Grf. Sulfen, 2bi. bes Rriegsminifters. v. Bubbenbrod, vom 10. 20m. Rgt. v. Rlaß, Com. b. 1. u. 2. 3ag. Abth. v. Bur, 2Beften, vom 31. Inf. Rgt. bu Rofen Grf. Dudler, Com. bes 2. Drag. R. v. Daffom, Rlugel Abjutant.

Den 15. Dara.

v. Ochendenborff, aggr. Rittm. vom 4. gum 2. Drag. R. verfett.

v. Bobelichwingh, Capt. vom 1. Bat. 28. 26m. R., jum Daj. und Rubrer bes 2, Aufgebots vom 1. Bat. 30. 2bm. Rats.

v. Liebhaber, Daj., juleht im 26. 3nf. R., erb. ben Char. als Obrftlt.

Lowe, Capt., julest im 32. Inf. R., erhalt bie Erlaub., Die Armeeunif. ohne act. Dienfts. gu tragen. Bolg, Cec. Lt., julest im 3. Bat. 4. Low. R.,

bei ber 6. Inval. Comp. angestellt.
Den 16. Marg.
Le Fort, Port, gabnr. von ber 1. Art, Brig., jum Cec. Et. und über ben Etat einrang.

Poft, Dajor und Art. Offic. vom Plat in Colln, als 26th. Commbr. in bie 2. Art. Brig. verf. Breulich, Port. Sahnr. von Diefer Brig., jum

Cec. Et. und über ben Etat einrang. Dietid, Dr. Et. von ber 4. Art. Brig., jum Capt. und Comp. Chef.

Brindmann, Capt. von berf., jum Art. Offic.

Marquarbt, Cec. Lt. von ber 5. Mrt. Brig., jum Pr. 2t.

Conrad, Robbe, Dergeweli, Port. Rabnr. von

berf., ju uberg. Gec. Les. Garganed, Dr. Lt. von ber 6. Urt. Brig., jur Dienfil. als 2. 2di. jur 2. 2frt, Jufp. verf.

Denmann III., überg. Cec. Lt. von bief. Brig., einr. v. Below, Gorlib, Coulge, Port. Tabnr. Den 17. Darg.

v. Mrnim, Gen. Dajor a. D., erhalt bie Erlaub. niß, die Generalsuniform ohne act. Dienftg. ju tragen.

v. Cdrabifd, aggr. Cec. Et. vom 2. Garbe R.

ju guß, über ben Etat einrang.

Rohn v. Jasty, Cec. Lt. vom Garbe Jager Bat., als aggr. per 2. Jager/Abth. verf. v. Roeber II., aggr. Gec. Lt. von bemf., einraug.

v. 28 ulffen, Unteroffe, vom Raifer Meranber Bren. R., jum Port. Sabnr.

v. Eberhard, Cec. Et. von bemf., als aggr. jum 22. 3uf. R. verf.

v. Blod, aggr. Cec. Lt. vom 1. Barbeillan, (2bm.) R., cinrang.

v. Odimmelmann, Port. Babnr. von bemf., jum aggr. Cec. Et.

Bar. v. Stofd, Gec. Et. vom 23. Inf. R., auf 1 Jahr, v. Boigte Rhes I, Cec. Et. vom 9. Inf. R.,

noch auf 1 Sabr jur Dienftl. beim Cabettencorps commbrt.

Den 20. Darg.

Bolbed v. Arneburg, Dr. 2t., julett im Raifer Frang Gren. R., ins 1. Bat. 26. 2bw. R. einr. v. Ceelborft, Cec. Et. vom 3. Bat. 9. gbm. R., ale interim. Comp. Fubrer, und

v. Borftell, Cec. Et. vom 1. Bat. 20. 20m. R., ins 2. Bat. 27. gbm. R., letterer bei ber Cavall.

einrang. Och meichel, Unteroffic., Behrm. vom 3. Bat. 31. 20m. R., ju Gec. 2ts.

v. b. Gableng, Sepbel, Dr. 2ts. vom 2. Bat. 32. 2bm. Rats., ju Capts. und Comp. Subrern.

### Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 14. Darg. Beiligtag, aggr Dr. Et. vom 4. Ul. R., als Rittm. mit Denfion, ber Armeeunif. und Musficht auf Civilverf.

Ludfiel, Dr. Et. vom 1. Bat. 2. Low. R., als Capt. mit ber Rgtenniform ohne act. Dienfty. Mener, Sec. Lt. vom 3. Bat. 2. Lbw. R.

Urich, Capt. vom Bow. Bat. 34. 3nf. R., mit ber Armeeuniform.

Den 15. Darg.

Catrin, aggr. Rittm. vom 7. Ill. R., als Maipe mit Denfion und ber Armeennif. Bauchecorne, Cec. Lt. vom 1. Bat. 25. Lbm. R.

Den 17. Darg. p. Saefeler, Gec. Et. vom Raifer Frang Gren. R., mit ber Armeeuniform.

Braf Thurbeim, Cec. Lt. vom Barbe Ref. Inf. (Low.) R., Scheibet aus als Pr. Et.

Lebmann, Felbm. von bemf., ale Cec. Et. v. Tempelhoff, Cec. Et. vom Garbe Ochibene

Bat., Scheibet aus. v. Dibfait, Dr. Et. von ber 1. Barbe , Suval.

Comp., mit Denfion.

Den 20. Mara. v. Rnoblauch, Cec. Lt. vom 1. Bat. 26. 2bm. St. Ctord, Cec. Et. vom 1. Bat. 27. Pbw. R. Bliefener, Dr. Et. vom 1. Bat. 31. 2bm. R., als Capt, mit ber Armeeuniform.

Den 26. Dars. Stad v. Golgheim, Oberft vom Rriege,Minift., als Gen. Daj.,

v. Rober, Ben. ber Cav. und commb. Ben, bes 5. Armee Corps,

v. Rraft, Gen. Et. und commb. Gen. bes 1. 2fr. mee Corps, als Gen. ber 3nf.,

v. Both, Gen. Et. und Commbr. ber 10. Divif., v. Bot, Oberft und Commbr. bes 12. Juf. R.,

v. Lebauld be Dans, Oberft und Infp. ber 2. Ing. Infp.

v. Bulfen, Oberft und Commbr. bes 1. Inf. R., lettere beibe als Ben. Daj.,

v. Conrbiere, aggr. Ob. Et. vom 12. Inf. R.

v. Beffer, aggr. Dajor vom 6. 3nf. R.,

Bar. v. Lingt, Daj. von b. R., Graf Bulfen, aggr. Dajor vom 1. Buf. Regt.,

als Obr. Lt., v. Salffem, Maj. vom 16. 3nf. R., v. Reuhaus, Maj. vom 28. 3nf. R.,

Barry Richardfon, Dajor vom 2. Bat. 28. 20w. R., fammel, mit Denf. in ben Rubeftanb peri.

Liferatur.

1. Journal d'un officier de l'armée d'Afrique. Paris 1831.

2. Extrait du journal d'un officier supérieur attaché à la deuxième division de l'armée d'Afrique. Paris 1831.

3. Mémoire sur la colonisation d'Alger, par M. Chatelain, Capitaine au corps royal d'étatmajor. Paris 1831.

(Sortfebung.)

Um Mittag melbete fich ein Gefretair bes Den, Mamens Duftapha, und bot bie Bezahlung aller Rriegstoften an, wenn bie Rrangofen nicht in Algier einrucken wollten. General Bourmont gab ibm gur Antwort, baß bie erfte Bebingung einer Capitulation bie Uebergabe ber Stadt und ber Forte fen, und bag bei ber geringften Bogerung man in einigen Stunben herr ber Perfon bes Den und feines Pallaftes fenn murbe. Duftapha Schien mit ber Saleftarrigfeit feines herrn ungufrieden, und gab gu verfteben, bag, menn ber Tob fein Bergeben fubnen tounte, bie Cache balb gethan fenn murbe, worauf man nicht einging. Dach feiner Entfernung erfchienen zwei Mauren, Mamens Buberbab und Omar, bie fich burch ihre meife Befichtsfarbe auszeichneten. Beibe fprachen frangofifch. Balb barauf fam Duftapha in Begleitung bes englischen Confule und Bicconfuls jurud, bie fich im Damen bes Den melbeten. Der Conful fuchte gemäßigtere Bebingungen fur ben

Den ju erhalten und nahm fich babei nicht febr ger Schickt. Duftapha verlangte bie Unforberungen ber frangofifchen Regierung fchriftlich, worauf bie Capis tulation fogleich in Wegenwart aller Generale ent worfen, und burch einen Dollmeticher an ben Den gefendet murbe. Diefer nahm fie ohne Weiteres an und verlangte blos einen Aufschub von 24 Ctung ben, ber aber nicht bewilligt wurde. Dan ergablte fpater, ber Den fen zweimal mit einem Diftol in ber Sand nach bem Pulvermagagin gelaufen.

2m 5. Juli nahmen bie Frangofen Befit von ber Stadt und ber Citabelle, Caffauba genannt, welche ber Den feit langer als zwei Jahren nicht verlaffen hatte. Der Rasnebichi ober Echabmeifter übergab Die Ochluffel gu bem Ochabe. Dan fand bort in fleinen engen Zimmern bas Belb Saufenweis auf ben Boben liegen. Der Generalintenbant ichatete bie Totalfumme auf 80 Millionen, ber Rriegegahl meifter (payeur general) aber, ber einen geubtern Blick hatte, ertlarte es bochftens fur 50 Dillionen. Der Berf. giebt fich alle mogliche Dilbe, ben Berbacht ju entfraften, bag etwas bavon entfrembet worben fen, ob er gleich jugiebt, bag außerdem alle Banbe, ber Ginmobner und Fremden, gugriffen.

Das Sauptquartier murbe in ber Cafanba auf. gefchlagen, beren Bimmer man weber febr geraumig, noch febr prachtvoll fand. Mur fieben ober acht mar ren mit einiger Corgfalt meublirt. Unterhalb maren bie Banbe mit gamence befleidet und oben geweißt ober mit ichlechter Dablerei betedt. Das Dobiligre bestand in Divans und Kuffen mit Sammet ober Leven-Oribenzug bebeckt, einige Uhren, Wasen, und ein Jimmer mit Geweberen. — Die Privathauser rourde teine Einquartierung gelegt, und es wurde ben Soldaten streng verboten, in die Moschen einnehmanen.

Die tirklichen Soldaten batten fich, die unwerbeitrafteten, 1800 an der Zahl, in die Tafernen, die verheitatheten in ihre Jauler gutudegagen. Sie wurden samtich entwassinet, welches mit der größten Ruse vor sich gaing, und Albeheilungsweise eingeschiffi, um nach Klein-Affien gestibet zu werden. Die sanden sich gedulch in ihr Schieffal, und waren eben so verwentwert als dantbar für ein Reisegel von füuf spanischen Plassern, die man jeden als Entschäugung für die ibm abgenommenen Wasssen gabite.

Siernacht wurde bie Regierung erganister und babet inaurische Einwohner gebraucht. Die Boter lief in den Hallen und die nochtigen Debutznisse wurden am Land gedracht, dagegen aber das Belar grungsgeschich nach Frankreich gundigeschieft. Da es an bsseutigen Gebauben schler, is war es sehr schwierie Alah find die Destalter und zum Untertommen der Truppen zu finden. Die Wagagine, welche mit Wolfe, Machs und andern Gegenständen sieherställe waren, mußern zu befein Ende geräunt

merben. Dach bem Gingnge ber Frangofen machte ber Den bem General. Bourmont einen Befuch; et batte eine Begleitung von 50 Dann Turfen, Dans ren und Deger. Er verlangte nach Dalta gebracht an merben, und als bas nicht angeftanben merben tounte, mablte er Livorno und fpater Deapel. Bor bem Beggeben außerte berfelbe ben Wimich, noch einmal feinen ebemaligen Mubiengfaal gu feben. Der General Bourmout bewilligte bieg und gestattete ibm gugleich, alle Begenftanbe, bie fir ibn einen befonbern Werth haben tonnten, mitzunehmen. Er nahm bie ichonften unter ben Maffen und mehrere feibne und fammetene Cophanbergige. Cein Ge folge ftreette ebenfalls bie Sanbe aus und nabm mas es forttragen fonnte, um es nachber an Die Juben gu vertaufen. Die ubrig gebliebenen Baffen murben unter bie Generale vertheilt, und fur bie Armee murbe eine Gratification von einem 3monate lichen Webalte verlangt.

Am 6. zeigte fich ein junger Ante, kaum jechs zich Ighr alt, auf ben Vorposten. Er brachte einen Brief von Littert, ber fich zu nieferen Batter, bem Dei von Littert, ber fich zu unterworfen Billens son und einen Geleitss beief verlauge. Derfelse erschien anch wirtlich zwei Tage nachher und nuterwarf sich ber neuen Regierung. Biete Scheifs solgten seinem Beispiele. Der Bes von Constantin zu fich i feine Proving zurich.

Die Truppen litten sch an Wein feb, int die Doctogen stagten, baß es an Wein schle; indessen genalen diejenigen, welche am einjachsten lebten, am ichnellien. Dabei wurde aber das Verlangen nach Jamie täglich lebhaster, wozu die Engeweile und ber Mangel au Geschschaft das Meise beitrugen. Nan mugte bei strangsten Wastrecht errertsen, um

Die Buft jur Madfehr ju erftiden.

Den S. machte ber General Bourmont bem Den feinen Begenbejuch. Dabei fam ber eben beenbigte. Rrieg jur Oprache und ber General bezeigte ibm feine Bermunberung, bag er ben Musgang eines fo ungleichen Rampfes habe abwarten tonnen. Der Den geftand, bag er fich iber feine Biberftanbemittel getaufcht habe; in ber Hebergengung, bag bie franabfifche Armee bei ihrer Landung vernichtet merben murde, habe er fich berfelben nicht einmal wiberfete. Er geftanb, daß befonbere bie Conelligfeit, mit welcher bie Belagerungegrtillerie nach Algier gebracht worben, gang aus feiner Berechnung geweien fer. Bugleich reclamirte er eine Summe von 30,000 Bechinen als fein Gigenthum, fo wie ber Mga, fein Schwiegers fohn, 5000 Bedeinen; beibe Cummen murben aus 3men Tage barauf ichiffte er fich nath Deapel ein. Gein Befolge bestand aus 110 Ders fonen, worunter fich 55 2Beiber befanden, von benen aber nur vier den Titel feiner Gemablinnen führten. Den 18. brachte ein Dampfichiff Die Dadricht,

daß der General Bourmont zum marchal die France, der Admital zum Paler ethoden worden sein. — Die Zach des erheuteten Geschieges dertra 1800 Schaft, wovon die Holos zeinenes. An Pulvervorrächen fanden sich 11000 Zähler Pulver, seies zu 50 Kilogrammen. Es war mehrentheils englisches Pulver, der ber dritte Zhoit davon nar verborben. Unter den Geschiegen waren französische von Ludwig XII., Franz I., Peinrich II. mie den bendug XIII., Franz I., Peinrich II. mie Denbug XIII.

(Kortienung folgt)

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

## .Ng. 824.

Connabend, ben 7ten April 1832. Rebaftion: der Ronigl. Generalftab.

## Perfonal Beranberungen in ber Armee.

A. Erneunungen, Beforberungen unb Berfebungen :

Den 30. Darg. 3m Generalftabe:

- v. Reihenftein, Capt. vom 6. Armee,Corpe, jum Major.
- D. Ochbler, Prem. Et. vom großen Ben. Stabe, p. Sopfner, Prem. Lt. vom 5. Armee: Corps,
- v. Dird, Prem. Lt. vom großen Gen. Ctabe, v. Diberg, Prem. Lt. vom 4. Armee: Corps., v. Binde, Prem. Lt. vom großen Gen. Ctabe,
- v. Bibleben, Drem. Et. vom großen Ben. Ctabe, fammtl. au Capitains.
- v. Mueremald, Daj. vom Ben. Ctabe bes 3.,
- jum 1. Armeecorps, verf. Schluffer, Rittm., jur Dienftl, beim 11. Suf. Regt. in ben großen Gen. Ctab verf.
- Dannbauer, Prem. Et. von ber Barbei Art. Brig., v. Moltfe, Cec. Et. vom 8. Inf. Rgt., jur Dienftl. beim großen Ben. Ctab commbrt.
- In ber Abjutantur: v. Gidftabt, Capt. von ber 4. Divifion,
- Couls, Capt., Dienftl. beim Cabetten , Corps, Bueingius, Capt. von ber 2. Garbe, ganbw. Brig., fammel. ju Dajors.

Befebung boberer Stellen:

- Armee, Corps. 1. Armeecorpe ad int, Gen. Et. v. Dabmet, bieber Com. ber 8. Div.
- 5. Armeecorps ad int. Ben. Et. v. Grolman, bis. ber Com. ber 9. Div.
  - 2tes Quartal 1832.

Divifionen:

1. Div. ad int, Ben. Daj. v. Uttenhoven, bieber Com. bet 5. 3uf. Brig.

- 7. Div. Ben. Daj. v. Thile, bisher inter., im Commando beftatigt. 8. Div. ad int, Ben. Daj. v. Loebell, bish. Com.
- ber 8. Cav. Brig. 9. Div. ad int. Gen. Daj. v. Rubolphi, bisber
- Com. ber 5. 2bm. Brig 10. Div. Gen. Daj. v. Sofmann, von ber 16.
- Din, hierher verfest. 11. Div. Gen. Daj. v. Blod, bisher inter., im Commando beftatigt.
- 16, Div. ad. int. Ben. Daj. Grf. ju Dobna, bis ber Com. ber 14. Cav. Brig.

### Brigaben:

- 1. Barbe 20m. Brig. Oberft b. Strant, bieber Com. bes 10. 3nf. Regte.
- 2. Barber Juf. Brig. Oberft v. Quabt u. Such. tenbrud, bieber Com. bes 2. Barber R. ju guf.
- 1. 3nf. Brig. Gen. Dal. b. Ctulpnagel, von ber 1. 2biv. Brig. hierher verfeht.
- 3. Juf. Brig. Oberft v. b. Often gen. Caden, bisher Com. bes 18. 3uf. Regts.
- 4. Inf. Brig. Oberft Frhr. v. Quadte u. Suche tenbrud, bisher Com. des 28. Inf. Regte. 5. 3nf. Brig. Oberft v. Robr, bieber Com. bes
- 26. Inf. Regte. 8. 3nf. Brig. Oberft v. Grabow, bisher Com. bes
- 8. 3nf. Regts.
- 1. Low. Brig. Oberft Grf. v. Ranit, bisher Com. bes 9. Juf. Regts.

5. 20m. Brig. Gen. Daj. v. b. Groben, von ber 10. 20m. Brig. hierher verfett.

6. 2bw. Brig. Oberft v. Bebemann, bisber Com. bes 2. Garbeillan. (Bom.) Regts.

10. 20m. Brig. Oberft v. Dieride, bisber Com.

bes 38. 3nf. Regte.

13. 20m. Brig. Oberft v. Brunned, bisher Com. bes 32. 3nf. Regte.

4. Cav. Brig. Oberft Frbr. v. Rrafft, bisber Com.

bes Barbe Cur. Regts. 14. Cav. Brig. Oberft v. Rlintomftrom, bieber Com. bes 3. Suf. Regts. Diefe famtl. Oberften

werben bei ihren refp. Regtrn. als aggr. geführt. Regimenter:

2. Garbe-Regt. ju J. Oberft Lt. v. Zieten, vom Garbe-Ref. Juf. (Bow.) Regt. hierher verfett. Garbe-Ref. Juf. (Ebw.) Regt. ad int. Maj. v. Ano. bels ber ff., vom 1. Garbe-Regt. ju Juf.

Barbe Eur. Regt. Daj. v. Opbow, vom 7. Eur.

Regt. hierher verfett.

2. Barbe, Ulan. (Lbm.) Regt. Daj. v. Dunter, vom 4. Ulan. Regt. bierber verfett.

Juf. Regt. ad int. Obr. Et. v. Fabed, vom Raif. Mlerand. Grend. Regt.

. Inf. Regt. ad int. Obr. Lt. v. Berber, vom

9. Inf. Regt. ad int. Obr. Et. v. Ochachtmeper, bom 21. 2bm. Regt.

10. 3mf. Regt. ad int. Obr. Et. v. Sagen, vom 2. Garbe Regt. ju guf.

12. 3nf. Regt. ad int. Obr. 2t. v. Berber, vom 2. Bat. (Magbeb.) 2. Garbe 2bm. Regts.

15. Juf. Regt. ad int, Obr. Et. v. Billjeftrom, vom 15. Inf. Regt. 18. 3nf. Regt. ad int, Obr. Et. v. Rofenberge

Brusczynsti, vom 1. 3nf. Regt.

23. Inf. Regt, ad int Obr. Et. Dochhammer, bom 22. Inf. Regt.

26. 3nf. Regt ad int, Obr. Et. v. Uechtris, vom 32. 3nf. Regt.

27. Inf. Regt. ad int. Ob. Et. v. Sugo, vom 1. Bat. (Sammfden) 4. Garbe 2bm. Regts.

28. 3nf. Regt. ad int, Obr. Et. v. Below, vom 16. 2bm. Regt. 32. 3nf. Regt. ad int, Obr. Et. v. Drygaleti,

vom 27. 3nf. Regt. 38. Inf. Regt. ad int. Dajor v. Bog, vom Raifer

Mlerander Gren. Regt. 7. Cur. Regt. ad int, Dajor Stein v. Raminsti,

vom 1. Cur. Regt. 3. Suf. Regt. ad int. Dajor Bar. v. b. Sorft, vom

8. Illan, Regt.

4. Illan. Regt. ad int, Daj. v. Prigelwis, vom 2. Garbe: Illan. (2biv.) Regt.

Beranderungen im Generalftabe:

Ben. Maj. v. Dieft, Chef bes Gen. Ctabes 5. Armeecorps, jur 1. Artill. Infp.

Dbr. Et. v. Bodelmann, vom groß. Gen. Ctabe, jum Chef bes Gen. Ctabes 6. Armeecorps. Dajor v. Billifen, Chef bes Gen. Ct. 6. Armeer corps, als folder jum 5. Armeecorps.

#### Gouvernemente

Gouverneur von Ronigsberg Sen. 2t. v. Brangel bisber Com. ber 1. Dip.

#### Commanbanturen:

Ben. Et. Grf. v. Sade, ift von bem Commando ber 7. Div. entbunden, verbleibt aber Ifter Commans bant von Dagbeburg.

2ter Commandant in Deiffe Oberft v. Rwiat towsti, bisher inter. Com. bes 23. 3nf. Rate. Commandant in Gilberberg Oberft v. Langen, vom 10. Inf. Regt.

Ober, Militair, Eraminations: Commiffion und allgemeine Rriegsfcule:

Drafes ber Ober Dil. Eram. Com. Ben. Daj. r. Steinwebr, bisber Director.

Director ber allgem. Kriegsschule Ben. Dajor r. Lutow IL, bisher Com. ber 6. 2bm. Brig.

v. Beibebrandt, Rittm. und Chef. ber Lebr. Esc., jum Maj.

v. Barber, Rittm. vom Garbe Curaffier Rat, aum aggr. Major bes Regts.

Graf Beftarp, Rittm. vom Garbe Buf. Regt, fcheib. aus bem Regt, und wird bemf. aggr.

v. Pallandt, Rittm. vom Garbe, Drag. Rgt., jum aggr. Daj, bes Regts.

v. Stille, Gec. Lt. und bienfil. Mbj. bei ber &. Div., tritt ins 1. Barbe III. (Bbm.) R. jurud. v. Blumen, Daj. vom 21. Juf. R., ins Raifer

Mlerand. Gren. Regt., v. Delis, Capt. vom Raif. Frang Bren. Reat.,

als Daj. ins 21. 3nf. Regt.,

v. Platen, Capt. vom Garbe Ref. 3nf. (Low.) R., als Maj. u. Com. jum 1. Bat. 4. Garbe Ebm. R.,

v. Gotid, Sec. Lt. vom 23. 3nf. R., ins Barbe. Ref. Inf. (Low.) R.,

v. Sabn, Dr. Lt. vom Garbe Couls. Bat., nach feinem Patent ins 35. Inf. Regt. verfest.

Br. Ochlieffen, Daj. vom 3. Bat. 21. 20m. R., jum Com, bes 2. Bars. 2. Barbe Bbm. Regte. Corfep, aggr. Rittm. vom 1. Barbe 11. (2biv.) R., nach feinem Datent ins 6. Euraf. Regt. verf.

Sueingius, Capt. und Ibj. ber 2. Garbe 2bm. Brig., jur 6. Div.,

v. Froreich, aggr. Capt. vom 2. BarbeiR. 1. Rug,

als Major ins 9. Inf. R. verf. v. Scholer I., Dr. Et. vom 2. Garde R. ju Bug, als bienftl. Abj. bei ber 2. Garbe 2bm. Brigabe

v. Dibb, Cec. Et. vom Raif. Frang Gren. R., bienftl. Abj. bei bet 4, Div., jum Pr. Et. und bem 2. Inf. R. aggt.

v. Cybow, Capt. vom 33. Inf. R., als Maj. u. Commbr. bes 2. Bats. 21. Ebw. R. verf. Corvin v. Biersbisti, aggr. Daj. vom 33.

Inf. Rgt., nach feinem Patent einrang. Biebe, aggr. Capt. vom 3. Inf. R., nach feinem

Datent ins 38. Juf. Regt.,

v. Carlowis, Capt. vom 4. 3nf. R., als Daj. und Commbr. bes 2. Bat. 12. 2bm. Rgts., Couvreur, Capt. vom 1. Bat. 3. 2bw. R., als aggr. jum 3. Inf. Regt., v. Clegroth, Capt. u. Abj. der 6. Div., ins 4,

Inf. Regt., v. Rleift, Cec. Et. vom 5. Cur. R., bienftl. Mbj.

ber 8. Cav. Brig., jur 8. Div., v. Born, Sec. Lt. und bienfil. Abj. ber 3. Div., mit Beforderung jum Dr. Et. jur 3. 3uf. Brig. verfest und bem 4. Inf. Regt. aggr.

v. Emarbomsti, Cec. Lt. u. bienftl. 2bi. bei ber 2. Div., jum Dr. Et. und bem 5. Cur. R. aggr. v. Tesmar, Daj. vom 9. 3nf. R., jum Com. bes

3. Bats. 21. Lbw. Regts.

Bierold, Rittm. vom 1. Bat. 9. 20w. Regts., als

aggr. jum 4. Ulan. Regt. verfest.

Malotte v. Erzebiatowsti, Daj., jur Dienftl. beim 20. Inf. Regt., ins 32. Inf. Regt., v. Rind, Daj. vom 1. Bat. 8. 2bw. Regts., ins

24. Inf. Regt.,

v. Corbin, Daj. vom 24. 3nf. Regt., als Com.

jum 1. Bat. 8. 2bm. Regts., v. Erenenfels, Daj. vom 2. Bat. 12. 2bw. R., . v. Reibenftein,

als aggr. jum 10. Inf. Regt.,

v. Dannwis, Capt. vom 20. Juf. Regt., als aggr. Daj. jum 20. 2bm. Regt. verfest und bleibt ber felbe jur Dienftl. als inter. Com. bes 3. Bats. b. Regts.

v. Laberit, Rittm. vom 6. Cur. Regt., als aggr. jum 8. Cur. Regt.,

Schindel, Capt. vom 3. Bat. 24. 2bm. Reats., als aggr. jum 24. 3nf. Regt.,

v. Dindow, Daj. u. Abj. ber 5. Div., als aggr. jum 20. 3nf. Regt. verfebt.

v. Rofenberg, Sec. Lt. vom 24. Inf. Regt., jur Dienftl. als Abj. bei ber 5. Div. commandirt.

Rifder, Gec. Et. vom 3. Buf. Regt., jur Dienftl.

bei ber 9. Cav. Brig., jum Dr. Et, und bem Rat.

v. Winterfelb, Cec. Et. vom 8. Buf. Regt., jur Dienftl, bei ber 15. Div., jum Dr. Et. und bem 3. Buf. Regt, aggr.

Bergaß, Capt. vom 27. 3uf. Regt., jum Daj. u. Com. bes 2. Bats. 29. Lbw. Regts.

Arbr. v. Steinaeder, Obr. Lt. Diefes Bats., ins 27. 3nf. Regt, verfett.

Rorbang, Dr. Et. vom 4. Eir. Regt., jur Dienftl. bei ber 13. Cav. Brig., jum Rittm. und bem 7.

Cur. Regt. aggr. v. Gronefeld, Capt. vom 23. 3nf. Regt., jum Dai. u. Com. bes 2. Bats. 10. Lbw. Regts,

v. Putttammer, aggr. Capt. vom 23. Inf. Regt., nach feinem Datent einrangirt.

v. Buddenbrod, Dbr. 2t. vom 3. Bat. 10. 2bm. Regts., ins 10. 3nf. Regt. verfebt.

v. Reifewis, Capt. vom 38. Jul. Regt., 3. Maj. u. Com. bes 3. Bats. 10. Ebw. Regts. v. 3ollifoffer, Capt. vom 22. Inf. Regt., jum Maj. u. Com. bes 3. Bats. 23. Ebw. Regts.

Baumann, Capt. vom 23. Inf. Regt., als Daj.

ins 22, Inf. Regt, verfebt. Regt, aggr.

v. Ochub, Gec. Lt. vom 4. Suf. Regt., & Dienftl, als Mbi, bei ber 10. Cap, Brig. commanbirt.

Dobr, Capt. vom 29. Inf. Regt., jum Dajor u. Com. bes 2. Bats. 16. Lbw. Regts. Einede, Capt, vom 3. Bat. 15. 2bm, Regts., als

aggr. jum 15. 3nf. Regt, verfest,

Bertholb, Capt. vom 35. 3uf. Regt., jum Dajor u. Com. bes 2. Bats. 28. Ebm. Regts.

Bar, v. Sellborff, Capt, vom 40, Inf. Regt, & Daj. u. Com. bes lbw. Bats. 39. 3uf. Regts, v. Odwichow, Gec. Lt. vom 9. Buf. Regt., Bur

Dienftl. bei ber 15. Cav. Brig., jum Dr. Et, und bem Regt, aggr. Dr. Lt. u. 2ter Mbi, bes Dringen

Albrecht Ronigl. Sobeit, jum Rittm, und Flugel. Mbj., bleibt aber fur jest noch jur Dienftl, beim Pringen.

Den 14. Dara

v. Roeber, Dr. Lt. und bienftl. Abjut, bei ber 10. Cav. Brig., tritt jur Garbe bu Corps gurud. v. b. Beremordt, überg. Cec. Et. vom 10. 3nf.

R., einrang. v. Califd, Port. gabnr. von bemf., jum Cec.

Et. mit Ginrang, über ben Etat. v. Eroufat, Unteroffc. von bemf., jum Port. Fabnr.

Rranfe, Graf Oppers borff, Unteroffc. vom 11. 3uf. R., ju Port. Fabur.

Bar. v. Boffe, Cec. Et. vom 23. 3nf. R., jum Pr. Lt.

Graf Bendel v. Donnersmart, Rraufe, Soffmann, Unteroffe. von bemf., gu D. Rabur. Boremsti, Dr. Et. vom 38. 3nf. M., jum Capt. und Comp. Chef.

Joerbens, Cenfrieb, Cec. 2ts. bon bemf., au Dr. Lts.

v. Lentid, v. Trestow, iberg. Cec. Lis. von bemf., einrang. v. Ochidfuß, v. Bebell, Unteroffc. vom 1. Eur.

R., an Dort. Rabnr. v. Beifer, aberg. Ger. Lt. vom 2. Suf. R., in

ben Etat einraug. v. Soln, Mittim, vom 4. Suf. R., gim etatem.

Major.

Manb, Dr. Et. von bemf., jum Rittm. unb Esc. Chef.

v. Diemar, Gee, Lt. von bemf., jum Dr. Lt. p. Bormis, v. Ralinemett, Dec. Ete. von bemf., einrang, letterer iber ben Etat.

v. Randow, Port. Faber. von bemf., jum 4. III. R. verf.

Odwerin, Unteroffe. vom 6. Suf. R., anm Poet. Sabnt. Bar. v. Rechenberg, Rittm. vom 7. Buf. R.,

stim etatem. Daf. Schimmetyfennig v. b. Oye, Dr. 2t. von bemf.,

jum Stittm. und Ese, Chef.

v. Rospoth, Ged. Et. voir bemf., jim Dr. Et. e. Offabis If., überg. Cec. Et. von bemi., einrang. v. Roftis, Port. Sabnt. vom 2. Ill. R., jum 4. Sin. R. verf.

Rurg, Cec. Et. und Platmaf. in Comeibrit, erh.

ben Charafter als Dr. Et. Bei ber ganbwebr:

Willers, Cec. Lt. vom 1. Bat. 6. M., ins 1. Bat. 11. R. einrang.

Grent, Capt. gulebt aggr. bem 37. 3nf. R., als Comp. Subrer ins 1. Bat. 6. R. einrang.

Canber, Dr. Et. von dem lettern, gum interim. Heberichaer, Pr. ft. vom 1. Bat. 7. R., jum

Capt. und Comp. Gubrer. Weftphal, Cec. Lt. vom 2. Bat. Diefes R., jum

Pr. Et. Tepper, Cec. 2t. vom 2. Bat. 11. R., ine 1.

Bat. bei ber Cavall. einrang. Floegel, Dr. Lt. vom 2. Bat. b. R., jum fiterim.

v. Bille, Capt. vom 1. Bat. 18. 9t., jum Comp.

Lindner; Cec. Et. von bemf., beim 1. Bat. 10.

M. als bisp. bestätigt.

Daller, bisp. Capt. vom 3. Bat. 18. R., ale Comp. Subrer einrang. Delger, Cec. Et. vom 1. Bat. 19. M., jum Dr. Et.

v. Unruh I., Dr. et. vom 3. Bat. b. R., jum Capt. und Comp. Fabrer.

Santelmann, Dec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Beiffenbach, v. Difnich, Cochlovins,

Cec. Les. vom 1. Bat. 22. R., 311 Pr. Lts. Rolfel, Wehrm. von benti., jum Cec. Lt.

Frande, Kriegeref. vom 3. Bat. b. St., jun Sec. Et.

Ludenwalber, Get. Et. vom tom. Bat. 38. Inf. D., beim 3. Bat. 10. R. einrang.

Dette, Batearst vom Bow. Bat. 37. 3nf. R., jum 1. Bat. 1. 20m. R. verf. Mutich, Oberargt, jum Batsargt beim 20m. Bat.

37. Anf. M.

Dr. Dener, Oberargt, jum Batsarat beim 2. Bat. 7. 20m. 9.

Den 24. Darg. v. Callet, Gec. Lt. vom 36. ins 30. Inf. D. verf. Cheringer, Proviantmeifter in Dagbeburg, erb.

ben Charafter als Rriegsrath. Den 26. Darg.

v. Clanfewis, Gen. Daj. und Commbr. bet 13. Bbm. Brig., jum Rriege, Dinift. verf. Beife, Capt. von ber 1. Jug. Infp., gum interim.

Barn, Bau Director beim 4. Armeecorps, Lindow, Capt. von berf., mit Beibehalt feines

gegeme. Berhaltniffes jur 3. Infp. verf. Contheim, Cec. Et. a. D., bei ber 1. Jafp.

als aggr. wiederangeft. Eriebel, Dr. Et., jun Capt. und wirfl. Commor. ber 1. Comp. 2. Dion. Abth.

v. Ochweinit, Gec. Lt. von ber Garbe Dionier. Abth., geht jum Bort. Dienft aber.

Graf Borde, Dr. Lt. von ber 1. Pion. 26th.,

Fifcher, Dr. Et. von ber 2. Jug. Infp., mit Beibehalt bes Berhaltn. als 2. Abj. bei ber Gen. Jufp., gur 1. Jufp. verf. Soffmann, Capt. von ber 3. 3ng. 3nfp., gur 2.

Infp. verf., und als mirtl. Commbr. ber 3. Dion. Abth. bestätigt.

Ungell, Capt. von berf., jum Capt. Ifter Claffe. Graf Beiffel, Unteroff, von berf., jum Port. Rabnr.

## B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 14. Marg. Pfertner v. b. Belle, Occ. Et. vom 10. 3nf.

Di., Scheibet aus als Dr. Et. Born, Felbm. vom 11. 3nf. R., ale Sec. Lt. v. Obeimb, aggr. Dr. Et. vom 4. Sni. R., mit ber Armeemif, und Penfien.

v. Schutter, Gec. Et. bom 7. Suf. R., fcheibet

Bei ber ganbmebr: Riefenmetter, Dr. Lt. beim 1. Bat. 6. R., als

v. Rabenau I., Cec. Et. von bemf., ale Dr. Lt.,

beibe mit ber 2frmeenniform. Rretfdmer, inact. Gec. Et. vom 2. Bat. 11. R.,

als Dr. Et. mit ber Armeenniform und Beibehalt feines inact. Behalts als Penfion.

Mit, Riebel, Sec. 2ts. vom 1. Bat. 18. R. v. Gfug, Gec. Et. vom 2. Bat, b. R., als Dr. Et.

mit ber Armeeuniform.

v. Unruh, Dr. Lt. vom 3. Bat. b. R. r. Bock, inact. Capt. vom 1. Bat. 22. R., als

Daj, mir ber Armeeuniform, Musficht auf Anft. bei einer Inval. Comp. und Beibeh. feines Inget. Biehalts als Penfion. Prochhasta, Capt., und

Chinbler, Cec. Lt. von bemf., mit ber Bateunif. ohne act. Dienftg.

Bar. v. Korff, Cec. Et. vom 3. Bat. b. R., als Dr. St. mit ber Armeennif.

v. Manbenge, Dr. Et. vom 1. Bat 23. R., mit ber Armeemiform.

Den 25. Dars.

v. Plebme I., Gec. gr. vom 2. Garbe R. ju Jug, als Dr. Et. mit ber Rigtennif. ohne act. Dienftz., Musf. auf Unftellung bei ber Benb. und mit Penf.

#### Literatur.

1. Journal d'un officier de l'armée d'Afrique. Paris 1831.

2. Extrait du journal d'un officier supérieur attaché à la deuxième division de l'armée d'Afrique. Paris 1831.

3. Mémoire sur la colonisation d'Alger, par M. Chatelain, Capitaine au corps royal d'étatmajor. Paris 1831.

(Fortfetung.)

Die Einwohner von Beliba, einer am Bug bes fleinen Atlas liegenben Stabt, fürchteten einen Ues berfall von ben Gebirgs Bewohnern, und erfichten ten General Bourmont, fie bagegen ju fchuben, welches zugeffanden wurde, ungeachtet die Mauren bagegen waren. Den 23. Inli ructe ein ftartes Commando, wobei fich ber General Bourmont felbft befand, babin ab, und tam auch gludlich an; allein es wurde überfallen und mußte mit empfindlichem Berluft und von ben Cabailen auf allen Sciten ums ringt ben Ruding antreten.

Machbem bie Bablung ber im Schabe gefundenen Dangforten vollendet mar, fand es fich, baß fie bie Summe pon 48,700,000 Franken betrigen, wovon 43 Millionen nach Frankreich gefendet murben. Die übrigen bebielt man fir bas Bedurfniß ber Urmee.

Am Ende bes Buches ift noch die Debe von ben Ceitenerpeditionen nach Oran, Bona und Bugia, welche teine Refultate hatten. Dach ihrer Beendigung fand es fich, bag ber Berluft ber gangen Armee in biefem Relbauge überhaupt 415 Tobte und 2160 Bleffirte betrug.

Den 10. Muguft erfubr man die Revolution in Paris, ben 17. murbe bie breifarbige gabne überall aufgezogen. Den 2. Ceptember tam ber Beneral Claufel an, um bas Commando ju übernehmen, und ben 3. reifte General Bourmont nach Dabon ab.

Der Berf. fcblicft mit ber Bemerfung, baß bie Früchte Diefer Eroberung für Europa nicht verloren geben werden, wenn auch Frankreich nicht im Befis von Algier bliebe, indem nur bie Turten Die Gee rauberei getrieben batten, Die Araber und Dauren aber bagu gang unfabig maren. Und mer follte bie Enrten wieder dabin fubren? Unter meffen Odube? Wie murben fich biefelben ohne Baffenplat, ohne Geld, ohne Artillerie behanpten tonnen? Es. murbe ihnen auch mabricheinlich von ben anbern Dachten teine Beit gelaffen werben, fich wieder bort feftaufeben und einzuwurgeln.

Do. 2. ift bas Tagebuch ber Divifion, welche, wie aus bem Borbergebenben ju feben, unter bem Befehl bes Generals Loverdo ftand, und von bemfelben felbft verfaßt fenn foll. Es ift ein Fragment, welches erft verftanblich wirb, wenn man Do. 1. fennt. Ueber bas Bange ber Operationen fann ein bei einer Divifion ftebenber Officier in ber Regel nur unvolltommene Da tigen mittheilen, bagegen aber ift berfelbe im Ctanbe, bas Detail febr umftandlich und bestimmt anguge, ben. Dan mochte glauben, baß bier bie Abficht vorgewaltet habe, einen Commentar gu Do. 1. gu liefern.

Die brei Brigaben, worans bieje Divifion beftanb. murben von ben Generalen Damremont, Uger und Arcine commanbirt. Dach erfolgter Landung erhiele ten die Regimenter ber zweiten Divifion Befehl, in Divifionscolonnen mit Bwifdenraumen von Bugbreite. und von 12 Schritt zwifden ben Bataillons gut campiren. (Gine Division besteht aus zwei Compagnien). Die Baracken und Sutten ober Zelte fur Officiere und Solbaten murben auf ben außern Blanten ber Colonnen, die ber hobern Officiere und bes Generalftabs binter ben Bataillons Intervallen

bissonite, und die Kochalum binter biefen. Zwischen ben beiben Regimentern einer jeden Brigade blieb eine 36 Auf breite lange Gaste. Die Kront wurde auf 300 King Weite gereinigt. Der Jivot die Alloedbungen war, die Bewegungen vorrakres gut elleichtern, die Bataillons ichteil in Carreck zu sowieren und zu wochfestlicher Unterflukung bereit zu haten, die Klaufen der Colonnen aber gegen jeden rachfen uberfall ber feinlichen Cavallerie au sichern

(Edluß folgt.)

Rriegswiffenschaftliche Analetten in Beziehung auf frührte Zeiten und auf die neuesten Begebenheiten. Bon h. von Gandauge, R. Preuß, Rittmeister im 2. Garbe-Ulanen-(Low.) Rat. Berlin 1832.

Diefe Schrift, welche nicht minder unterhaltend wie belehrend ift, enthalt feche Abhandlungen. 1. Ber,

gleichende Betrachtungen über wichtige Reiterffege. Dier permiffen wir bas Treffen von le Cateau. wo bie Reiterei gewiß baffelbe leiftete, wie bei Roffs bach : ban ber Erfolg fur bas Gange nicht berfelbe war, lag nicht an ihr. 2. Ginige merfwhrbige Dates fche. 3. Heber Dragoner und Cduben gu Pferbe. 4. Die Escalade von Benf i. 9. 1602 mit einem Dlane. 5. Reife Dittheilungen. Fragmente von Briefen militairifd, politifden Inhalts in ben Sabren 1822 - 1830 aus mehreren Gegenben Dentichlands, ber Schweis und Italiens gefdrieben. Gin Urtheil uber bie barin entwickelten Anfichten murbe bier au weit fuhren, allein Ref. glaubt auf Die Cache felbit aufmertjam machen zu muffen, ba folche militairische Reifebemerfungen gewiß vielfach unthlich und forbernd fenn tonnen, und deshalb die Aufmertfamteit ber Rebaftionen militairifder Zeitfdriften verbienen. Sier findet man unter Underen and eine Schilberung ber Befechte von Ct. Inlien bei Benf (27. Febr. -1 Dars 1814) nebft einer Cfigge bes Terrains, auf welchem fie geliefert murben. Geche fleine Beitrage aur Geschichte ber Felbauge von 1813 und 1814 liefern amar teine erheblichen Unfichliffe, werben aber, wie jeber Beitrag jum Detail ber Rriegeges Schichte, willtommen fenn.

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair: 28 och en blatt.

## .N 825.

Connabend, ben 14ten April 1832. Redaktion: der Ronigl. Generalftab.

### Personal - Beranberungen in ber Armee.

## A. Ernennungen, Beforberungen und Berfetungen:

Den 13. Mara.

Graf Doftis, General, Daj., übernimmt wieber bas Commando ber 2. Garbe Brig. Graf Bethufp, Dr. Lt., mit Beibehalt feines

Berhaltniffes jur 1. Ing. Infp. jur Dienftl. als 2. 2dj. bes Pringen Carl von Preugen R. S. Rinteln, aggr. Capt. vom 40., als aggr. ins 15.

Inf. R. verf. Rinteln, Sec. Lt. vom 39., ins 15. Inf. R.

Saber, aggr. Dr. Lt. vom 1. Drag. R., jum Rittm.

### Literatur.

- 1. Journal d'un officier de l'armée d'Afrique. Paris 1831.
- 2. Extrait du journal d'un officier supérieur attaché à la deuxième division de l'armée d'Afrique. Paris 1831.
- 3. Mémoire sur la colonisation d'Alger, par M. Chatelain, Capitaine au corps royal d'étatmajor. Paris 1831.

#### (Eding.)

Das Gefecht vom 19. Juni wird hier mit allen tactifchen Details ergabit, fo wie auch bie barauf folgenben, infofern bie zweite Divifion baran Theil nahm. 2m, 25. hatte ber General Loverbo Belegens beit ju geigen, wie ein Beneral fich ju benehmen hat, wenn er mit wenig Truppen ein weitlauftiges Terrain besehen muß. Le general commandant la deuxième division crut devoir s'armer de patience et suppléer, autant que possible, aux forces qu'on lui avait retirées, par l'activité et la surveillance, Die Araber thaten vielen Schaben mit ihren langen Blinten, Die febr weit trugen. Die Darfche und 2tes Quartal 1832.

Contremariche, welche bie Divifion ben 29. machte. mo man bas Raiferfort fuchte und lange nicht finben tonnte, find auf bas Umftanblichfte befchrieben, fo wie auch die barauf folgenden Ereigniffe bis gur Einnahme von Algier, und es geht baraus bervor, taf man gewiffe Dinge nicht ju febr in ber Dabe befeben muß.

Do. 3. ift einer von ben vielen Borfchlagen, beren es jeht in Frankreich, man möchte sogen, renget. Dieset zeichnet sich aber dahref ans, daß er eine Menge Notizen über die Beschässlicheit des Landes enthält, welche demisslichen zur Gennblage bienen. Wir wollen Einiges davon ausheben, was zu dem

weniger Befannten gebort.

Das gange Ronigreich MIgier, gwifden Darocco und Tunis gelegen, ift etwa 210 frang. Deilen lang und einige breifig Meilen breit, swifden bem Mitt telmeere und ber Bufte Cahara. Die Oberflache murbe biefemnach etwa 6300 Quabratmeilen betragen. Die innere Communication ift mit ben größten Schwierigfeiten verfnupft, wegen Dangel aller Bege. Daber ift bie Meinung bes Berf.'s, baf man fich auerft bamit beschäftigen miffte, bas Land um Mlgier

bis ams Gebirge, welches gur Probing Litteri gehört, werter wurder ju machen, weil ber Besit ber Stadt allein weitig Ruben beinigen, dagegen aber ningehene Sammen fosten warbe. Dum solgt eine sehr umschene die Gebergabpie blefer Proving. Die Frundsbarkeit bes Bobens scheint groß zu seun, denn Bohnen, die man ben 15. Juni gelegt batte, waren icon ben den Ber Brit gut febr ber Erde. Das Land enthält feinen Wein, wülde aber gewiß sehr gute Sorten liefern.

Die Lage von Algier am Anfe eines Berges ift bekannt; die Meigung ift 30° — 32°. Die Etragen in ber Stadt find eng, schmudig, frumm und mit Terppen verseben, iniofern sie bergan geben. Die Haufe in germater und geweißt, daben teine Krufter nach der Etraße, und keinen Einigang als durch eine inderen von der Bergen ber betreft geweißt. Die Stantpelen faben mehrer bindafteigen mis. Die Fantpolen faben mehrer

Strafen erweitern und reinigen laffen.

Defientliche Gebaube giebt es gar nicht, ausgenommen fint bie Marine. Die Wolchen sind erbet mild, die Laienen gang ordinaire Gebaube und 
das Cocios, die Casaba, ift nach unfern europätischen 
Begriffen kaum ein Bohnbaus zu nennen. Es gab 
nicht einmal Mahlen, außer einigen groben Jambundhlen zum Drobbachen fir die niete Eritligation war 
teine Deur vorsanden. Die zeitig Sahl ber Einwohner beträgt 2:1000. Die Neventien des kanbes 
betrugen etwa 700,000 Kranken, und die Administration fortet weit mehr, weshalb inwer zu außerorbentlichen Mitteln geschritten wurde. Die gange Eruppengald belief sich bochstens auf 2:5000 Mann und

10,000 Mann aus dem Gebtrage.

Die erften Schritte, welche bie Krangofen thaten, um ben Brintb qu einer Gebilfation gu legen, jofie nen ben Beifal ber Einwohner zu haben, aber die Harmonie danerte nur 6 Wochen. Dieß wird bier gum Theil der Juriguen der noch im Lande gestreut wohnenben Luften jungscheichen, zum Beil dem General Claufel, der sich den hier fehr verhapten Iuden

in bie Arme marf.

Die Joe des Berf's qu einer Colonifation gest in Kurzem darauf binaus, das die Colonie gang militarisch seyn misse, d. d. die Bervaltung misse dem Handen von Militars seyn und gang unter dem Gemassensinisserio steelen, jeder Colonist aber zu der bewassensinisserio steelen, jeder Colonist aber zu der Gemassensinisserio steelen, den Eingebornen foll auf alle Beste immonitet, und die Colonis qu einem allmässigen Ausbreiten nach der Peripherie organisser nach und nach eingemeinnender Linier angegeben sind. Nach der Meinung des Berf's wurden der Berschen und wie der volle giet erforbern und werden der viel geit erforbern und werden der viel geit erforbern und

viel Odwierigfeit haben, es gehoren aber baju fefte Brundfabe und eine fefte Sant.

Biographifche Rotigen aus bem Leben bes Generals Freiherrn von Gunther.

Dur selten wirbigt bie Geschichte im filtrmischen Laufe ber Zeit des beschiebene Verbeingt auspruchgier Manner, und weum auch bassiche im Areise der Manner, und weum auch bassiche im Areise der Freunde und Seitgenoffen volle Amerkennunis sinder, so geht dach in der Regel das Ambeuten darun sie ber Hadwelt verloren. Richt jeder hat Belegenheit, sich durch gläugende Thaene einem großen Mannen zu machen, aber mancher hat seinem Baterlande große und wöchtige Seinelte geleister, weiche schone siehen Ledestein eine ehrende Amerkennung gefunden haden, und nach besten Tode ber Verzegesseinehrt eine

riffen gu merben verdienen.

Unter biefe gehört ber Generallieutenaut Freihert von Ödluther. Er mar ber Sohn bes Afdpredigers vom Reginnente Kroupeini und im Jahre 1736 ju Auspin geboren. Frih vermaiss nibmete er sich Aufausb dem Studium der Theologie. Der im Jahre 1750 ausgedenen Kriez rufte ihn auf eine andere Lausbahn. Er molite Zuge vom Freibeiche Dhaten som in der Studium der auf einem Freier gent, nut der er holle frei gent einem Freier gent im gleiche Commissaria reitet, so noat er boch dab als Bolomi eta zu einem Freibaralson vor er ber habe da Belom eta zu einem Freibaralson vor er ber Den eine gleiche Mann auf der Berten der Be

Die frigerischen Eharen ber Subalterinen find fait immer nur eine Ausland ist die daufunft. Politike lichfeit im Dienste, Trene, Muth, Moralität u. f. vo. sind bie hervorstechnehme Ligenschaften jangerer Höffeiere, weche ihnen zwar ben Weg zu einem höhern Wittungstreise bahnen, aber auch gewehnlich in dem kaufe der Zeit werbalten. Wit wissen abag er eine damas bedeutende Aussichnung – am Schulfe bes siebenjährigen Krieges, nach Auslödung der Gebreh, in welchem er bleute, als Schaberttmeister zu dem damaben er bleute, als Schaberttmeister zu dem damaben er 1764 eine Compagnie kefam und 1773 jum Wagior beschorter runde.

Massernd des Friedens lebte er in der größten Jurdigzgognicht, und benufte die Zeit, welche die strenge Vefolgung seiner Otenstpflichten ihm übrig ließ, feine Kenntnisse in der Kriegskunst zu erweitern und Geist und herz zu bilden. Er erward sich das durch das Zutrauten seiner Vorgeschten so weit, das

In Diefem erweiterten Birfungefreife fuchte er nun mit raftlofer Thatigfeit feine fruber erworbenen Renntniffe weiter ju verbreiten und bas Regiment für ben Rriegszwed prattifch auszubilben. Leute lagen in mehreren fleinen Stabten in Quars tieren. Diefe murben gu feindlichen Doften umger manbelt, die in einem immermahrenben fleinen Rriege mit einander lebten. Der Garnifondienft mar bier eine fortbauernbe Borabung bes Relbbienftes, mogu Sunther Die Aufgaben entwarf und fie unter feinen Mugen ausführen ließ. Jebes Berbftmanover mar eine aufammenbangenbe, in mehrere Tage eingetheilte Operation, Die burch ein Terrain von einigen Meilen fortgeführt murbe und in fich ein anschanliches Bilb pon ben Borfallenheiten bes Rrieges gab. Colche Berbienfte fonnten nicht ohne Muertennung bleiben; bei ber Revne 1788 erhielt Buntber ben Orben pour le merite und murbe ein Jahr barauf jum Beneralmajor beforbert.

Bir nabern uns ber Epoche, wo ber nimmehrige Beneral Gunther bie Fruchte langer Dube und Anftrengung arnoten und feinen, Rubm burch ausges zeichnete Dienfte auf eine bauernbe Beife au granben Belegenheit finden follte. Der Angriff des polnischen Benerals Dadalinsti auf eine fleine fubpreufusche Landftadt am 15. Darg 1794 mard bas Signal gu einem blutigen Rampfe an ben Ufern ber Weichfel und bes Darem. Gin fcnelles Entgegenwirfen mar erforberlich, und fieben Tage nachber fanben bie Boeniaten in einer gufammenbangenben Doftentette von Willenberg bis Bialla. Die einzeln auf ben Ruf ber Befahr an Die Brenge ruckenben Regimene ter und Bataillons murben ben Befehlen des Benes rale Grafen Schwerin untergeordnet, und Diefer bestimmte ben mit ber altpreuffijchen Grenze beinabe parallel laufenden Darem ju einer Cordonftellung fur bie auf bem rechten Beichfelufer gufammengezogenen Eruppen. Durch diefe Position boffte man in Diefem Theile von Daffovien ben Musbruch neuer Emporuns

gen ju verhuten, Preugens fabliche Grenze ju fichern und zugleich den in Barichau befindlichen Ruffen bie hand zur Unterftugung zu bieten.

Sintther brach icon am 24. Mag mit feinem Regiment und bem Schlierbateillen von Nensbore in brei Colonnen auf, um ben linken Fildge ber er mehntene Ertellung zu besehen, ber sich von Oftrolenta bis Wigna am Natern, bann als eine Flaufe langs ben Julifen Diebez umd Loch Offoroiez vorbel, gegen Beggeno erstreckte, do bag mitganisch bei mehr ab Mitchen aus der eine eines beinahe zusammen hangende mit kleinen merchtigen follsten burchforite einen Walten bendachte, bonbern auch vielleicht ver beibigt werben sollte, bent erft spater vorreb noch einzelne Companien noch einzelne Companien und beiter Wegende einstelne Ermannen

Bunther fand bier ein weites Relb fur bie ibm angeborne Thatigteit, und nur mit einer fo eingenbren Eruppe, ale die feinige, mar es ihm moglich, Die fo fdwierige Aufgabe, welche ihm bier gu Theil murbe, auf eine fo rubmvolle Weife ju lofen; aber er mar auch überall, fab nur mit eignen Mugen, leitete und pronete alles felbft. Ceche bis acht Deilen ju Dferbe jurudgelegt maren fein gewohnliches Tagewert; nicht eine einzelne Bebette, tein Wintel bes Terrains entgingen feiner Aufmertfamfeit, und balb mar in einem bis babin militairiid burchaus unbefannten Lande auch ber fleinfte Buffteig ibm nicht mehr fremb. Dagu tam nun noch, bag ihm außer feinen vielen Dienftgeschaften ber Auftrag ju Theil marb, bie Berpflegung ber unter feinem Befchl ftebenben Erup, pen felbit gu beforgen. Ohne Dagagine maren bie preuffichen Eruppen in Poleu eingerudt, und jest murde Gunther angemiefen, feinen Bedarf an Lebens, mitteln nur aus ben feindlichen Provingen gu ent nehmen, b. b. aus einem ichmalen von bem Darem und ber preuffichen Brenge eingeengten Canbftrich. ber nur wenig angebaut und von einem feinblich ger funten Bolle bewohnt mar, ohne Obrigfeit und ohne eine vermaltenbe Beborbe. Groß maren bie Edwierigfeiten biefes mubjamen Befchafte, welches Bilntber mit ber angestrengteften Gorgfalt ju er fullen fich beftrebte. Unter Aufopferung leiner nacht. lichen Rube, ba ibm bie Beichafte bes Tages alle Beit raubten, mar er bemubt, Die nothigen Abgaben mit ber größten Gemiffenhaftigfeit auf Die ichonenbfte Weife zu vertheilen, um ben ungludlichen Giumobe nern bie Laften bes Rrieges gu erleichtern.

Die unverhaltnismäßige Ausbehnung bes gu be, feben Berrains hatte bas preuffifche Corps gendthigt, sich in einzelnen fleinen Ochborn ohne alle Beierven aufgulden, während die Aussendau, Orodno, Wilna ausgedrechenen Insurertienen veraniafst wurden, nach ihren Geränner erctionen veraniafst wurden, nach ihren Gerännen

gurudgugeben. Daburch blieben mehrere Propingen unbefebt, und Rosciusto's Emiffaire erhielten Gelegens beit, ben Beift ber Confoberation immer mehr angu fachen. Es bauerte lange, ehe bie fich bilbenben Saufen in eine Urt von Bufammenhang gebracht werben fonnten, und es mare jest vielleicht moglich gewesen, burch ein rafches Borgeben bie einzelnen Anfgebote gu fprengen, und burch Befehung ber von Grobno nach Marichan führenden Strafe Die Ber, bindung mit Lithauen abzufchneiben. Darauf mer nigftens fuchte Gunther ju mirten, allein er fonnte nicht babin gelangen, bas einmal angenommene Softem ju andern und mar genothigt, ben Angriff in ber ihm angewiesenen Stellung abzumarten.

Im Monat April gab es nichts als unbedeutende Medereien, und Preufficher Ceits murbe biefe Rube benutt, um die Beurlaubten einzuziehen und bie Truppen mobil gu maden. In ber Ditte Dan's abernahm ber Beueral Ochonfelb bas Commanbo bes am rechten Beichfelufer befindlichen, aus 8 Bar taillons, 27 Escabrons bestehenden Corps, meldes in brei Divifionen unter ben Generalen Bilbau, Wolfp, Bunther eingetheilt, ben Darem von Bafrocaun bis Bigna in einem mehrentheils jufammenbangenben Balbe und ju einer Jahreszeit vertheibigen follte, in welcher ber jur Schublinie gemablte flug beis nabe eben fo viel gubrte als tiefe Stellen gabite.

Bunthers Divifion, welche ben linten Rlugel bes Schonfelbifchen Corps ausmachte, bestand bei Gre bifnung ber Feindscligfeiten aus ben gebn Escabrons feines Regiments, bem Sufilierbataillon Rembom, gwei Dustetiercompagnien von Wilban und einem Commando von 100 Dann des Fufilierbataillons Liebenroth. 3m Laufe des Feldzuge marb fie noch mit brei Grenabiercompagnien von Wilbau und bem Rufilierbataillon Thiele verftartt, und Die biefen Eruppen anvertraute Landftrecte wird burch mehrere von ber preuffichen Greuge hertommende Fluffe, bem Omulef, ber Roffegge, Cfiva, Diffact, Ofrobba. bie in ben Darem fallen, burchichnitten, welche bie Communifation ftorten. 3wifden bem Omulef uud ber Efrobba gab es nur wenig Dorfer. Der unter bem Damen ber Oftrolenfaer Wilbnif befannte große Bald bedect die gange Begend, und die Ginwohner find meiftens Bilbichaben. Die Begend vom Strobbas bach ab, bei Clamifchfen, Wina, Benfef, Cangin, ift fruchtbar, angebauter und freper, nur am rechten

Ufer bes Biebeg liegen wieber große gufammenbans genbe Balber.

Es ift bier nicht ber 3med, eine ansführliche Befdichte ber nun folgenben tampfreichen Tage an liefern und bie einzelnen Sandlungen bes Minthes und ber Musbauer aufmahlen, wodurch Preugens Rrieger fich an ben Ufern bes Darem ein bleibenbes Dentmal gestiftet haben; wir beichranten uns barauf, basjenige berauszuheben, mas in unmittelbarer Bers bindung mit ben Thaten bes Generals Gunther fieht.

(Sortfebung folgt)

Meberfichtstarten ju bem Berte: Gefdicte ber Rriege in Europa feit bem Jabre 1792. Erftes Seft. Berlin, bei Mittler. 1832.

Diefes Beft enthalt folgenbe Rarten: 1. Felbzug 1792 in ber Champagne. 2. Kelbinge von 1792 -94 am Rhein. 3. Feldige von 1793 — 95 in den Ofte Pyrenden. 4. Desgl. in den Wefte Pyrenden. 5. Feldigige von 1792 — 97 in Italien (Erftes Blatt). Uebersichtskarten sind bei der Kriegsgeschichte unend behrlich, und es verbient eine bantbare Anertennung, daß ber Berr Berf. bes oben genannten Berfes biefem Bebarfniß nicht nur abgeholfen, fonbern auch bem Lefer Die Anichaffung burch ben febr geringen Preis (20 Sgr.) ju erleichtern gefucht hat. Bielleicht mare bie Bezeichnung bie und ba noch etwas ger nauer ju faffen, indem Strafburg, Fort Louis, Bitich, Philippsburg, Beigenburg, Lauterburg auf ber Rarte Do. 2. gang gleich bezeichnet finb, fo baf man bie lettern beiben Orte auch fur Reftungen balten fonnte.

### Ungeige.

In bem 3. Theile ber Befdichte bes fieben. jahrigen Rrieges ic., bearbeitet von ben Officie ren bes großen Generalftabe, find G. 127 folgenbe Drudfehler ju verbeffern: 3. 20. Die Ruffen aber blieben ben October

binburch in jener Gegend und maricbirten ben

4. November nach Ochpufen, -

muß beißen: Die Ruffen aber marichirten ben 4. October nach Schwifen ic. 3. 26. ftatt Rofen I. Roben, und ftatt Movember I. October.

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. Bochenblatt.

# № 826.

Sonnabend, ben 21ften April 1832. Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

## Perfonal : Beranberungen in ber Armee.

## A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfetjungen:

Den 4. Mpril

- v. Rudolphi, Gen. Major, übernimmt bie Ges ichafte bes iften Combten von Glogau.
- v. Craff gen. v. Reihenstein, Major vom gr. Ben. Stabe, jum Chef eines Rriege Theaters. Par. v. Reihenftein, Major vom Gen. Stabe bes 6. Armee Corps, in den gr. Gen. Ctab,
  - v. Pirch, Capt. vom gr. Gen. Stabe, jum 6. Ar.
  - v. Thile, Gen. Et, von ben Geschaften bes iften Combten in Erfurt entbunden, übernimmt interim. wieber bie Stelle bes iften Combten in Dorgan.

- v. Boffe, Rittm. von ber Abint., jum Prafes ber Eram. Com. far Port. Fabur. ber 13, Divifion.
- v. Stürler, ebemal, frang, Barbe Officier, als Sec. Lt. beim Barbe Coubiben Bat. aggregirt.
- v. Beffer, penf. Major vom 6. Inf. Regt., erhalt ben Character als Ob. Lt.

### Den 6. April.

- v. Knobloch, Capt. u. Abjut. bei ber Gen. Infp. ber Artill., jum Major.
- B. Bererbung erlebigter eiferner Rreuge 2ter Claffe.
- v. Beder, Db. Lt. a. D. Ritidl v. Bartenbach, Gec. Lt. a. D.

Biographifche Notigen aus bem Leben bes Generale Freiherrn von Gunther.

#### Fortfegung.

Deinache ber gange Monat Man verstrich, che es bem Ansichter ber volnischen Haufen gelang, sie in eine Art regulürter Berbindung zu bringen. Sie bes fanden theils aus regulären Tuppen, theils aus Schlieben und Benseinstenn. De wer das Cerps zusammengesett, welches mit einer nicht unbertächt ichen Artilleier bestimmt war, das Preußische anrechten Narewufer sichende Cerps aus seiner Position zu vertreiben, und einem Einslaß n Preußen zu versichen, um bem von der Hauptarmee hart bestehe Unter Bart 1832.

brangten Kosciusto Lust ju machen. Die ersten Anglie wurden wiederschoft gegen bie bei Seegr3 und Pulnist stehenden Divissionen der Generale Beldig und Bildbau gerichtet, worauf der Hauptangriff auf den linten stüget und in der Flanke in den Wiedeg und big erschiete, worauf der Hauptangriff auf den linten stüget und der Hauptangriff auf der in der Beldiere der Geschaft geschängt, konne ten die in den Beldieren der Johnst eine der nicht eine der Anglie eine Beldig der Geschaft und der Lings Genacht und der Johnst der Lings bedaupten, und es blieb ihnen beder, als sie am 24. und 25. Juni durch jahleriche Truppe Genscherrieter attaitet wurden, nur der Nädzig nach der streieren Gegend der Anglie der Geschaft der Ge

versanken. Beinahe ju gleicher Zeit griff auch ber geind von Lompa aus mit ungefahr 800 Mann ben in Pointnissa mir einer Compagnie und einer Schwadron positirten Major Preuß an, ward aber burch die tihnen und zweckmäßigen Massregein die fes achdietten Officiers mit bebeutenbem Berluft zu

ructgeichlagen.

Dagegen aber brangen die über Offovier porges gangenen Colonnen, beren Starte man auf 2000 lung nirgende binreichenben Biberftand fanben, uns aufgehalten vor. Bergebens fuchte Gunther, bem bier nur einige Comabromen ju Gebote ftanben, burch einen entscheibenben Angriff ben Reind gnrud's numerfen, vergebens febte er fich perfonlich ben große ten Gefahren aus, Diesmal unterlagen feine belben muthigen Auftrengungen ber feindlichen Uebergabl, und ber Beneral mußte endlich mit feinem linten Rlugel bie rudmarts liegenbe neue Flantenftellung binter bem Diffet nehmen, mobei bie Borpoften am Strobbabach und ber Oftpreugifden Grenze ausger fest murben. Die neue Stellung mar gmar concens trirter, allein fie batte ben Dachtheil, bag bie Divis fion Die Gegend, morans fie ibre Subfifteng jog; verlaffen mußte, und fich in ein unfruchtbares Ter, rain gufammengebrangt fabe, mabrent bem Reinbe bie Strafe nach Johannieburg, Lot und Bialla offen blieb, mo fich bie Dagagine, bie Relbbacerei und bas Lasareth befanden.

Bald erfuhr man burd Ueberlaufer. Runbichat. ter und Gefangene, bag ber Reinb, feine Bortheile verfolgend, mit zwei Colonnen, jede von 2000 Dann, im Marich fen, um Johannieburg und Bialla gu nehmen. Dur ein fchneller Angriff tonnte biefe bros bende Gefahr abmenden. Gunthers Deinung mar, daß, um Johannisburg ju retten, das Aeußerste ge-wagt werben midfe. Judoffen hatte er zu seiner Disposition nichts als 4 durch Entsendungen ge-schwächte Escadrons und 2 Kafiliercompagnien. Es mar feine Beit au perlieren. Schnell gog er bie gur Berbindung mit bem rechten Flugel unentbehrlichen Doften bis an die Cfma gurud, und trat nun mit bem ermabuten Detafchement ben 9. Juli Dadmit tags feinen Darich in ber Abficht an, fich noch mit wei in ber Gegenb von Johannisburg postirten Ed-filiercompagnien, einer Escabron Dragoner, und aber unmöglich, benn faum hatte bas Detaichement ben Diffet paffirt, als bie Geitenpatroniffen bie Ber genwart eines feinblichen Corps verfundigten. Durch brei mitgebrachte Befangene erfuhr man, baß 1000 Dann Infanterie, 100 Pferbe und vier Ranonen pon Lomia in Rolno eingerucht maren, um ben nach: ften Morgen bie Prenfifche Linie angugreifen.

Die Kortfebung bes Mariches nach Bialla mar nun nicht mehr moglich, aber ein Ruchug lag meber in Bunthers Dlan noch in feinem Charafter. Er befdloß ben Angriff auf Die Stadt Rolno ohne bie gehofften Berftartungen gut unternehmen, und ber nubte bie noch übrigen Stunden bes Tages, um Die Borbereitungen bagu ju treffen. Gin rafcher Hebers fall bes Dachts ift in folden Rallen bas einzige Dit tel, bas bem Ochwachen ju Gebote ftebt. Guntber mablte bagu bie Mitternacht, und gegen 1 Uhr Dore gens erfolgte ber Angriff auf bie Poften ber Infurgenten. Gine überfallene Felbmache und zwei Boller waren bie erften Giegeszeichen ber Dreugen, Die mit bem fliebenben Feinde jugleich in Die Stadt einbrane Diefe wird von einem fleinen moraftigen Rluffe den burchichnitten, bas nur auf einem von zwei Ras nonen vertheibigten Damme paffirt merben fonnte. Major von Dreuß fturste fich mit feinen Rufilieren fogleich auf biefen Uebergang und eroberte auch eins ber beiben Befchute, ein achtpfunbiges ebemals rufe fifches Einborn, erhielt aber leiber babei einen tobtlie chen Couf in ben Unterleib, moburch bie Artafe vereitelt, bas eroberte Ranon aber mitmeggebracht murbe. Babrend eines nun folgenben Musterenfeuers auf beiben Ceiten bes Ringchens fuchte Gunther mit amet Escabrons Bosniaten Die feindliche Stellung au ums geben, welches nicht gelang. Behn Ctimben bauerte bas Befecht ununterbrochen fort; enblich ftedten bie Infurgenten bie Stadt in Brand, welches bie Dreufen bewog, mit ben ereberten brei Beiditen und 73 Gefangenen ben Ructzug nach bem Diffce, unverfolgt, angutreten. Dieg Gefecht batte indeg bie Infurgenten mit ihren Gequern befaunter gemacht. und fie fanden es nun gerathen, ibre Juvafionsplane einftweilen aufzugeben. Bunther ethielt gur Belob. nung feiner bierbei bemiefenen Dienfte ben rothen Ablerorben, und feine Divifion murbe burch 3 Gre nabiercompagnien bes Regiments Milban unter Ans führung bes Dajors von Danftein verftartt.

Die Gefahr war eben fo bringend und bie Be:

genwehr eben fo fcmierig wie bas erfte Mal. Al-les ftanb auf bem Spiel, bie Sicherheit und ber Boblftand eines großen Theils von Oft Preugen, Die Dofition am Rarem und bie barauf geftibte Bers bindung mit ber Armee vor Barfchau. Drei Compagnien bes Regiments von Bilban, ein Commanbo pon 150 Rufilieren Des Bataillone von Steifenberg und brei Escabrons Bosniafen, bas mar alles, mas Buntber aus bem von allen Geiten bebrohten Corbon ju einem Angriff vereinigen fonnte. Deffen ungeachtet faumte er feinen Mugenblict, ber brobens ben Gefahr au begegnen. Den 18. fendete er ben Dajor von Danftein mit zwei Grenabiercompagnien, benen amei Escabrons sur Unterftubung folgten, ge, rabe auf Demnity; ben bamaligen Obriftlieutenant von Blafer aber birigirte er mit bem Reit ber Truppen auf Chopne, in die linte Rlante und Ruden bes Reinbes.

Ob nun gleich auf biefe Merfe be Innofionsund Eroberungstraume ber Infurgenten jum zweien Wale gescheitert waren. so unterließen sie doch nicht, be preußtiche ausgebehnte Possitung bald bier bald bert zu necken, während im Aucken berieben sich Instrugentenhaufen bilbeten, welche bie Jusiphern auffingen und bie Deiswerlichfeiten ber Dienstes noch burch Mangel an kebensmitteln erhöhren. Willig theilte Ginkber jede Beschwerbe mit bem Geringsten leiner Untergebeuen und half aus eignen Mittell, wo er konnte. Dieß und fein Neispfel schiete ibrem Mutu und half ihnen bie Musselstligteiten bieses ausstengen von Keldmeers ettragen.

Am August erichiemen neut Influrgentenshaufen aus Einthauen, und bebroften bie verugisiche Etellung am Nacrew in der Front und beiden Flanken. "Gehen bie der Ausgrift des Feindes — jo ichried Muntyer an ben General von Wildam — bei Bogan, Offrolenka und Koliva un gleicher Zeit vor sich, jo ist es niche möglich, da fire mich en front und in beiden flanken uchmen, daß ich ressistent und mein Terrain, das so beider Ausgrupten kann, das ich ressistent und mein Terrain, das so weitstäufet und mein Konivalie ist, befaupten kann, Ich werde en detail ge-

ichlagen, weil ich mich nirgends concentriren tann. Dier bleibt nichts übrig, als fich bie auf den legten Wann zu wehren, um wenigstens der Uebermacht ibre Kortichritte fauer zu machen."

Sudticherweife ging bies brofende Ungewitter ohne Schaben gu thun vorüber, indem bie Infue genten burch bie Ereigniffe bes Felbings genothigt wurden, ihre Krafte nach andern Punften hingumenten.

Der immer mehr um fich greifende Mangel, und Madulinsty's Aufenthalt bei Thorn, is wie die den isten gugefchriebene Absicht, jeinen Macific langs ber Derwein nach Oftselente zu nehmen und fo die perußische Stellung im Abchen zu fassen, machten se endlich nothwendig, diese aufzugeben. Im Anfange Ortobere tret bahre Guinthere auf Deschofelde Geult und termanderenden Generals von Favera dem Rücklup vom Pilstet und bem Nacero von Favera dem Rücklup einem Disterben auf, bielt sich einige Tage am Omitless auf um die jete Preis gegebene Gegend der Dinigfon auch eine der Divisson am Orsik fort, wo der rechte Allagle der Divisson am Matow gelehnt war, der linke in der Nichtung von Sporgellen fand. Die Instituten folgten mit größer Borsicht und wagten kinnen Augstiff auf die Archaegbende Schaar.

Die neue Ausstellung des preußischen Corps mar war wieder ein Cordon, hatte aber doch wesentliche Borgige vor der frühern. Die Bertebeigungslinie war viel weniger ausgedehnt, umd das gange Corps Sonnte fich in weie Tagen dei Ehrickganow vereinigen. Ueberdieß waren die Ruffen jehr im Borricken und die Lage der Berdindeten im Gangen viel vortheil bafter. Die Sach nährert sich ihrem Ende.

Die Niederlage bei Magnischend ward auf bier fer Seite das Enadgeläute der Instruction; Kosciusko's Fall bei Maccipwice batte die Consideration in ihren Grundfesten erschättert, den Enthussamus der übergen, ihm wenig ähnlichen Ainstyrer adgestlist, und nun ihre Ewarens Wortneten und mehrere für die Considereiten ungslichsich Seiferbe bei schwachen

Banbe jener übereilten Berbinbung auf. Zahlreiche Defertionen verfleinerten bie bem Ochmert entronnes uen Saufen, ber lette Heberreft fiel umberirrent in bie Banbe bes Bergogs von Solftein und Generals Onter, mabrend Gunther von Orfis aus wieder in feine fribere Stellung bis gegen Gragemo vorzugeben befehligt murbe. Sier rief ibn aber unerwartet ein tonialicher Befehl von feiner bisberigen Laufbabn.

Barichan leiftete immer noch Biberftand, und von Preugischer Ceite follte ber Angriff Cumarom's auf Draga unterftutt werben. Dieg veranlagte eine Beranberung im Commando ber Armee. General von Ravrat erhielt ben Oberbefehl über bas in Gabpreus fen febenbe Beer, und Gunther marb bas Come manbo ber am rechten Weichfelufer ftebenben Erups pen übertragen. Damit mar ber Befehl verbunden, ben größten Theil bes Corps bei Zakroezin über bie Weichfel zu fibren und bamit fo ichnell als moalich bor Barichau ju ructen, um einige fruber verlorene toftbare Angenblice burch angeftrengte Thatigfeit miebergngeminnen. Es bedurfte nur eines folden Auftrages, um ben Gifer bes erfahrnen Dannes mit bem Rener bes Sanglings ju beleben. Bon Dobris las, bei Dowogrob, mo ber General Gunther bie Dadricht von feiner neuen Unftellnug erhielt, ritt er mit unterlegten Dierben in zwei Tagen nach Sag frocgin, und benufte bort felbft bie Dachte gu Erper birung ber nothigen Befehle. Orbonnaugen eilten nach allen Richtungen, und feine Thatigfeit erzengte überall Dacheiferung. Inbeff ergab fich Barichan por Anfmift ber Breugen, und mit bem Rall ber Sauptftabt erloich bie gange Rriegofactel. Die Ueber refte ber Infurgenten jogen muthles nach Saufe, und Die Armeen ber brei auf polnischem Gebiet febenben Dachte bezogen Binterquartiere in ben von ihnen beichten Provingen. Guuthers Corps erhielt bie Weichfel von Thorn ab, und bann ben Darem bis an ben Omuleff gur Grange.

Sier hatte Gnnther eine Anfgabe von gang ber ichiebener 2frt an ibfen. Gin Land ohne alle Ber maltung mußte wenigstens eine vorläufige Rinang und Suffigabminiffration erhalten; Die aufgeregten Gemag ther follten befanftigt, bie gerftreut berumirrenben polnifden Golbaten untergebracht merben : ber Unter balt fur ein nicht unbeteachtliches Corns mufte ben Winter über aus einer ansgejogenen Proving ente nommen werben. Das waren ungefahr bie Forber rungen, welche Bunther mit febr geringen Bilfemit teln und ohne allen Beiftanb von Lofalbeborben an befeitigen batte. Dagn gefellte fich balb eine neue Corge, inbem als Rolge ber Beichmerben bes Relbe jugs bie Truppen an einem fauligten Rieber litten, welches befonbers unter ber Infanterie fo beftig mus thete, baf manche Regimenter faum ihren 2Bachbienft au beftreiten im Stanbe maren.

Rur bie Ochaaren von Rranfen maren bie Lasa. rethe in Dlock und Raftenburg theile umureichenb. theils ju entlegen; es mußten baber Rrantenanftalten in bem aller Mittel entbebrenben Lanbe angelegt werben, und Gunther bielt es fur feine Pflicht, bie phere Leitung bietes Geichafts felbit au übernehmen. Der Gefahr ber Unitedung Eros bietenb, prufte er bas, mas geichehen, ftets mit eignen Mugen, bebnte feine Corgfalt auf alle Zweige and, troftete ben Leis benben, gab aus eignen Mitteln bebeutenbe Oums men ju Anfchaffung von Bein und anbern Erfris ichungen, und felbit ber notbleibenbe Gegner nabm Theil an biefen Wohlthaten.

Rachfibem wurden gur innern Abminiftration Defor nomie-Commiffionen gebilbet, beren jebe einen ber polnifden Oprache fundigen preugifden Officier als Beifiber erhielt, und jum Bebuf ber Juftigpflege bie aufgeloften Rreisgerichte wieber bergeftellt. Bugleich errichtete Gunther mit Roniglicher Genehmigung ein proviforifches Ober Appellations Tribunal in Momos miafto, beffen Gibungen er felbft mit einer lateinie fchen Rebe eroffnete, worin er ben Mitgliebern bef. felben ibre Oflichten mit mannlicher Berebtfamfeit einscharfte. Beilfpiellos mar bie Thatigfeit, mit mel der ber General alle Zweige ber offentlichen Bermal tung umfaßte. Die Deuheit ber von ihm getroffes nen Ginrichtungen erzeugte ungablige Unfragen, Die er mit unermibetem Gifer alle eigenbanbig beantmore tete. Er arbeitete im itrengften Berftanbe bes 2Bors tes allein, und nur burch ben angestreugteften Bleiß ganger Tage und halbburchmachter Dadhte mar er im Ctanbe, allen Aufpruchen biefes umfaffenden Ge Schafte ju genugen. Allen Lebensgenuffen, felbft ber ibm fo nothwendigen Bewegung entjagend und bas burch feine eigne Gefundheit aufe Spiel febend, fand er gewöhnlich ichon frub um 4 Uhr am Arbeitetijch und verlien benielben nur um ein fargliches Dabl einzunehmen, und fpat am Abend, um nich burch einige Stunden Ochlafs ju ftarten. (Schluß folgt,)

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair : 28 och en blatt.

# № 827.

Sonnabend, ben 28ften April 1832. Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

## Perfonal. Beranberungen in ber Urmee.

## A. Ernennungen, Beforberungen und Berfetjungen:

Den 8. Mpril

Serwarth v. Bittenfeld III., Sec. 2t. vom 2. Sarde/Regt. ju Buß, jur Dienfil. als Abj. bei ber 2. Barbe/Inf. Brig, commbrt.

Den 10. April.

v. Quaft, Sec. Lt. vom 3. Bat. 9., beim 1. Bat. 24. 2bm. R. als bifp. bestätigt. Dr. Rlewis, Stabsargt, jum Rgtsargte bei ber 2.

Art. Brig., mit Capts. Rang. Dr. Strung, Penf. Argt, jum Stabsargte.

Dr. Strung, Deni. Argt, jum Stabsargte. Dr. Muller, Esc. Chir. von der Barbe bu Corps, jum Penf. Argt.

Den 11. April.

Dr. Graefe, Batsarzt vom 1. Bat. 2. Garbe Low. Regts., ethalt bie Erlaubnig, ben von bes herzogs von Anhatt Bernburg Durchl. ihm verliehenen Charafter als Medicinalrath anzunehmen.

Den 12. April.

Pollier, ehem. Felbwebel u. Garn. Bermalt. 3m. fpector in Silberberg, erhalt ben Character als Sec. Lt.

### Den 13. April.

v. Sallfen, penf. Gen. Major, bisber Commbr. bes 1. Juf. Regtes, erhalt bie Erlaubnig, bie Generalsillniform ohne act. Dienstz, ju tragen. 2tes Quartal 1832.

- v. Langen, Oberft u. Commbt, von Silberberg, ethalt die Erlaubnis, die Uniform bes 10. Infant. Regts. gu tragen, und wird bei biefem Regt, als ager, gefibrt.
- Sadrigeweft, Belbw. von ber 2. Inval. Comp., ethalt bei feiner Berabichiebung ben Charafter als Sec. Lt. mit Aussicht auf Anftellung als Officier bei einer Inval. Comp.

Den 14. April.

v. Manfarb, Port. Bahnr. vom 13. Inf. Regt,

v. Dalwigt, gaf. vom 15. Inf. R., jum D. gabne. v. Falkenberg, Cec. 2t. vom 16. Inf. Regt., jum Dr. 2t.

v. Rrane, Sec. Et. von bemf., in ben Etat eine rangirt.

v. Edberit, Sec. Et. vom 17. Inf. Regt., jum Dr. Et. Rivinus, Maffow, v. Gottberg, Unteroff. vom

19. Inf. Regt., ju D. Fahner. v. Hilgers, D. Fahner. vom 25. Inf. Regt., und Bene, v. Collrepp, v. Selafinsti, P. Fahner.

vom 28. Inf. Regt, gu aberg. Sec. Les. Deuhauß, penf. Major von bemf., erhalt bie Er, laubnig, bie Regtsuniform ohne act. Dienfth. au

v. Buffow, D. Fahnt. vom 29. Inf. Rgt., und v. Sippel, D. Fahnt. vom 30. Inf. Regt., ju Sec. Lts. und über ben Etat einrang.

Meldior, Unteroff. von demf., jum P. Fahnr. v. Miemsborff, des Barres, Unteroff. vom 35. Inf. Regt., ju Port. Fahnr. Mobrach, Unteroff. vom 40. Inf. Regt., jum P. Rabnr.

v. Calomon, Matthieu, überg. Cec. Lts. vom 4. Drag. Regt., einrang., letterer über ben Erat, p. Scholten, D. gahne. von bemf., jum übergabl.

v. Gofttowsti, Unteroff. vom 9. Suf. Rgt., jum Dort. Rabne.

v. Othegraven, Sec. Lt. vom 5. Ul. Regt., jum Dr. Lt.

v. Sovel, Berftabt, v. Bebell, überg. Sec. Lte. von bemi., einrang., letterer über ben Etat. v. Bolfereborff, P. Fahnr. vom 8. Ill. Regt.,

jum 7. Cur. Regt. verfett.

Belb, Capt. u. Prafes ber Gewehr-Revis. Com. in Reife, erhalt ben Charafter als Major.

v. Lieben au, penf. Ob. Lt., in Schweidnis, erhalt bie Erlaubnis, bie Armeeuniform ohne act. Diensta.

### Bei ber gandmehr:

Rampers, Sec. Lt. vom 1. Bat. 13., ins 1. Bat. 29. R. einrang.

Deiters, Wehrm. vom 1. Bat. 13. Regte., jum Sec. 2t.

Uffeln, Behrm. vom 2. Bat. 15. R.,

Reuter, Bohrm. vom 3. Bat. b. R., ju Sec. Ets. Schulze, Bogelfang, Pr. Ets. von bemf., ju interim. Comp. Fahreru.

Bolfart, Cec. Et. vom 1. Bat. 16. R., von ber

Inf. Bur Cavall. verfett.

Faltin, Pr. 2t. vom 1. Bat., Erbmann, Pr. Er. vom 2. Sat. 17. R., ju Capts. v. Hoensbroech, Sec. 2t. juleht im 4. Drag.R., bei ber Cavall. 3. Bats. 17. R. einrang.

bet ber Cavall. 3. Bats. 17. R. einrang. v. Willich, Sec. Et. vom 1. Bat. 20., ins 1. Bat. 25. R. einrang.

Rait v. Frent, Cec. Et. vom 3. Bat. 28. R., bei ber Cavall. bes 2bw. Bats. 35. Inf. Regts. einrang.

Sabel, Dr. Lt. vom 1. Bat. 29. R., von ber Ca-

Bird, Sec. Lt. vom 2. Bat. b. R., von ber Inf.

Deunerbt, Unteroff. von bemf., jum Gec. Et.

Schmelzer, Pr. 2t. vom 2. Bat. 30. R., ins 1. Bat. 13. R. bei ber Cavall, einrang.

Schiller, Wachtin, vom 2. Bat., Schulge, Wachtin, vom 3. Bat. 30. R., erhalten bei ibrer Berabiciebung ben Charafter als Sec. 2ts.

### Den 15. Mpril.

v. Bojanoweli, Oberft u. Flagelabi, jur Dienftl. beim 2. Garbe Ulanen (Bbw.) Regt., geht in gleicher Eigenschaft jum Garbe Drag. Agt. uber.

v. Lichten fern, Sec. Lt. vom 27. Inf. R., noch auf ein Jahr jur Dienfti. beim Cabettencorps commbrt.

## B. Abichiebebewilligungen u. f. m.

### Den 12. Mpril.

v. Balther u. Eronege, Major vom 10. Infant. Regt., als Oberft, Et. mit ber Regtsuniform ohne act. Dienfts.,

Dertwig, Sec. Lt. vom 38. Inf. Regt., als Dr. Et. mit ber Armeeuniform, beiben mit Aussicht auf Civilversorqung u. mit Ornfon.

v. Chlebrugge, Sec. Et. vom 1. Bat. 10. Low. Regts.

p. Beulwis, Major u. Chef ber 32. Inf. Regte. Barn. Comp., mit Penfion und ber Uniform bes 12. Inf. Regte. ohne act. Dienftg.

### Den 13. April.

Bahn, Dr. Rt. vom 1. 3mf, Regt., als Capt. mie ber Armeeuniform u. Penfion. Togner, P. Jahnr. vom 1. Drag. R., icheibet aus. Reber, Sec. Lt. vom 1. Bat. 1. Low. Regts. Kanter II, Sec. Et. vom 2. Bat. 5. Ebw. Rigts.

## Den 14. April.

v. b. Lippe II., P. Fahnr. vom 13. 3nf. Regt., scheibet aus. Dornbeim, Major vom 28. 3nf. Regt., mit ber

Darin beim, Major vom 28. Inf. Regt., mit der Regreunisorm ohne act. Dienstz. u. mit Pension. v. Kittlich, Gec. Lt. vom 36. Inf. In, scheider aus. Graf Schmittig, Pr. Lt. vom 3. Dat. 13. Lovo. Regte, mit der Armeenissen.

Schwarzenbrod, Cec. Et. von bemf.

Biographifche Rotigen aus bem Reben bes Generale Freiberen von Gunther.

(Edius.)

Es ift troftend ju bemerten, baß fo viel Tugenben nicht unbemertt blieben. 3m Jahre 1795 marb Gontber Generallieutenant, erhielt tury barauf bie Droftei Friedeberg, so wie ibm im Juli beffelben Jahres bas Commando sammtlicher in Neus Oft Dreus Ben ftebenber Eruppen von feinem Monarchen in Ausbruden verlieben mart, bie ben Werth biefer Gnabenbezeigung verboppelten. Eben fo hatte bie oftpreußische Ritterfchaft mit patriotifdem Ginn jum Anbenten bes eben beenbigten Felbjuges eine Des baille pragen laffen, welche mit ebler Ginfachheit ben Dant ber Proving an ben General und feine Erup. pen fur ben burch ihre Tapferteit verliebenen Schut enthielt. Gie murbe Gunthern noch mabrend ber Binterquartiere in Bafrocgin eingehanbigt.

Der gogernbe Bang ber megen ber letten Thei, lung Polens angefangenen Unterhandlungen, Die bis jum Juli 1796 bauerten, gaben bem General bin-langliche Gelegenheit, feine Abminiftrationstalente gu entwickeln. Gein Gifer ertaltete auch nicht eine Stunde, und es gelang ibm, burch eine nicht gu er, Schatternbe Reftigfeit Ordnung in bas Chaps verwirts ter Beichafte ju bringen, und burch eine ftrenge Recht, Schaffenbeit, Uneigennübigfeit und Gerechtigfeiteliebe Die Achtung ber Ginwohner ju gewinnen. Gelbft Die ruffifden Generale bulbigten feinen Berbienften, und Cumarow ehrte feine Befanntichaft mit bem Mustufe: ich freue mich, heute einen mabren

Beneral fennen ju lernen.

Dad ber befinitiven Befignahme von Den Ofte Dreufen bebielt Gunther nur bas Commando ber in ber Proping bequartierten Truppen und ging von Bas frocgin nach feiner Friedensgarnifon Entorgin ab. Sier mar feine Sauptforgfalt die Wieberherftellung bes burch ben Teldzug febr herabgefommenen Bos niafen Regimente, fo wie bie ibm ale Infpecteur abergebene Errichtung eines Tartaren. Duits, vor allem aber bie Unlegung ber in jenen Begenben gange lich ermangelnben Garnifonichulen. Auch bier fubr er mit gleich raftlofem Gifer fort, feine Pflichten auf bas frengite ju erfullen, und erhielt balb nach ber Throns besteigung Friedrich Wilhelms III. ben Beweis, baß ber junge Monard Eigenschaften ju ehren mußte, Die er felbft in einem fo boben Grade gu entwickeln berufen mar. Er murde mit einer Prabente beim Domftift ju Dagbeburg begnabigt, und in ben Freis berrnffand erhoben, mabrend nene Muftrage bas forts bauernde Butranen feines Ronigs benrfmibeten,

Die Corge fur feine eigne Gefundheit hatte Gans ther ftets am wenigfien beschäftigt; baber fant nun

auch, trot feiner fonft mufterbaft maffigen Lebens, meife, gebeugt von ben Befchwerben bes Felbaugs und ungewöhnlicher Unftrengung, Die Rraft bes Ler bens fichtbar und fchnell. Schon im Jahre 1799 mar er genothigt, feine Regimentsgeschafte abzugeben und blos bie bes Generalcommando's, fo wie bie ber ihm ambertrauten Inspection jugeborenben Caden ju behalten. Seine junehmenbe torperliche Schwache hielt ihn nicht ab, alle Dienstpflichten wie bei gefunden Tagen ju erfullen, und felbit bie wohlwollenden foniglichen Ermabnungen, fo mie bie Bitten feiner Umgebungen tonnten ibn zu feiner Menberung bewegen.

Die Ummanblung bes bisherigen Bosniafenregie mente und Tartarenpules in Towarcap's mar eines ber letten Beichafte, mit welchem Gunther bie rubm. liche Laufbahn feines offentlichen Lebens beichloß. Ceiner mantenben Gefunbbeit ungegebtet verschmabte er es nicht, ben bem Regiment angewiesenen Canton, Deu Dit Preugen, jum Bebuf ber Revifion felbit gu bereifen und feine gange Thatigfeit biefem einfachen, Scheinbar unter ibm liegenben Beichaft au

midmen.

Bur Revue des Jahres 1802 jog fich unter Gunsthers Befehl ein Corps bei bem nicht fern von Ore teleburg liegenden Dorfe Jerutten jufammen, und die Untunft bes Monarchen rief ben General an bie Spibe feines Regiments. Dief mar bas lebte Mufe glimmen bes verlojdenben Funtens. Bu Pferbe fchien er noch ungebengt von ber Laft ber Jahre, und es war ein feltner Unblid, ben Greis an ber Cpife ber Attate mit ber Conelle ber Jugenbfraft babin fturmen, ibn mit Aufmertfamteit und Charffinn jebe einzelne Bewegung fur ben allgemeinen 3med leiten ju feben. Die Bufriedenheit feines toniglichen Berrn begengte ber ichwarge Ablerorben, mit bem er bei biefer Gelegenheit belohnt murbe.

Der nachfte Winter wirfte verberblich auf Die Ber fundheit bes Generals. Ein beftiger Suften erichopfte alle feine Rrafte, und bei eintretenbem grabjabr mar er faum noch im Stande, mit ber größten Unftrengung feine Berufspflichten ju erfullen, benen er bis jum letten Athemauge treu blieb. Dit philosophis fchem Gleichmuth betrachtete er fein fichtbar berans nabendes Ende, und vertheilte noch wenig Tage gupor mit ber großten Rube feine Berlaffenichaft.

Bur Erercierzeit bes Jahres 1803 maren bie To-warczy wie gewohnlich bei Tykoczin gufammenges ruct, und Gunther wollte, feinen Grundfaben ger treu, felbft fterbend es noch verjuchen, ben llebungen bericiben beigumobnen; allein er mar icon fo matt. baß er beim Sinausreiten gur Opegialrevue am 21, April ben ihn begleitenben Mointanten, Lient. Preng, er fuchen mußte, immer nabe bei ibm ju bleiben, um ibm beignfteben, wenn er vor Mattigfeit vom Dferbe finten follte. Es fchien, als wenn er auf bem Erer, cierplate gu fterben munfchte. Den folgenben Tag ftand bas Regiment wieber jum Erercieren verfams melt, und ber Beneral mar Billens, ebenfalls baran Theil ju nehmen. Dit vollem Bewußtfenn beforgte er noch bes Morgens verschiebene Geschafte und ber fabl bem Abjutanten, ibn nach einer Biertelftunbe abaubolen; als aber biefer ericbien, fand er ben Selben an feinem Arbeitstifche figend, ben Ropf gur Red): ten geneigt, - tobt. Schnell erreichte bie fcmerg liche Runbe bie barrenben Ochmabronen; bes Uns führere beraubt, jogen fie im flummen Ochmers nach ibren Cantonnirungen. Die Trauer einer gans gen Proving mar bie befte Leichenrebe bes Berftor, benen.

Gunther befaß alle Engenden bes Chriften und bes Golbaten. Geine naturlichen Unlagen batte er burch Rachbenten und Lefture gebilber, und feine Renntniffe erftrectten fich uber alle Zweige bes bamaligen Wiffens. Gines feiner vorzüglichften Talente mar bie ichnelle Muffaffung und Benutung bes Ter: rains. Duth und Tapferfeit maren ibm angeboren und die Gefahren fein Element. 3m bibiaften Rampfe ertheilte er feine Befehle mit ber großten Rube, ober wenn es bie Doth erheischte, feste fich felbft an bie Spite feiner Schaaren, um fie ins Gefecht ju fuh. ren. Er marb mehrmahls bleffirt, ichon im fieben tabrigen Rriege, und mabrend bes Relbangs in Dolen ichatte ibn munderbar bie Sand ber Borfebung. Seine Uniform mar bei mehrern Gelegenheiten burche Schoffen und auf bem Rudzuge von Offovies befand er fich fo tief im Sandgemenge, bag er nur burch bie Schnelligfeit und Geiftesgegenwart bes Bosnia-

fen Gierburg gerettet murbe.

In feinen Urtheilen mar er gurachaltenb, aber beito baufiger ließ er bie Gefinnungen eines ebelm Bergens laut merben. Der großte Theil feiner vertraulichen Briefe zeichnet fich burch bie Meußerungen eines feften Glaubens an feinen Schopfer, burch Ers munterungen gur Engend und Dflicht und burch eine unerschutterliche Unbanglichkeit an Ronig und Baterland aus. Bei folden Grundfagen fonnte bas Stree ben ber neuern Beit ibn unmöglich ansprechen. Das erfte Auftreten Bonoparte's erfullte ihn mit Soffinngen, beren Realifirung er inbeg eben fo menig erlebte, als feine jungern Beitgenoffen.

Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbabn Dr. 3.7

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# litair 28 och en blatt.

# No 828.

Connabend, ben 5ten Mai 1832. Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

## Perfonal - Beranberungen in ber Urmee.

### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfegungen:

Den 14. April.

v. Studnis, Capt. vom 1. Barbe, Regt. ju Buß, jum etatem. Dajor.

v. Entevort, Dr. Et. von bemf., jum Capt. und

Comp. Chef.

v. Ochlegel I., Gec. Lt. von bemf., jum Dr. Et. p. Lavière, überg. Cec. Et. von bemf., in ben Etat, p. Dalacomsti, aggr. Cec. Et. von bemf., uber

ben Etat einrang.

Reipp, Felbm. von bemf., ale aggr. Cec. Et. aur 1. Garber Inval. Comp. verf. Graf Monts, Capt. vom 2. Barbe Regt. ju Buf, jum etatem. Major.

Quierling, Dr. Et. von demf., jum Capt. und

Comp. Chef. p. Thiefenbaufen, Gec. Et. v. bemf., jum Dr. Et.

v. Below II., v. Gersborff, aggr. Gec. 2ts. von

Biegefar, Port. Sahnr. von bemf., jum aggr.

v. b. Lebe, v. Baftrom, Unteraff. von bemf., ju Port. Sabur. v. b. Coulenburg, Capt. vom Raifer Meranber

Bren. Regt., jum etatem. Major. v. Bulffen, Dr. 2t. von bemt., jam Capt. und

Comp. Chef. v. Saerdabely, Pr. Lt. von bemf., ale Copt. u. Comp. Chef ins 15. Inf. Regt. verf. v. Rufter, aggr. Pr. Et. von bemf., 3. aggr. Capt.

2tes Quartal 1832.

v. b. Diffbe, Cec. Lt. von bemf., jum Dr. Lt. v. b. Landen, aggr. Cec. Lt. von bemf., einrang.

v. Beblit, Gren. von bemf., als P. Fabnr. ins 38. Inf. Regt. verf.

v. Bictebe, Dr. Lt. vom Raifer Frang Gren. R., jum Capt. u. Comp. Chef. v. Garn I., Cec. Lt. von bemf., jum Dr. Et.

v. Raidftein, Ditidel, aggr. Bec. 2ts. v. bemi. iber ben Etat einrang,

v. Pribelmis, D. Sahnt. von bemf., jum aggr. Gec. Et.

v. Diebrichs, Dr. Et. vom Garbe. Mef. Inf. (Pom.) Regt., jum Capt. u. Comp. Chef.

Roels, aggr. Dr. Et. von bemi., jum gagr. Capt. Graf ju Dohna , Laud, Cec. Et. von bemf., als aggr. Dr. Et. ins 3. 3nf. Regt. verfett. v. Efebed, aggr. Gec. Et. von bemf., einrang.

v. Dandelmann, D. Fabnr. von bemf., jum aggr. Gec. &t.

v. Krutifd, Dr. Et. vom Barbe, Eur. Reat., jum Rittm. u. Gec. Chef.

b. Comargenau, Gec. St. v. bemf., jum Dr. Et., u. tritt wieber ins Regt. ein.

v. Robe III., aggr. Cec. Et. von bemf., einrang.

v. Oppen, Dr. ft. vom Garbe Drag. Regt., jum Rittm. u. Esc. Chef. v. Baldow I., Cec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

v. Rofen, aggr. Cec. Lt. von bemf., einrang.

v. Odleemaller, Dr. Et. vom Garbe Duf. Rgt., jum Rittm. u. Esc. Chef.

Ceelmann, aggr. Pr. Et. von bemf. , jum aggr. Mittm.

v. Schwichow, Sec. Lt. von bemf., jum Dr. Lt. v. Rnebel Doberib, aggr. Sec. Lt. von bemf.,

v. Raldreuth, Rittm. vom 2. Garbe/Ulan. (2bw.) Regt., jum etatem. Major.

Graf Colippenbach I., Dr. Et. von bemf., jum Rittm. u. Esc. Chef.

v. Sade, aggr. Pr. Lt. von demf., 3. aggr. Rittm.

v. Balbow, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Bernftorff, aggr. Gec. Et. von bemf., j. aggr.

Dr. Lt. Sraf Ochlippenbach III., aggr. Sec. Lt. v. bemf.,

einrang. Meldior, Capt. vom 15. Inf. Regt., als etatsm.

Major ins 28. Inf. Regt. verfett. Den 17. April.

v. Gerhardt, Capt. vom 26. Infant. Regt., jum etatem. Major.

Den 18. April. Bordert, Felbw. vom 1. Garbe Regt. ju Buf, erbalt ben Char. als Gec. Et.

v. Felgermann, aggr. Pr. Et. vom Raifer Frang

v. Forftner, aggr. Pr. Et. vom 22. Inf. Regt., als aggr. Capt. ins 37. Inf. Regt. verf., u. bleiben beide in ihren bisherigen Berhaltn. bei ber Ober-Mil Gram. Comm.

Ober-Mil. Eram. Comm. v. Lingt, penf. Major vom 6. Inf. Regt., erhalt ben Char. als Ob. Lt. und bie Erlaubniß gu Era-

gung ber Regtounif, ohne act. Diensty.
Den 21. April.

v. Salfem, penf. Major vom 16, Juf. Regt., er, balt ben Char. ale Ob. Lt.

Den 22. April.

Tabbert, Cec. Et. von ber 1. Barbe 3nv. Comp.,

Albrecht, Gec. Et. vom Corps ber ausrang, Barber Juwaliben, in die 1. Garber Inv. Comp. einrang. Liebte, aggt. Gec. Et. von der 2. Garber Inval. Comp., ins Corps ber ausrang, Garter Invaliben.

# B. Abicbiebebemilligungen u. f. m.

Den 14. April. v. Alvensleben III., Cec. Et. vom Raifer Alexan.

ber Gren. Regt., icheibet aus. v. Barburg, agar. Occ. ft. vom Reat. Garbe bu

Corps. Uebel, Sec. Lt. vom 2. Garbeillan. (Low.) Rat.

fcheibet aus. Den 18. April.

Maumann, Dr. Lt. vom 7. Juf. Regt., mit ber Armeeunif, u. Denf. Roeppen, Capt, vom 2. Bat, 6. fom Regts,

v. Foerfter, Rittm, von bemf, mit ber Armeeunif, Silbert, Dr. Lt. vom 3. Bat. 6. 2bw. Regts., als Rittm, mit ber Batsunif. obne act. Dienits.

Schmidt, Dr. Lt. vom 2. Bat. 7. Low. Ngts., als Capt. mit ber Armeeunif. Beller, Sec. Lt. von bemf.

v. Berge, Dr. Et. vom 3. Bat. 7. Lbm, Regts., als Rittm. mit ber Armeeunif.

Tartich, Dr. 2t. vom 1. Bat. 18. 20m. Regts. Corvin v. Bierebifti, Capt. von der 7. Inf. Regts. Barn. Comp., als Major mit der Armesunif. u. Pension.

Erzählung der Theilnahme des 2ten leichten Bataillons der fonigl. deutschen Legion an der Schlacht von Waterloo. Bom Obersten und Brigade-Commandeur George Baring.

(Mit Bewilligung bes herrn Berfaffers und ber Rebattion aus bem hannoveriden militatrifchen Journal, Zweites heft, S. 69 u. f. abgebruck,)

Vor wort der Nedaction. Der Herr Oberst und Brigade-Commandeur George Baring beftisste in den Tagen von Quatrebras und Waterloo als Major das Zie leicher Bataillon der könliglichvenichen Legion. Auf den Wunfch der Nedaction hat derfelde seine Einwilligung ertheilt, daß die nachtschende Schöchistersählung, voche er wenige Wöchen nach jeine benfrührtigen Tagen als Privatmitrischlung niederschieb, jetze einem gehören Publitum bekannt werden durch. Es ist daßer die gang ichmuctisse umd einsache Praceche des Originales unverdudert detbehalten, indem solche Batte teiner Ausgierung der Rede bedürfen. Der Herr Derig bar moch ausbrücktig gemacht würde, wie es aus biefeim Grunde unvermeiblich sey daß er von sich und von jeinen Anordnungen in der ersten Person sich und von jeinen Anordnungen in der ersten Person sich und die Bedürften der und die Redaction jog es vor, lieber die Originalität des Aussaches beigubehalten, als durch eine veränderte Wortspäung biesen beschieden, als durch eine veränderte Wortspäung biesen beschieden Muniche des Herrn Bersafiers vorzubauen.

Schon war bie Erwartung ber Truppen burch bie Rudtefr Mapoleons von Elba und bie baburch berbeigefibrten Bewegungen in Frankreich auf einen hoben Grab gespannt, als eine Orbre mit Tagesam-

bruch des iscen Junius islis die Bataillone der Iene Divisson unter dem Sommand des Genteals Carl von Alten aus ihren Quartieren bei Secoussines zu lammenrief, von von sie in ach dem Vereinsigungsorte Braine ie Comte marchieren, um logleich nach Nivvelle aufzubrechen. — Die englische und hanndverliefe Brigade marchierte von da nach Quartebras, unfere aber, die 2te der deutsche eine Etunde weit auf der Chaussen dem Opersten von Ompreda eine Stunde wie das der Gente der Brusten der Gente der G

Schlachtfelbe bes vorigen Tages.

Gingelne Schiffe ber Borpoften bezeichneten ben beginnenben Zag bes 17ten Junius, übrigens maren beibe Armeen bem Anscheine nach rubig, und wit erwarteten jeden Augenblid Die Orbre jum Angriff. Begen 7 Uhr Morgens murbe ich jum General 216 ten gerufen, und erfuhr, bag bie uns links ftebenbe preuniiche Armee am Abend guvor geichlagen fen, und wir uns in Rolge beffen fogleich auf Benappe juridieben follten; jugleich erhielt ich ben Befehl, mit bem Bataillon die Arriergarde ju bilben. 3ch ließ baber alle Borpoften fofort ichmach ablofen, nahm eine concentrirte Stellung mit ihnen, und als bie Divifion fo weit jurudmarichirt mar, bag mir fie aus bem Befichtefreife verloren hatten, fing auch ich meinen Rudgug an. Außer bem Bataillon hatte ich noch 2 Schwadronen braunschweigischer Ravalles rie unter meinem Befehl, und wenn ber Reind mit Seftigfeit aufgedrungen mare, fo mußten wir in eis nem fo offenen Terrain nothwendig bedeutend verlies ren, worauf ich auch gang gefaßt war. Biber alle Erwartung folgte ber geinb nur von ferne, und ich fließ bei Benappe ju ber Divifion, ohne einen Coug gethan ju haben. Dach einem furgen Salt brachen wir etwa um 2 Uhr Rachmittage wieder auf, und in bem Augenblice entlub fich ein heftiges Gemitter mit einem fo ungewöhnlich ftarten Regen, bag bie Truppen in menig Minuten in ben Strafen bis an bie Rnie im Waffer ftanben. Mes marfchirte jest auf ber großen Strafe nach Bruffel, so bag ber Beg burch bie Meinge ber barauf befindlichen Erup, pen oft gestopft warb. Es traf sich, bag mein Bataillon und bas 95fte englische Regiment bie letten ber Infanterie maren.

Die Frangofen brangten mit ihrer Ravallerie bie unfrige jest fehr fart und mit so gutem Erfolge, bag fie einige unferer Regimenter über ben Saufen war, fen. 3ch fab ben Feind uur noch einige hundert Schritte hinter mir, marschirte daher mit bem Batailon von der Chausse aufer Feld, bereit, in einem Quarte ben Feind zu emplangen; der Oberst Barnarb ihar mit bem Sossen Regimente dasselbed auf der andern Seite. So marschirten wir die halb S Uhr zu ber Position von Waterloo, ohne jedoch von der siendlichen kavallerte angegriffen zu werden. Ich ward jeht nach der Weierer 2a Jape sainte geschieft, zu mie mit dem Dataillon zu beiehen. So viel das, noch übrige Tageslicht und ber aufgaltende Regen er laubte, machten mit felm Erreibeijungsanstlaten, und legten uns dann in Erwartung der Treignisse des nächsten Morcaus nieber.

Die Meierei ka hane sainte liegt bekanntlich bicht an der Shallfe, welche von Geinappe nach Brüffel sührt, im Zentrum der beiberseitigen Positionen und auch erwa in der Mitte zwischen ihnen. Das Wohn haus, eine Schwere und die Edille maren mit einer Mauer im Vieren wach der seinlichen Seiter unwaren im Einer Dauer im Biereck umgeben, dessen Inneres den Hoffen eine zum bildere. Born, nach der seinlichken Seite zu, war ein Obstgarten mit einer Hecke einzeschloffen, und hand, hinnen ein Kächengarten, welcher an der Chausse mit einer keinen Maner, sonst der nach mit einer keinen Maner, sonst der auch mit einer Heinen Maner, sonst der Dockentlich inderen zwei Thiere und der große Thore auf Freie, von denen die der Schwer istobe gleich Anfanz den Tuppen gerschlagen und verbannt

Das Datallon hatte 6 Compagnien, die im Gaugen nicht volle 4600 Mann jahlten; 3 Compagnien hatte ich in den Obstgarten positir. 2 in die Gelekade mod i hinten in ben Kächengarten. Zo wichtig der Destit der Meteret auch augenichenlich war, so ungulängigt waren demungsachtet die Betrifteibigungsmirtel, und ich mußte noch außerben gleich nach dem Einrücken die Minmerleute des Regimentes, zu Holge eines erhalten beitelnen Destitelse, nach dem Pachtybel Hougen schalten Destitelse, nach dem Pachtybel Hougen schalten Destitelse, nach dem Pachtybel Hougen Waulthier am Tage zuwer verloren gegangen war.

### Literatur.

Ueber die Berwendung des Geschüches und der Sandvaffen gur Bertheidigung der Festungen. Aus dem Frangösische des Generals Nogniat übersegt und mit Anmerkungen begleitet. Mit drei Planen. Berlin, Mittler. 1832. 1 Rtl. 25 fgr.

Die vorliegende beutsche Bearbeitung muß selbst benjenigen erwunscht seyn, welchen die Sprache fein Hindernig beim Studium des Orginals ware, denn man findet hier vereinigt, mas in der Ursprache zer freut ist. Mut das Memmir ihrer die Geschistever freibigung dietet door eine selbsständige Schrift; das ihre die Annoendung der Handongsen ist unwebrer Heft des Journal des seienes militaires geststeut. Demnächst dat der deutsche Geardeiter die Ausstellungen, voelche General Balage (im Spectateur mitaire) gegen beide Memoirs macher, berücksichigen im Westentlichen in Anmertungen beigebracht. Der erhölt nam hier erwas Bolffändiges, und pwar von Mannern, denne eine gewisse Autorität in der Bache nicht abausprechen son der fent der von der der

Eine Ueberficht bes Inhalts mitgutheilen, scheint bei so bestimmt gegebenem und begrängten Stoffe nicht nothwendig; jeber mit bem Gegenstande nut ein nigermaßen bekannte Lefer wird fich leicht lagen fahr nen, was er zu erwarten habe. Die Berdeutschung ift vobl gelungen, und bas gange Unternehmen ge-

wiß ein bochft empfehlenswerthes.

Der Beheime Ober: Regierungs : Nath Dunder bat jett bem Krieges Ministerium iber ben Ertrag bes in ber biesseitigen Weinisterium iber wom 16, 3a muar 1830 erwähnten, jum Boffen ber Inwaltben von ihm berangegebenn Liebes "Bildere Etanbbilt v. unter Einseinung bes Restbetrages, eine Schusperch nuns vorgelate, wonach bie Eele Seinnahm nach

Abug von 172 Rifl. 27 Sgr. 11 Pf. die in den Provingen verwendet worden find, iberhaupt 1125 Mtl. — Sgr. — Pf. incl. 85 Mtl. Gold, die Ausgade

aber 547 1 6 1 3 1 20 1

betragen hat.

Der Ueber, fong mit 577 Rtl. 23 @gr. 9 Pf. incl. 65 Rtl. Bolb ift bem Rricge: Minifterio vollstanbig überwiefen und wird, fo weit es noch nicht gefchehen, nach ber Bes ftimmeng jum Beften ber Invaliden fo wie ber Wittmen und Maifen, aus ben Feldjugen ber Jahre 1813, 1814 und 1815 verwendet werden. Je mehr bas gunftige Ergebnig bem mobilthatigen 3wecke bes Bebers entfpricht, befto mehr findet bas Rriege,Die nifterinm fich verpflichtet, bemfelben bafur nochmals bifenlich an banten. Die unverfauft gebliebenen Ereme plare bes Liebes tonnen nebft ber Abbilbung bes Ctanbe bildes fur ben Preis von 12 Egr. bas Etid in ber Geheimen Regiftratur ber Abtheilung fur bas Invaliden . Wefen, Wilhelmftrage Do. 81, von ben Beforberern bes guten 3mede in Empfang genommen merben.

Berlin, ben 26, April 1832.

Rriegs . Minifterium.

Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majeftat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

# No 829.

Connabend, ben 12ten Mai 1832. Redaftion: der Ronigl. Generalftab.

## Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

## Ernennungen, Beforberungen Berfehungen:

Den 24. April. Mitarby, Capt. u. Platmajor in Dangig, tritt als aggr. jum 4. Inf. Regt. gurud. Dabner, aggr. Capt. vom 33. Inf. Regt., jum Plabmajor in Dangig. v. Bienetowsti, Pr. Lt. von ber 24. Inf. Rgts.

Barn. Comp., jum Platmajor in Colberg. v. Buene, Dr. Et., julete im 17. Inf. Regt., bei

ber 24. Inf. Regts. Garn. Comp. angeftellt. Beumgarten, Cec. 2t. vom 2. Bat. 7. 2bm. Regts., jur 12. Div. Garn. Comp. verfet. Den 25. April.

v. Ganvain, Unteroff. vom 39. 3nf. Regt., jum Port. Rabnr.

Den 26. April. Dring Bernbard ju Colme, Braunfele, julett

Rittm. im Regt. Garbe bu Corps, jum Major u. Rubrer bes 2. Aufg. vom 1. Bat. 29. 20w. R.

b. Roberts, Dajor u. Fubrer bes 2. Aufg. biefes Bats., in gleicher Eigenschaft jum 2. Bat. 29. Pow. Regte. verfett.

# B. Abichiebebewilligungen u. f. m.

Den 25. Mprif.

v. Begnelin, Gec. Lt. vom 9. 3nf. Regt., mit Denfion.

v. Anoblauch, Dr. Et. vom 21. Inf. Regt., als Capt. mit ber Regteuniform obne act. Dienfta., Must. auf Unftellung bei ber Genbarmerie u. mit Denf.

Dieftel L, Dr. Lt., Runge, Saenger, Sec. 2te. vom 2. Bat. 14.

Richter, Capt. vom Bow. Bat. 33. 3nf. Regte.,

mit ber Armeeuniform.

Ergablung der Theilnahme des 2ten leichten Bataillons der tonigl. deutschen Legion an der Schlacht von Baterloo. Bom Dberften und Brigade-Commandeur George Bacing. (Sortfesaug.)

Dit bem anbrechenben Morgen bes 18ten Junius fuchten mir alle Mittel bervor, um Bertheibigungs. 2tes Quartal 1832.

anftalten ju treffen, wobel bie verbrannte Thur ber Scheuer bie großten Schwierigfeiten verurfachte. Bier, mit, und mit bem Rochen einiger in ber Deierei vorgefundenen Ralber brachten wir ben Dorgen au. als nach 11 Uhr ber Angriff gegen ben rechten glut-gel anfing. Beber begab fich nun auf feinen Boften, und ich verfügte mich in ben Obstgarten, ba biefer sunacht angegriffen werden mußte. Die Deierei liegt

in einer Bertiefung, fo bag eine fleine, nabe vor bem Obstaarten fich bergiebenbe Erhobung ben berauructen ben Teind verbarg. Rurg nach Mittag eröffneten einige Planter ben Angriff; ich ließ bie Leute fich nieberlegen, und verbot alles Reuern bis ber Reind gang nabe mare. Der erfte feindliche Cous gerichlug mir ben Ingel bes Pferbes bicht vor ber Sant, und ein zweiter tobtete ben bei mir haltenden Dajor Bofewiel. Der Reind bielt fich nicht lange mit Dlantern auf, fonbern ructe foaleich mit amei gefchloffes nen Rolonnen aber die Bobe bervor, beren eine bie Bebanbe angriff, und die andere fich in Daffe mit ber größten Berachtung unfere Reners auf ben Obfte aarten marf. Unierer geringen vereinzelten Babl mar es nicht moglich, biefer muthend angreifenden Heber. macht vollig ju widerfteben; wir jogen uns an bie Scheuer in eine mehr vereinigte Stellung jurud, um die Bertheibigung fortgufeben. Deinem Pferbe marb ein Bein gerichmettert, und ich mußte bas met nes Abjutanten nehmen. Der Oberftlieutenant von Rlente fam jest mit bem Lineburgifchen Bataitfon uns an Sulfe. Bir griffen fofort wieber an und batten die Reinde fcon jum Weichen gebracht, als ich porn aur Geite bes Obffgartens eine ftarte Linte feinbe licher Raraffliere fich formiren fabe; jugleich tam ber Sauptmann Deper aus bem bintern Garten, um mir ju melben, baf bie Beinde ben Garten umgangen batten, und es nicht moglich fein murbe, ibn ju hal ten. 3ch gab ihm baber Befehl, fich in bie Bebanbe gurudt ju gieben und biefe vertheibigen gut belfen. Ueberzeugt von ber großen Befahr, Die uns burch bie Raraffiere, wegen ber fcwachen und leicht ju burchbrechenten Sede, bebrobete, rief ich meinen Leur ten, bie mit ben neuangefommenen Sannoveranern in Folge bes Tiraillenr Befechts untermifcht maren, ju, fich um mich ju fammeln, indem ich die Abficht hatte, mich in die Ocheuer ju gieben. Die Bahl ber uns au Sulfe gefommenen übertraf die ber Leute, welche ich numittefbar bei mir batte mehrfach, und Da gleichzeitig feindliche Infanterie fich bes Gartens bemeisterte, indem Die Tirailleure burch einen Colons nenangriff vertrieben murben, fo glaubten biefe, als fie auf bem freien gelbe bie Ruraffiere erblichten, fich nur baburch retten au tonnen, bag fie ber Sauptpos fition queilten. Deine Ctimme, jenen unbefannt, und auch mohl nicht burchbringend genug, blieb mit allen Berfuchen, meine Leute unter biefen bochft unt gunftigen Umftanben jum Stehen und Cammeln gu bringen, ungebort. Coon von ber Ravallerie ereilt, Riegen wir auf Die feindliche Infanterie, welche ben bintern Garten umgangen hatte, mit mußten beren Reuer paffiren, min bie Dofition ber Urmee ju erreis chen, welches and einem Cheile gelang. Erob bier fer Unfalle murbe bie Deierei felbft von ben barin

commanbiernden Leitenands Carey und Graeme und Schindeld Arant fortrodheren tanfer vertheibigt. Die eiglischen Dragonergarben tamen nun heran, ichtungen bie Adrassiere, sielen aber die Infanterie der welch ison viel gelitten hatte und rieben se beinach

anna ant

In tiefem erften Angriffe hatte ich fehr bebeutend an Leuten, fo wie 3 tobte und 6 verwundete Offigiere verloren. Muf mein Anfuchen um Berftartung murben mir baber bie Capitaine v. Bilfa und Beinr. v. Marichalt mit ihren Compagnien vom Iften leiche ten Bataillon jugetheilt. Diejen mit einem Theile unfers Bataillons gab ich bie Bertbeibigung bes bins tern Gartens und überließ ben porgenannten 3 Of fizieren bie Gebaube, bie fie fcon fo rubmlich vertheibigt hatten. Den vorbern Obftgarten befehte ich gar nicht wieber. Dur eine halbe Stunde Frift marb uns vom Beinde gelaffen, die wir benn auch fo gut wie möglich anwenbeten, um une gegen einen neuen Ans ariff portubereiten. Diefer erfolgte benn auch in eben Dem Dage wie juvor, namlich von zwei Seiten mit amei gefchloffenen Rolonnen, Die une mit großter Befchwindigfeit beinahe gang einschloffen, und mit einer alle Gefabr perachtenben Buth fochten, bie ich in foldem Grabe bei Frangofen noch nicht fennen ger lernt batte. Durch ibr Mufbringen in Daffe beaten ftiat, traf jebe unferer Rugeln und beandate fich fete ten mit einem Opfer. Dies hinderte fie abet nicht, fich gerabeju auf bie Daner ju merfen, und nach ben aus ben Schieflochern gehaltenen Buchfen gu greifen, um fie dem Wegner ju entreißen; fur ben eben fo verwegenen Berfuch, bie Thore und Thuren einzubres den, buften gar mande mit bem Leben. Der bar-tefte Rampf war ba, mo bie ermahnte Scheuerthur fehlte, und mo fie einzubringen feft entichloffen fote nen. Auf biefem glede lagen in jehem Mugenblice bereits gegen 17 Beinde tobt über einanber, und ichuts ten noch mit thren Leichen bie neu aufbringenben Bahrend biefer Beit formirten fich rechts vormarte vor ber Meierei vier Elnien von Ravalles rie; ble Ifte Ruraffiere, bie 2te Ulanen, bie 3te Dragoner und die 4te Bufaren. Daß ihre Beftimmung war, Die Quartes in ber Pofition unferer Die vifion augugreifen, um burch beren Bernichtung bie gange Linie gu burchbrechen, blieb mir teinen Mugen. blid gu bezweifeln, eben fo wenig was unfer Schick fal fein mirbe, wenn ibr Borbaben gefange. Ine bem fie nun bicht an ber Deierei ber gegen bie Dos fition marichirten, ließ ich bas game Rener, mas moglicherweife babin gebracht werben tonnte, auf fie richten, woburch zwar viele Denfchen und Pferbe niebergemorien wurden, ohne indeg den Duth au brechen. Ohne fich im Minbeften um unfer Fener au fammern, rudten fie mit größter Unerfcbrochenheit wer und geffeit die Infanterie an. Alles dies konnte ich überfeben, und ich gestehe gern, daß mit hen und wieber ichwer ums Herz ward. Wie dies Kavallerie von unfern Infanterieskharrese aufgenom men und antackarfoliagen wurde, ist zu befannt, als

baß ich es bier ju berühren brauche.

Das Gefecht in der Meierei hatte mit ununterbrochener heftigkeit sortgebauert. Michts fonnte inbest dem Muth unserer keute beugen, die, dem Beispiele ligere Officiere sosgend, des Geschaft ladend Profboten. Michts fonnte einen höhern Muth, nichts mehr Zuwerschaft geben, als ein soldese Benehmen zu sehen. Dies sind die Augenblide, wo man siblen lernt, was der Geldat einer dem andern ist, was eigentlich das Wort Kamerad in sich jake; es sind Befühle, die auch den Ausbesten durchbringen mitsen, bei aber nur der vollständig erkennen kann, der Zeuce soldere Augenblick gewosen ist,

Alls bie Anvallerie fich juraktwandte, gad auch bie Infanterie ihren fruchtiefen Angriff auf, und jog fich, begleitet von inferm Jurrad und hohngelächter, gurad. Unifer Berlift war bei biefem Angriffe nicht in bekentend wie juwe geweifen; mit aber war mein Debe beiten wie juwe jurgen, und da mein Bedienter mich tobt gestaute und mit meinen andern Pferden weg-geritten wor, fo ließ ich von ben wielen berrenlos mit

ber laufenden mir eines auffangen.

Das Zerträmmerte bergiftellen und zu verbessern mar die erfte Gorge sie alle. Meine änglich gerbie aber war die Minition, die ich durch das anhaltend bestige Kener benn auch schon die über die Hälfte abgenommen sand. Sogleich sichtet ich einen Officier mit diesem Derichte jurcht und bat um Mution, welche mit auch versprochen wurde. Eine Stinde mochte unter diesem Bertichtungen verstrücken senn, als ich wiederum weit seindliche Kolonnen auf die Meieret herammarschiend entbeckte; mit der Meldung davon sandte ich einen Officier zu der Position zurück, um ließ aucleich die Stitte um Mutition wiederholen.

nichts ausrichten tonnte, war es gelungen, Feuer hinein gu werfen, benn burch fein Mittel erreichte er leich, ter, uns aus ber Meierei zu vertreiben, als badurch,

bag er fie nieberbrannte.

Unfer Corect mar baber nicht gering, als wir einen biden Rauch aus ber Scheuer empor fleigen faben, und bie Doth muchs mit jedem Angenbliche; amar mar Baffer im Sofe, aber alle Gerathichaften jum Ochopfen und Eragen fanben mir gerichlagen. 3mn Glad trugen bie Daffauer große Relbteffel; ich rif einem Danne ben Reffel vom Ruden, mehrere Officiere folgten meinem Beifpiele, fullten bie Reffel mit Baffer und trugen fie, ben beinabe gewiffen Tob verachtend, aufe Reuer. Leute, bie ichon mit folder Tapferfeit gefochten batten, bedurften bes Beifpiels threr Officiere taum mehr; in wenigen Mugenblicten trug tein Daffauer einen Reffel und bas Reuer murbe Damit gludlich gelbicht, leiber aber auch mit bem Blute manches braven Dannes. Debrere ber Leute' maren, obgleich mit Bunben bebedt, nicht jum Bu rudgeben ju bringen. Go lange unfere Officiere fediten und wir fteben tonnen, - mar ibre fete Unte wort - weichen wir nicht von ber Stelle. 3ch murbe ungerecht gegen einen Ochuben Damene Friebr. Line bau bandeln, wenn ich feiner bier nicht ermabute. Schon aus 2 Bunben am Ropfe blutenb, und mit einem betrachtlichen Beutel voll Golbftude in feiner Zafde, ben er einem feinblichen Officier abgenommen. fand er an ber rudmarte gelegenen fleinen Schenere thar und vertheidigte von ba ben por ibm befindlie den großen Eingang. 3ch bieß ibn guridgeben, ba bas um feinen Ropf gebunbene Euch nicht hinreichte, bas heftige Bluten ju ftillen. Er aber, uneingebent feiner Bunben wie feines Golbes, erwieberte: ein Sundsfott, ber von Ihnen weicht, fo lange ber Ropf noch oben ift! Er marb nachher gefangen und bufte feine Chate ein.

Anderthalb Stunden mochte Diefer Angriff mobil wieber gebauert baben, als bie Frangofen, von ihren vergeblichen Anftrengungen ermilbet, fich noch eine mal jurudiogen. Leicht wird man mir unfere Rreube barüber glauben. Dit jebem erneuerten Angriffe marb ich mehr von ber Bichtigfeit überzeugt, bie in ber Erhaltung Diefes Doftens lag. Dit jebem Une ariffe nahm alfo auch bas Gewicht ber Berantworts lichteit . ju, und ich barf wohl behaupten , baf biefe nirgend fchwerer ift, als ba, mo ber Officier im Refbe fich felbft überlaffen augenblicklich einen Entichluft faffen muß, von welchem vielleicht feine und ber Ceis nigen Ehre und Leben, ja felbft noch größere Erfolge jeber Art abhangig fenn tonnen. Bei Ceblachten find befanntlich bie anscheinend großten Rleinigfeiten nicht felten von unberechenbarem Ginfluffe.

(Edinf folat.)

#### Literatur.

Botefungen über die wichtigsten Zweige der Reiege-Wissenschaft, gehalten zu Göttingen von Br. Greven, Oberstilleutenant und Gradt-Kommandant zu Göttingen. Mit 11 Gteindrucktafeln. Göttingen 1831.

Der Borrebe nach find diese Borlesungen theils jungen Officieren, theils Studierenden gehalten worden. Ihre Eigenthumlichefte besteht darin, das sie den Gegenstand geschichteils besteht darin, das sie den Gegenstand geschichteils bestanden, d. b., nach weiselien, wie das verschiedene Kriegsmaterial erzunden, nach und nach verbessert und zu verschiedenen Betweben gehandhabt worden, bis zu unseren Zagen, deren Einrechtungen nandrisch am weitstäuftigsten betrachtet

In biefer Weise werden solgende Gegenstände behandelt: L. Die Geschähmissensigaft mit Einschußer Geschähmissensigaft mit Einschußer Winistaust. II. Die Helmassensusungt. III. Die Keitungstrieg. IV. Das Recognosciren. V. Die Hebeschigungs oder Berschaungas Kunst. VI. Die Geldeberfeligungs oder Berschaungas Kunst. VI. Die Zatist nebst der Castrameation und einigen Ertläkrungen und Grundsächen aus der Ortrategie. VII. Kleisure Krieg und Dients der leichten Truppen.

Dicht immer find die neuesten Berhaltnisse ber fichtigte, bein wenn 3. D. die den Ausristungsbeiten eines Geschäftes noch Montitungen für Konspabel und Anchten, gelte, so wie Pferbe ju 12 Pie stolen incl. Gescher aufgesichter, sind, die geschen geseiner weit hinter ums liegenden Zeit an, eben 10 bie Berechnung bes Bestandes der Feldartillerie für ein Corps von 32 Batailsonen schoperer und 4 Batailse nen leichter Insantzeit ju 64 Dreipfindern, 8 Schaf Andertababsindern, 16 Sachspielbart, 48 Sechs

pfindern, 8 steben, 4 beißigpfindbigen Jaubiten. Daß die preußische reitende Artillerie in Bareriere von 8 Kanonen, 2 haubigen eingetheilt werde, man nen. Als der versichene Verf, die Vorleitungen biet, mochte das neue französige Artillereispfrem noch undetannt sen, jehr ist der länge iniche mehre der Kall, und der Hortensgeber dall, und der Hortensgeber datte dahre stäglich einige Motigen darüber einigen Motigen darüber derifgen tennen,

Berichtigung der Schrift (Des Generals v. gunt): Erinnerungen aus dem Feldzuge des sächslichen Corps im Jahre 1812 1c., von A. Grasen v. Holhendorft, Sauptmann im t. sächs. Iten Schäfendorf. Dersdern 1831.

Dad ben vielfachen Berichtigungen, welche biefe Schrift enthalt, icheint es mobl, bag ber General v. Runt theils nicht immer geborig informirt gemes fen tit, theile Danches in einem Anfall von Diffe muth und Ungufriebenheit niebergefdrieben bat, bie baufig eine Folge bypochonbrifcher Uebel finb. Inbeffen tann man auch bie Gutmathigfeit ju weit treiben, wie G. 18. Es ift leiber bie Art aller Ghr. fichtigen, baß fie ihre eigenen Abfichten und Banfche ftets guerft im Auge behalten und benfelben im Norts falle alle übrigen Rudfichten aufopfern. Go mag es wohl and (6, 93) eine organifirte geheime Policei im fachfijden Corps nicht gegeben haben, aber eine irregulare Rlatich, und Butrager Policei tonnte boch vorhanden gemefen fenn, weil bochfahrende Gemile ther immer aern miffen mochten, mas man von ib. nen fagt, und mer ibre Rreunde ober Begner finb. bie lebteren, um fie aus bem Bege au ichaffen.

[Berlin, bei E. S. Dittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. Wochen blatt.

# No 830.

Connabend, ben 19ten Mai 1832. Redaftion: ber Ronial. Generalftab.

## Perfonal - Beranberungen in ber Armee.

## A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfetungen :

Den 30. April.

Julius, Dr. Et. gufeht im 5. Ulan. Regt., erbalt ben Character als Rittm.

Den 3. Dai.

Dring ju Calm , Reiffericheib , Rrautheim, Et. juleht im 5. Ulan. Rgt., erhalt ben Charafter als Rittm.

v. Linger, Capt. jur Dieuftl. beim Rrieasminift. sum Dajor.

Den 5. Dai.

Strider, Intendant vom 2. Armeecorps, als Beh. Rriegerath jum Mil. Dec. Depart. verf.

Triebmind, Ober lanbesgerichterath, jum Beb. Rriegerath u. Juftitiarins bes Rriegeminift.

v. Bever, Major u. 2bj. beim Ben. Com. bes 7. Armeecorps, als aggr. jum Barbe Eur. Rgt. verf. b. Dahlbach, Capt. von ber 3. Ing. Infp., bei bem Gen. Et. v. Pfuel fur bie Dauer feines nach, ften Aufenthaltes in Meufchatel gur Dienftleift, als Moj. commort.

Balette, Capt. von ber Garbr, Artill. Brig., jum Art. Officier vom Plat in Bittenberg. Dellen, Capt. u. Art. Offic. vom Plat in Bit-

tenberg, tritt jur Garbe Art. Brig, jurud.

Den 8. Dai.

After, Schad v. Brodborf, Streit, D. Rabnt. von ber Garbe Art. Brig., In aggr. Cec. 2ts.

B. Bererbung erlebigter eiferner Rreuge 2ter Claffe. Den 5. Mai.

Effnert, Capt. a. D. Rifder, Bec. Et. a. D.

C. Abichiebebewilligungen u. f. m.

Den 2. Dai.

Clebich, Barn. Stabsargt in Cobleng, mit Denf. Den 4. Dai.

Claffen II., Gec. Lt. vom 22. 3nf. Regt., mit Denf. u. Musf. auf Civilverforgung. Baffet, Gec. Et. vom 2. Bat. 10. 2bm. Regts, als Pr. Et.

v. Eberharbt, Dajor u. Commbr. bes 3. Bat. 22. Low. Regts., als Oberfilt. mit Denf.

Den 5. Dai. Ditidel, wirtl. Geb. Rriegsrath u. Juftitiarius beim Rriegsmin., mit Peni, in ben Rubeft. verf. Den 6. Dai.

Loether, Dr. Lt. vom 31. 3nf. Regt., ale Cape. mit ber Armeeunif., Denf. u. Ausf. auf Emilverforg.

Graf Bergberg, Rittm. vom 10. Buf. Regt., als Dajor m. ber Agtsunif. ohne act. Dft. u. Denf. v. Rofengweig, Capt. von ber 1. Art. Brig., als Major mit ber Art. Unif. ohne act. Dienits. u.

mit Denf.

v. Follersamb, D. Fahnr. von berf., scheibet aus. Bahren, Dr. Lt. von ber 3. Art. Drig., ale Capt. mit ber Art. Unif. ohne act. Dienft., Penfion u. Musf. auf Civilverforgung.

Sahn, Gec. Et. von der 4. Mrt. Brig., m. Denf. u. Musf. auf Civilverforgung.

Erzählung der Theilnahme des 2ten leichten Bataillons der tonigl, deutschen Legion an der Schlacht von Waterloo. Bom Obersten und Brigade-Commandeur George Bating.

#### (Ediuk.)

Belde Gefable mich baber ergriffen , wie ich beim Hebergablen ber Datronen fand, bag ber Daim im Durchichnitte nur noch 3 bis 4 Etud batte, bas mirb ieber ermagen, ber fich in meine Stelle benft. Die Pente achteten nicht auf ibre burch ungebeure Anftrengungen abnehmenben Rrafte, und verrammels ten fogleich bie Locher, welche Die feindlichen Ranos nentugeln in ben Dauern bewirft batten; aber nicht mempfinblich blieben fie iber bie Lage, morin ber Mangel an Munition bei einem Angriffe fie verfeben mußte, und machten mir barüber die billiaften Ber merfungen, beren ich mabrlich nicht beburfte, um bie bringenbften Borftellungen gu erneuern, und am Enbe bestimmt ju berichten, bag ich einen nenen 2ine griff in biefem Juftanbe abguichlagen nicht fabig fer. Aues blieb ohne Erfolg! ") Mit welcher Angft fab ich jest wieder zwei feinbliche Colonnen auf uns zu marichiren! Befegnet batte ich in biefem Mugenblicke bie Rugel, Die meinem Dafenn ein Ende gemacht batte. Aber mehr ale bas leben ftanb auf bem Spicle, und bie ungewohnliche Gefahr erforberte ungewohne liche Anftrengung und Reftigfeit. Muf mein Bureben mm Muthe und jur Oparfamfeit mit ber Dinie tion, erhielt ich bie einstimmige Untwort: "Reiner weicht von Ihnen, wir fechten und fterben mit 36, nen!" Reine Feber, auch bie eines Dannes nicht, ber folde Augenblide erlebt bat, vermag bie Gefühle ju befdreiben, bie er in mir erregte! Alles verfdwine bet bagegen. Doch nie batte ich mich fo boch gefilbit. Aber auch noch nie mar ich in eine fo graufame Lage verfett gewefen, wo die Ehre mit ber Gorge fur bie Erhaltung ber Danner ftritt, welche mir jest einen fo unbegrangten Bemeis von Butrauen aaben.

Aum Nachbenten ließ ber Keind mir teine Zeit, benn ichon war er bicht an unsere ichwachen Mauern gefommen, und griff nun, erbittert durch den erfahrenen Widerfland, mit erneuerter Buth an. Der Kampf begann weber zuerft an der Scheuter, wo es ihm abermals gelang, Tener hinein zu werfen, welches auf die namichen Beile wie zuworflächtig gelöherwiede. Jeder Chally, den wir thaten, erhöhete meinte

Mnmert, b. Reb.

Angft und Corge; ich ichicte iett noch einmal an rud, mit bem bestimmten Bericht, baf ich ben Dos ften verlaffen muffe und werbe, wenn ich feine Du nition erhielte. Much bies blieb fruchtlos! Immer mehr und mehr nahm jest unfer Rener ab, und in bemielben Cinne wie biefes fiet, ftieg unfere Berter genheit. Coon borte ich mebre Stimmen miebere bolt nach Munition rufen, mit bem Bufabe: mir wollen ja gern bei Ihnen bleiben, aber mehren muff fen wir uns boch tonnen! Gelbit bie Officiere, Die ben gangen Tag ben größten Duth gezeigt batten. ftellten mir bie Unmöglichfeit vor, unter folden Um ftanben ben Doften ju halten. Der Feind, ber nur ju balb unfere Doth bemerfte, brach jest fect eine ber Thuren ein, ba aber nur menige aur Beit eine bringen fonnten, fo murben biefe bem Bajonette ger opfert und badurch bie Sintern fcheu, ben Borbern au folgen. Cie erftiegen nun bie Dauern und Da der, von mo aus ihnen meine ungluchlichen Leute ungeftraft jur Bielicheibe bienten; qualeich brangten Die Beinde burch bie offene Ocheuer, Die nicht mehr vertheibigt merben tonnte. Go unbefdreiblich fdmer mir nun auch ber Entichluß murbe, ben Dlas auf. jugeben, fo mußte bie Stimme ber Pflicht als Denich boch jene ber Ehre bier überbieten. 3ch gab ben Ber fehl, fich burche Sans in ben bintern Barten au gier ben. Bas mir biefe Borte tofteten, und von mel chen Gefühlen fie begleitet maren, moge ber beurtheis len, ber in gleicher Lage gemefen ift!

Mus Rurcht über ben ichlimmen Ginbruct, ben bas Buructziehen aus bem Saufe auf Die Dannichaft im Garten machen founte, und um ju feben, mas bort möglicherweise noch ju halten fepn murbe, mußte ich ben vorgenannten brei Officieren bie Ehre uber laffen, bie letten ju fenn. Da ber Durchgang bes Saufes febr fcmal mar, fo murben mehre Lente pon ben Teinden ereilt, die ihre Buth an ihnen mit ben niedrigften Schimpfworten und ber brutaliten Behandlung ausließen. In biefen geborte ber Rabnbrich Frant, ber icon verwundet mar. Den erften, ber ibn augriff, burchftach er mit bem Cabel, ein anber rer aber gerichmetterte ibm in biefem Mugenblice ben Urm burch eine Rugel. Demungeachtet gelang es ibm, fich in ein Bimmer ju fluchten und hinter eie nem Bette ju verfteden. Dod gwei Leute fluchteten auch in biefe Stube, Die Frangofen folgten ihnen aber auf bem Auge und ichrien: pas de pardon à ces B ..... verds! und erichoffen fie vor feinen Mugen. Er hatte bas mobiverbiente Glud, unentbedt au bleis ben, bis bas Saus bemnachft wieber in unfere Sanbe fiel.

Da ich mich nun vollsommen aberzeugt hielt, und alle Officiere mir beistimmten, bag ber Garten nicht zu behaupten mare, weun ber Reind im Be-

<sup>9)</sup> Es ift ju Kemerken, boğ bağ Quatilien mit Bildifen kereslinet wonr, und baber bie gewöhnliche Incluterie Munition nicht ge brauchen fennte. Diefer Umftand made bab Borgefellene ere liartich; selgs aber ungleich, wie gefriebilde et werben fann, werun man Jenergeneche von verfeldbeimen Rachtern bat,

fibe bes Wohnhaufes fen, fo ließ ich jest bie Leute fich einzeln nach ber Position ber Armee gurudziehen. Der Beind, mahricheinlich frob über die Ginnahme ber Meierei, that une feinen Abbruch auf biefem Rudinge. Die Leute, welche ich von fremben Corps gehabt batte, entließ ich borthin, und mit bem fchmas chen Refte ber mir übrig gebliebenen Daunschaft febte ich mich an zwei Compagnien bes Iften leichten Bataillons, melde binter ber Deierei in ber Dofis tion bart an ber Chauffee einen Sobliveg befett batten, und von bem Oberftlieutenant Louis v. b. Bufiche commandirt murben. Obgleich ich feinen Cous mehr thun fonnte, fo half ich boch bie bort ftebenbe Denge vergroßern, und ließ bie Lente mit in ben Sobimeg treten. Sier fing ber Rampf mit ernenerter Deftigfeit wieber an, indem die feindliche Infanterie, von meiner Deierei aus, vorbrang. Jest mußte ich ben Capitain Bemrich v. Darichalt fallen feben, beffen vorbin bewiesene unabertreffbare Zapferfeit und Rube mir eben fo unvergeflich bleiben wird, wie er felbft es mir als Freund ift; auch bem Capitain von Gilfa marb bie rechte Coulter ger ichmettert. Eben fo murbe ber Lieutenant Albers an diefer Stelle erfchoffen und bem Lieutenant Graeme bie rechte Sand gerschmettert, inbem er eben ben Tichato in ber Luft ichmang und ben Leuten Duth gurief. Beibe wollten trot alles Burebens nicht in ben Sohlweg treten, fondern hielten fich oben am Rande beffelben auf. Bei bem Berlaffen bes Bes baubes mar Capitain Solhermann und Lieutenant Jobin gefangen, und Lieutenant Carry vermunbet morben, fo bag bie Bahl meiner Officiere febr berabe gefdmolgen war. 3ch ritt ein Dragonerpferd, beffen Cattel mit großen Diftolenhalftern und einem Dans tel barüber bededt mar; bas Tener war fo heftig, bag bier vier Rugeln bineinfdlugen, und eine andere ben Gattel burdbohrte, wie ich abgestiegen mar, um ben Sut wieder aufjunehmen, ben eine Rugel mir pom Ropfe geriffen batte.

Das uns rechts stehenbe ste Bataillon ber beutchen Legion murbe barauf beorbert, bie sindliche Insancerie mit bem Bajonette anzugerifen. Das Bataillon schirte beiefe mit bem größene Muthe aus; in bem Augenblicke aber, wie es hierdurch in eine unvermeibliche Uniordung gerauchen war, brach ein Regiment frauglischer Kitrasser bem Jinterbalte hervor und rächte schreicht dem Ibbruch, ben seine Kameraden so eben erlitten hatten. Die Katrasser bielten bies für eine sichne Gedereitigt, bie Linie zu durchberechen, inbem sie wochselnicht wiese Leine in ber Vertrefung nicht gewahren. Auch aus 20 Schritte nabe gesommen, erbielten Ein folder Keure, daß sie in großer Unordnung umköpten, gebetrig verbatt von den Leuten. In beiem Augen blide racte unfer Iste hufarenegiment heran; bie Atraffiere formitten fich wieber mit unglaublicher Geneiligteit und boten ihnen bie Stirn. Beibe Corps schiene einander nicht recht zu trauen, jedoch brachen gleich daranf bie Jusaren ein, und bas Befech, auf ungefahr 200 Echtit vor une, war, obgleich nur furz, bod jehr blittig. Nach etwa einer vetrel Erund bes befrigfen kampfes pogn fich beibe Theil zurück; bie Dufaren ginnen worfen unfere Yufungerie.

Dierbei ereignete fich ein befonberer Borfall. Gin Corporal ber Sufaren mar, eingeschloffen von ben Ruraffieren, mit fortgeriffen, batte fich aber bennoch feinen Weg zwischen ihnen beraus zu bahnen gewußt; ein Ruraffier batte baffelbe Beichick gwifden ben Sufaren gehabt, und als beibe ju ihren Corps jus rudeilen wollen, begegnen fie fich etwa auf ber Salfte bes Weges. Obgleich ber Bufar icon befrig blutete, fo griffen fie einander boch gleichzeitig an, nud wenn fcon bies unter ben Mugen ihrer gegenfeitigen Corps gefchab, fo ructe boch Diemand beraus, um ben Rampf ju unterbrechen. 3ch gitterte mit Recht fur ben Sufaren, ba ich ibn hatte bluten feben; allein feine Bewandtheit fiegte uber Die Starte bes Bege ners, er gewann ibm die linte Ceite ab, brachte ibm einen Bieb burche Beficht bei, ftrectte ibn mit einem zweiten vollenbe ju Boben und fehrte rubig, unter Musrufungen bes Beifalles von unferer Ceite. an feinem Corps gurud.

Reue feinbliche Infanterie Colonnen maren in biefer Beit berangerucht und griffen wieber an. Dichte fdien bem Dorben ein Enbe machen ju tonnen, als gangliche Bernichtung bes einen ober anbern Their les. Dein Pferd, bas britte, welches ich an bem Tage ritt, erhielt eine Rugel in ben Ropf; es bob fich, und im Diederfturgen fiel es auf mein rechtes Bein und bructe mich jo feft in ben tiefen Lebnu boden, daß ich tros aller Unftrengung mich ibm nicht entziehen fonnte. Die Leute im Soblwege bate ten mich fur tobt gehalten, und erft nach einiger Beit tam einer beraus, mich ju befreien. Obgleich mein Bein nicht gebrochen mar, fo batte ich boch ben Bebrauch beffelben fur ben Mugenblick verloren. 3ch bat febr bringend um ein Dferb, und bot Gelb uber Gelb; allein Deniden, Die fich meine Rreunde nanne ten, vergaßen biefes Wort, und bachten mur an ibr eigenes Intereffe. - 3ch froch ju bem nachften bin ter ber Fronte liegenben Saufe; ein Englander mar barmbergig genug, ein umberirrendes Pferd für mich aufzufangen, einen Cattel barauf gu legen und mir hinaufgnhelfen. 3ch ritt fobann wieder vor, wo ich Die fcmere Bermundung bes Generals Alten erfuhr. 3ch erblidte ben Theil ber Position, beir unfere Die vifion inne gehabt batte, nur noch ichmach und eine geln befeht; por Ochmers meiner felbft taum bewußt,

ritt ich gerabe hinauf zu bem hohlmege, wo ich um fere Ueberrefte verlaffen hatte. Aber auch die hatten megen ganglichen Mangels an Munition fich nach bem Dorfe jurudziehen muffen, um bort mo moglich Das tronen ju finden. Ein feinblicher Reiter trieb mich endlich vom Rled, und mit bem Gefühle bes bitter, ften Unmurbes guradreitenb, begegnete mir ein Ofe ficier, melder mir jene Dadricht mittbeilte. 3ch ber fabl ibm, meine Leute, und maren ihrer auch nur noch zwei Dann, wieder berguführen, ba ich Soff, nung batte, einige Munition gu befommen. 11nmit telbar nachher erichalte auf ber gangen Linie ber Muss ruf: Bictoria! Bictoria! und eben fo fraftia: Bore marte! vormarte! - Beld ein unglaublicher Beche Tell Da ich noch feine Leute mieber batte, ichloft ich mich an bas tite Sufarenregiment an, und verfolgte mit biefem ben Reind bis es buntel murbe, und ich nach bem Coladifelbe gurudfebrte.

Die Divifion, welche ichrectlich ermibet mar, unb unenblich gelitten batte, blieb bie Dacht über auf bem Chlachtfelbe liegen, und mir waren von ben 400 Dann, womit ich bie Chlacht eroffnet batte, nicht mehr als 42 fibrig geblieben. Dach wem ich auch fragen mochte, bie Untwort lautete: tobt! verwundet! - 3ch geftebe frei, baß mir bie Ehra nen unwillfurlich aus ben Mugen brangen über biefe Machrichten, und auch über fo manches berbe Gefühl. mas fich meiner willenlos bemachtigte. Mus biefen truben Gebanten erwectte mich ber Beneral Quar, tiermeifter unferer Divifion, Major Cham, melder mein vertrauter Freund mar. 3ch fühlte mich in bobem Grabe ermattet, und bas Bein mar febr fcmers baft: mit meinem Freunde legte ich mich auf etwas Strob, meldes bie Leute fur uns jufammengefucht batten, jum Chlafen nieber. Beim Ermachen fanben wir une gwifden einem tobten Menichen und einem tobten Dierbe. Doch ich will biefe Ocenen bes Chlachtfelbes mit ihrem Eleub und Sammer mit Stillfchweigen übergeben,

Bir begruben bie tobten werthen Freunde und Rameraben; unter ihnen mar auch ber Rommanbeur ber Brigabe, Oberft von Ompteba, und fo mancher madere Dann. Dachbem etwas gefocht mar, unb bie Leute fich nur einigermaßen erholt batten, brachen mir pon bem Schlachtfelbe jur Berfolgung bes Rein bes auf.

Mamentliche Lifte ber Officiere bes 2ten leichten Bataillons, ber beiben Compagnien bes Iften leichten und ber Schubencompagnie bes 5ten Linienhatgillone ber toniglich bentichen Legion, welche bei ber Bertheibigung ber Deierei Sape fainte am 18ten Gu nine 1815 anwefend gewefen finb.

Officiere bes 2ten leichten Bataillons:

Dajor George Baring.

21. Befemiel, tobt.

Capitain E. Solgermann, gefangen. 28. Schaumann, tobt.

Lieutenant &. Refler, verwundet. E. Meper. .

O. Linbam, vermunbet.

B. Rieffugel, vermunbet.

Jobin, gefangen.

Th. Caren, vermundet. E. Biebermann.

D. Graeme, permunbet.

C. Garl.

Kähndrich g. v. Robertfon, tobt.

3. Rrant, verwundet. 28. Omith.

2. Baring.

Lleut. Abind. 28. Timmann, verwundet. Bunbargt &. Beife.

Officiere ber beiben Compagnien bes Iften leichten Bataillons.

Capitain v. Gilfa, vermundet.

v. Darichalt, tobt. Lieutenant v. Both.

Runge.

Rabnbrich Baumgarten.

Officiere ber Schubencompagnien bes 5ten Linien bataillons.

Capitain v. Wurmb, tobt.

Lieutenant Bitte , vermunbet. Schläger.

Sahnbrich Balther, verwundet.

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

## No 831.

Connabend, ben 26ften Mai 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

## Derfonal - Beranberungen in ber Urmee.

## A. Ernennungen, Befdeberungen und Berfebungen :

Den 10. Mai.

Rolbed, aggr. Dr. Et. vom 9. Buf. Regt., erbalt Die Mufficht aber ben Detailbienft bei ber Lebre Gscabron.

Rubbaum, Gec. Lt. vom 10. Suf. Regt., ale Bebrer ju biefer Esc. commbrt.

Budmalb, Dr. Lt. vom 3. Bat. 7. 2bm. Regte., jum interim. Comp. Rabrer.

Brabe, Cec. Et. vom 2. comb. Ref. 2bm. Regt., ins 2. Bat. 7. Pbw. Regte. einrang, Den 12. Dai.

v. Liebenroth, Oberft it. Feftinge, Infpect., gum

Stefe ber 2. Ing. Insp.
Brese, Major von Kriegsministerie, mit Bersehung
jum Erbe bes Ingen. Corps, jum Inspect. ber Brandenb. Pommerschen Testunger Insp.

v. Bangenheim, Capt. von ber I. 3ng. Infp., mit Berfebung ine Rriegeminifterium, ad int. jum Borftand ber Ingen. Abth. bes allgem, Rrieges

Departements. v. Lindow, Capt., jum 1. Mffftenten gebachter Abth., und wird bei ber 3. 3ng. Infp. als aggr. geführt.

v. Batow, Capt., tritt gum Fortific. Dienft gurud. 28 itrich, Capt. u. Plate Ing. in Befel, gum Garn.

Bau Director beim 7. Armee Corps. Bufdbed, Dajor vom Stabe, jum Plat Ingen.

in Befel.

Gaebe, Capt. von ber 1. Ing. Infp., jum Dlate Ingen. in Dillau. 2tce Quartal 1832.

Deper, Capt. von ber 2. Ing. Infp., mit Ber, febung gur 3. Infp., jum Plat Ingen, in Lurem.

Block, Capt., mit Berfetnng von ber 3. jur 2. Ingen. Infp., ale wirt. Plat Ingen, in Cofel beffatiat.

v. Rofenberg, Capt. u. Plate Ingen. in Dillau, als folder nach Reife verfete, vorläufig als commanbirt jur 2. 3ng. 3nfp.

v. Prittwis, Gec. Lt. von ber 3. Ingen, Infp., jur Dienftl. als 3. 26j. bei ber Ben. Infp. bes Ing. Corpe commbrt.

Regis, D. Sahne. von ber Garber, jur 1. Dion. Abth. verfett.

v. Bitteen, Capt. vom 12. 3nf. Regt., jum etatem. Dajor.

Debe, Dr. Et. von bemf., jum Capt. und Comp.

v. Birfdfelb, Cec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Lettow, überg. Gec. Lt. von bemf., einrang. Daigier, Unteroff. von bemf., jum D. Fabur. Ends, Dr. Lt. vom 20. Inf. Regt., sum Capt. u.

Comp. Chef. v. Sartmann, Cec. Lt. von bemf., jum Dr. 2t.

v. Boffe, Rubimeier, Dieft, Occ. Ets. von bemf., ruden in ben Etat ein. v. Beblis, D. Rabnr. von bemf., mit Ginrangirung

aber ben Gtat jum Sec. Pt. v. Tettau, Bunfter, Dust, von bemf., au D.

Fåhnr.

v. Bodum gen. v. Dolffe, v. Reichenbad, D. Abhnr. vom 24. 3nf. Regt., ju Gec. Ets. u. aber ben Etat einrang.

Beefe, Unteroff, vom 37. Juf. Regt., jum Dort. Rabur.

v. Riebefel, D. Fabur. vom 6. Eur. Regt., jum Dec. Et.

Derben, Unteroff. vom 2. Drag. Regt., jum D. Kabnr.

### Bei ber ganbmebr:

Bohm I. und II., Gec. Lte. vom 1. Bat. 1. Rgte., ins 3. Bat, 20. Regts, einrang. v. Rretfdmann, Cec. Lt. vom 1. Bat. 8. Rate., besal.

Debe I., v. Reber, Ocheffler, Gec. Les. vom 3. Bat. 18. Regte., einrangirt, bie beiben erftern ins 3. Bat. 12., ben lettern ins 3. Bat. 20. Rigts.

Rremnis, überg. Gec. Et. vom 1. Bat. 20. Rgts., bel ber Cavall, emrangirt.

Suppius, Seymann, Unteroff.,

Abler, v. Ochleinis, v. Bellermann, Oduly, Behrm.,

Sadfe, Jacobi, v. Trotha, Dofer, Rriegs, ref. vom 1. Bat. 20. Regts., ju Cec. Ets., letter rer bei ber Cav.

Boehme, Gec. Et. vom 2. Bat. 24. Regts., ins 2. Bat. 90. Regte. einrang.

Plaebn, Cec. Lt., gulebt im 26. Inf. Regt., ins 1. Bat. 24. Reats, einrang. v. Blanc, Cec. Et. vom 1. Bat. 20. Regts., ins

2. Bat. 24. Regts. einrang. Den 14. Mai.

Dorde, Major u. Abj. ber 16. Div., jum Gen. Commando bes 7. Armeecorps verfett.

Erbr. v. Monteton, Rittm. u. 26j. ber 7. 26m.

Brig., jur 16. Div. verfett.

Brant, Pr. 2t. vom 31. Juf. Regt., jur Dienftl. als Abj. bei ber 7. 2bm. Brig. commbrt.

v. Rhoeben, Capt. vom 8. 3nf. Regt., jum Chef ber 32. 3uf. Regte. Barn. Comp.

Sogergefell, Sec. Et. von ber 6., als Pr. Et. jur 7. Inf. Regts. Garu. Comp.

Beumann, Cec. Lt. vom 3. Bat. 11. Edw. Rgts., jur 6. 3nf. Regte. Garn. Comp. verfett.

## Mbicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 9. Dai. Braf Lehndorff, Ben. Dajor u. Commbr. ber 2. Cav. Brig., als Gen. Et. mit Denf.

Micolai, Dr. Et. vom 3. Bat. 26. Ebw. Regte. Den 10. Mai.

Graf Bufi, aggr. Capt. vom 1. Garbe, Regt. ju Bug, als Dajor aus bem Berhaltniß jur Armee entlaffen.

Liewald, Jutenb. Rath beim 1. Armeecorps, mit

Denfion.

v. Unrub, inact. Capt., und Rrappler, Dr. Et. vom 1. Bat. 7. 20m. Regte., mit Beibehalt ihres Inact. Gehalts und Bartes geldes als Penfion und Musficht auf Muftellung bet einer Jimal, Comp., erfterer auch mit ber Armee uniform.

v. Florow, inact. Rittm. vem 2. Bat. 7. 2bm. Regts., als Dajor mit ber Armecuniform u. Beis

behalt feines Inact. Gehalts als Pension. Bottfchald, Sec. Lt. vom 1. Bat. 18. 2bm. Rgts. Den 12. Mai.

Rathnow, D. Fabur. vem 12. 3nf. Regt., fchel bet aus.

Dumme, aggr. Cec. Lr. vom 37. 3nf. Regt., ale Dr. Et. mit ber Armeeuniform, Penfion u. Muse ficht auf Civilverforgung.

v. Flotow, uberg. Cec. 2t. vom 2. Drag. Regt. Lindenberg, Dr. Et. vom 3. Bat. 8, Lbw. Rats. mit ber Armeenniform u. Penfion.

v. Gaebecte, Dberft u. Commbr. bes 20. 2bm. Regts., als Ben. Major mit Denfion.

Bitte, Cec. Lt. vom 1. Bat. 24, Lbw. Regts.

Bur Erflarung der Borfalle an der Ragbach am 26. Muguft 1813.

Im Septemberheft 1831 bes Bulletin des sciences militaires von Rerufac werben frangofifcher Ceits eis nice Aufichluffe über bie Unfalle an ber Kabbach mitgetheilt, welche bier einen Das verdienen burften.

Das IIL Armeecorps, beffen Commando an ben Beneral Couham übergegangen mar, jablte 32,568 Combattanten, mobei 2800 Mann gur Bedienung von 92 Gefchuten. Die Divifien Conbam, bie al lein ins Gefecht fam, mar 8630 Dann. Das V. Corps batte eine Ctarte von 20,000 Mann, wovon 15,000

auf bem Coladtfelbe ericbienen, ba bie Divifion Puthod entfendet mar. Das XI Corps mar 21,000 Dann fart, und bas 2. Cavalleriecorps 67 Comas bronen ober 6000 Pferbe. Diefe gange Urmce gablte bemnach gegen 80,000 Combattanten, wovon 50,000 Theil an ber Ochlacht nahmen.

Der General Coubam batte Befehl erbalten. feine Eruppen auf ber großen Strafe von Liegnit nach Jauer in Darich ju feben und fie binter bie fer Ctatt gut formiren, um tas XI. Corps gu unterfraten, wovon er fonach ben linken Alagel bilbete. Diefe Ordre batte um 8 Uhr in ter Frahe antom: men follen, traf aber erft nach 10 Uhr ein. Diefe

Berfpatigung erzeugte eine Difcuffion, und um bie verlorne Beit wieber ju gewinnen, murbe befchloffen, bas III. Corps über Rroitich und Dieber Rrain in Marich au feben, und fo bas Plateau von Jauer au erreichen. Unterbeffen aber mar von bem Armee Commando biefer 2Beg einem andern Corps anger wiefen, und bie Spige ber Colonne Conbam frengte fich mit ber Cavallerie Gebaftiani, welche von ben Dreugen einzeln und fo wie fie aus bem engen Der filee fam, angegriffen wurde. Nach langem Sarren gelang es der Division Souham endlich, über die Rabbach zu kommen und das Plateau zu ersteigen. Die Divifion Delmas, die fich mehr links hielt, ger langte nur febr fpat jum Mufmarich, formirte fich lints von Couham und fam nicht ins Gefecht. Die Divifionen Albert und Micard, Die man endlich burch Die Aurth bei Schmochwis birigirte, famen in ber Dacht an, und wurden burch bie 27, ruffifche Die vifion jurudgeworfen. -

Es geht baraus hervor, bag in ben Bewegungen ber frangofifchen Divifionen tein rechter Bufammen bang mar, welches als die Saupturfache bes Berluftes ber Schlacht angeseben werben muß.

Graphifche Darftellung der Europaifchen Meilen. foweit deren Große ficher befannt ift.

Dreußifche Meilen gu 2000 Rheinlandifche Ruthen Daraeftellt in den Magftaben der porguglichften Landfarten bom Major E. 2B. v. Desfeld,

Es muß une erfreulich fenn, bem militairifden Dit blifum biefes Wert, benn fo muß man es trob feis ner geringen Musbehnung neunen, anfanbigen gu tonnen: benn nicht allein, bag es eine langft ges fühlte Lide ausfüllt, fo ift es anch in folcher Muss behnung bearbeitet, bag nichts ju muniden übrig bleibt; und mas bie Genanigfeit anbelangt, bie bei einer folden Arbeit ein Saupterforderniß ift, fo mirb ber Rame bes Berfaffere tem Publifum wehl bine reidend bafur Burgichaft leiften.

Das Wert gerfallt in zwei Theile, die burch bie vericbiebenen Eitel oben ichon bezeichnet fint. Der Erftere enthalt nicht weniger als 69 verschiedene Deis len (Lieue, Diglia, Legua, Werft u. f. w.) in redere the rer naturlichen Große nach bem Alphabet ber Mis fangs Buchitaben ber Lander geordnet, in welchen fie gebranchlich find. Die größte berfelben ift bie Beftphalische Deile, die fleinfte bie Ruffiche Berft.

Mußer ber graphifchen Darftellung ift ihre Große in ihren Unterabtbeilungen, alfo in Ruthen, Arichi nen, Metres, Ellen u. f. m. und beren Große wieder in Parifer Linien, als ber Einheit, angegeben, fo baß babnrch nicht allein ein Bergleich ber verschiebenen Meilen, fonbern auch ihrer Unterabtbeilungen moa lich mirb.

Die zweite Abtheilung zerfallt in zwei gufammen. geborenbe Salften, von benen bie eine bie Dafftabe, bie anbere bie Damen ber baju geborenben Rarten ent balt; außerdem ift in Bablen angegeben, wie viel Boll ober welcher Theil bes Bolls auf eine Deile ju reche nen, und ben wie vielften Theil ber Birtlichfeit ber Dafftab jeber Karte einnimmt. (Der größte Dagftab ift Talor ober 16 3oll bie Deile, ber fleinfte ' Trales ober 0,0892857 Bolf bie Deile.) - Ferner ift die Große ber Deilen von 57 Dagftaben, fo wie die Angahl Ruthen, die ein Rheinl. Dezimale und ein Duobezimal Boll in jedem Diefer Das ftabe einnimmt, graphijch bargeftellt.

Es find 340 Rarten aufgeführt, fo bag mobl nicht leicht eine Rarte von einigem Berthe febien mochte. Die Angabl ihrer Schtionen ift burch eine fleine Babl oben an bem Damen ber Rarte angegeben worben.

Bon biefen 340 Rarten umfaffeh :

11 Grofbritanien,

16 die Dyren, Salbinfel.

50 Franfreich,

24 bie Dieberlanbe. 17 bie Conveil

37 Stalien, 12 Danemart, Schweben, Morwegen,

14 Deutschland,

15 Sannover, Medlenburg, 13 Seffen, Naffau, 10 Schwaben,

47 Preugen,

13 Cachfen,

12 Baiern,

44 bie Deftr. Monarchie ohne Stalien,

27 Rugland und Polen, 5 bie Turfei.

In Omna 367; es find jeboch nur 340 Rarten auf. geführt, und es umfaffen 47 Rarten 2 ober mehrere

Die Karten find von 206 verfchiedenen Berfaffern berausgegeben, die Depots de la guerre, Generalftabe u. f. w. nicht mitgerechnet; von biejen find 107 Dentiche und 51 Frangojen und 48 von antern Bolfern; von ihnen leben noch 71.

### Rofigen.

Der frausbssich Generalstab, ober vielmehr die Beigade topographique d'Afrique, unter Leitung des Dataillonschip's Kilbou, if mit der Infinadme von Algier beschäftigt, wovon das trigonometrische Nethon entworien ist. Jähr und siedenig frausbssiche Unabratmeilen swischen den Kulffen Damise und Magfran sind soon aufgenommen, und im Depos de la guerre wird eine Karte ausgeferigt in dem Wassikabe von 1: 30,000, welche das Nivellement der großen Ebene von Westlössie ausgeferigt. In den Massikabe von 1: 30,000, welche das Nivellement der großen Ebene von Westlössie ausgeferigt.

Die besgische Armee soll bestehen aus: 12 Limien Insanterie Regimentern, jebes zu 3800 Mann, 3 leichen, jedes zu 2900 Mann, zusammen 69 Bataillons, in 3 Divisionen, jebe zu 2 Verigaben; au Evansterie aus: 2 Edrassflere, 2 Ehasterus, 2 Ulanen, 1 Gendarmen-Regiment und 1 Esc. Guiben, zusammen 40 Esc. ober 7350 Mann, in einer Division von 2 leichten und einer schweren Brigade; und au Artisterie aus 13 bespannten Batterien. Das ganze Land ist in 4 Militair, Wivisionen einestheilt.

Ein Berr John Allau hat ber Admitalität in Bonbon ben Borichlag gemacht, Sprachröhre auf große Entfetunungen unter ber Erbe fortufiahren, voie bie bei der Gaserleuchtung gebranchten, und fich derfelben zu bedienen, um Befohle ichnell und bei allem Better an entfernte Orte zu bringen. Man hat in England neuere Bersiche mit Percussiones Honder von Jambiben gemacht. Sie wurben aus Lipfündern nut 4 Pfund Pulver abgeschof sen, und wogen 29 Pfund, die kadung von 2 Pfund 6 beth mitgerechnet. Der Bersich won 2 gegen ein Schiff von 15 Sounen auf eine Distany von 3000 Rus gemacht. Die Epslojen erfolgte beim erfen Schiffe, der tras, und das Schiff sank unter. Dann vurde eine ungefällte Analyse mit einer Elevation von 18° abzeschoffen, welches eine Schusspielte von zwei englischen Meulen bei einer Jingseit von 15" gab.

Bei ber frangbfifchen Cavallerie avanciren bie Stabsofficiere nicht burch bie gauge Maffe, sonbern nur unter ben einzelnen Gattungen berjelben, und gwar:

- 1) unter ben 12 Carabiniers und Curaffier Regi-
- 2) unter ben 18 Dragoner, und Lanciere Regi-
- 3) unter ben 20 Chaffeure, und Sufaren, Regi-

Mach ben lesten Nachrichten vom depot de la guerre mirb von ber projectieren neuen greßen Karte von Frantreich nachstens ein Dubend Olatter aus gegeben werben, worunter sich die Bereitsnen von Parie, Melnn, Mean, Deauwais, Provins und ber Norbgrängen bestimten. Eine geschichtliche Anjammen stellung ber toppsgaphischen Arbeiten, worauf bies Karte gegründet ist, wird ber sie Theil bes Journal topographique et militaire enthalten.

[Berlin, bei E. S. Dittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# militair 28 och en blatt.

# Nº 832.

Connabend, ben 2ten Juni 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftabi

## Derfonal-Beranberungen in ber Urmee.

## A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen:

Den 14. Dai. p. Gubmerom, Capt. vom 1. 3nf. Regt., jum etatem. Major.

v. Platen, Dr. Et. von bemf., jum Capt. und Comp. Chef. v. Puttfammer, Chimmelpfennig v. b. One,

Cec. Ets. von bemf., ju Dr. Ets. v. Below, überg. Gec. Et. von bemf., einrang.

De la Chevallerie, Unteroff. vom 3. 3nf. Regt., jum Port. Fabnr.

v. Feigenhauer, Sanff, Unteroff. vom 4. 3nf. Regt., ju D. Sabnr. Rirdner, Cec. Et. vom 5. Inf. Regt. , über ben

Gtat einrang. Grabmader, Dr. 2t. vom 33. 3nf. Regt., jum

Capt. u. Comp. Chef. Buife, Gec. Lt. von bemf., jum Dr. Et.

Oppeln v. Bronifometi IL, Cec. Et. v. bemf., in ben Etat einrang. Graf Rlintowftrom, D. Fabnr. vom 3. Caraff.

Regt., jum iberg. Cec. Et.

v. Daffenbad, v. Septing, Unteroff. v. bemf., ju D. Fabnr.

Greulid, Dr. Et. vom 1. Drag. Rgt., jum Rittm. u. Esc. Chef.

Schienmann, Sec. 2t. von bemf., jum Dr. 2t. Cadereborff, v. Stangen, v. Frandenberg, uberg. Sec. Lts. von bemf., einrang., letterer über ben Etat.

2tcs Quartal 1832.

p. Tieben u. Bennig, Drag, von bemf., jum D. Kabnr. Bittid, Bachtm. vom 1. Buf. Regt., erbalt bet

## feiner Berabicbiebung ben Charafter ale Gec. 2t.

Bei ber Landwebr: Dreffler, Cec. Lt. vom 1. Bat, 1. Regts., ins 2.

Bat. 3. Regte. bei ber Cavall. einrang. Fromm, Sec. Lt. vom 2. Bat. 1. Regts., ins 2. Bat. 3. Regts. einrang.

Grumbad, Dr. Lt. vom 3. Bat. 3. Regts., jum interim. Comp. Rubrer.

Raabe, Girod, Gec. Lts. von bemf., ju Dr. Ets. Jangen, Cec. Et. von bemf., ins 1. Bat. 1. Rats.

Berlad, Cec. Et. vom 2. Bat. 4. Regts., ins 2. Bat. 3. Regte. einrang.

v. Gobbenthow, Beigermel, v. Fifcher, Cec. Ets. vom 3. Bat. 4. Regte., ju Dr. Ets.

Benfenborf v. Sinbenburg, Occ. 2t. von bemf., von ber 3nf. jur Cavall. verf.

Leonbardy, Unteroff. von demf., jum Gec. Et. bei ber Cavall. Difab, D. Fahnr., Plebn, Behrm.,

Dilinometi, Rriegeref. vom 1. Bat. 5. Regte., Ju Gec. Ets.

Simon, inact. Gec. Lt., in biefes Bat. einrang. p. Reller, Gec. Et. vom 1. Bat. 8. Regte., ins 1. Bat. 1. Regte. einrang. Rurella, Cec. Et. vom 3. Bat. 20. Regte., ins

1. Bat. 3. Regte. einrang.

Den 15. Dai. v. Goeb, penf. Oberft, juleht Commbr. bes 12. Inf. Rgts., erhalt ben Charafter ale Ben. Dajor. Den 19. Dai.

Arbr. v. Monteton, Rittm. u. Mbjut., bleibt bei ber 7. 20m. Brig.

Bietid, Rittm. u. Abj. ber 14. 2bm. Brig., jur 16. Divif. verf.

Brandt, Dr. Et. vom 31. Inf. Regt., jur Dienftl. ale Mbjut. bei ber 14. 2bm. Brig. commbrt, Schmidt, Dr. Et. vom 2. Inf. Regt., jum Capt.

u. Platmajor in Stettin,

v. b. Lippe, D. Fabnr. vom 13. Inf. Regt., v. Saefften, D. Fabnr. vom 16. Inf. Regt., ju überg. Gec. Lts.

Otto, v. Sugo, Delius, D. Sabur. vom 17. Inf. Regt., ju Cec. Lts., letterer als uberg. v. Dobewils, D. Sabnr. vom 8. Suf. Regt.,

v. Bittenborft, Coensfelb, D. Fabnr. vom 5.

Ul. Regt., ju aberg. Gec. Lts. Dieridr, Gec. Lt. vom 1. Bat. 13. 2bm. Rgts., ins 2. Bat. 16. 2bm. Regte. einrang.

v. Solabrint, Unteroff. von bem lettern, jum Cec. Et. bei ber Cav.

Pring Abolf ju Sobenlober Ingelfingen, Rittm. vom 1. Bat. 22. 20m. Regte., jum Dajor.

Engelhardt, Dr. Et., Bulebt im 6. Eur. Regt., erhalt ben Char, ale Rittm.

Beim Cabettencorps: v. Sfug, Dr. Et., ins 2. 3nf. Regt. verf. v. Salviaty, Dr. Lt., jum abercompt. Capt. v. b. Erend, Gec. Lt., jum Dr. Lt.

v. Reinbarbt, Cec. Et. vom Barbe Jager Bat., als Dr. Et. hierher verfett.

Den 22, Mai. Thimurs, Gec. Et. vom 1. Bat. 25. Com. Regte., v. Marees, Cec. Lt. vom 3. Bat. 31. 20m. Rats.,

ins 1. Bat. 29. 2bw. Regts. einrang. Cherte, Rriegeref, vom 3. Bat. 29. Lbm, Regts., jum Gec. 2t.

Abfcbiebebewilligungen u. f. m.

# Den 14. Dai.

v. Gutomsti, Gec. Et. vom 1. 3nf. Regt., als Dr. Et. mit ber Armeeunif., Denfion u. Musficht auf Civilverforgung.

be la Chevallerie, Ob. 2t. vom 3. Juf. Regt., als Oberft mit ber Regtsunif. ohne act. Dienfty. u. Penfion.

v. Baltier, Gec. Et. vom 1. Drag. Regt., fcheis bet aus.

Abelftein, inact. Gec. Et. vom 2. Bat. 1. 2bm. Regte., als Dr. Et. mit ber Armeennif., Musficht auf Civilverforgung u. mit Beibehalt feines Inact. Gehalts als Denf.

Albrecht, Graf v. Ochlieben, Gec. 2ts v. bemf. Decht, Gec. Lt. vom 2. Bat, 3. Lbw. Regts. Deutich I., v. Gonttowsti, Cec. Ets. vom 1.

Bat. 4. Lbm. Regts. v. Diegelsti, Capt. vom 1. Bat. 5. 2bm. Regts.,

als Major mit ber Armeeunif., Muelicht auf Civilverforgung u. mit Beibehalt feines Inact, Gehalts ale Deufion. Den 19. Dai.

Monich, Rriegerath u. Corpe/Mubiteur beim 1. Mr. meecorps, mit Denfion.

v. Bufdetti, Capt. vom 17. 3nf. Regt., als Major mit ber Regtsuniform ohne act. Dienfta. Denfion u. Musf. auf Civilverforgung.

Dengelbier, Gec. Et. vom 8. Buf. Regt., mit ber Armeeuniform, Denfion u. Musficht auf Civil verforgung.

Schragmuller, Capt, vom 2. Bat. 16. 2bm. R. Baebeder, Dr. Et. von bemf., mit ber Armeer uniform.

Banniga, Gec. Lt. vom lbm. Bat. 36. 3nf. R., als Dr. Et.

Den 21, Dat. Dr. Ebel, Regtsargt von ber 5. Art. Brig., als

Gen. Argt mit Penfion. Den 22. Mai. Rier, Sec. 2t. vom 1. Bat. 30. 2bm. Reats.

v. Reffel, inact. Cec. Et, von bemf., mit Musficht auf Civilverforgung u. mit Beibehalt feines Inact. Gehalts als Penfion.

#### Berichtigung.

3m vorigen Stilde, G. 4725, Spalte finfs. Beile 14 und 15, lies anftatt jum Chef: jum In fpecteur.

Buftand von Dresden am 26. Muguft 1813°).

Geit bem Jahr 1810 hatte man an ber Demoli rung ber Reftungswerte von Dresben gegrbeitet; man hatte an allen Thoren ber Altstadt fatt ber Bruden Damme geschuttet, und fuhr bemnachft mit Musfuli lung ber Graben fort. In ber Altstadt maren bie Bruftwehren bereits abgetragen, an mehreren Stel len Saufer theils auf ben Ball, theils nabe an bie innere Bofdung bes Balls gebauet; bie Graben, Estarpen batten aber noch ihr Revetement. In ber Meuftadt war ber Sauptwall von ber Flante bes halben Baftions am Japanifchen Palais bis in bie Mitte ber Courtine vor ben Provianthaufern gang abgetragen, und ber Graben ausgefüllt. Die ubris gen Balle, namlich: 1 Baftion am obern Unichluß ber Elbe und & Baftion am Japanifchen Palais beftanben gwar noch in Erbe, aber die Betleibung ber Graben Estarpen mar ausgebrochen, und baburch ein großer Theil des Balles gerftort und berabgefturgt. Bon Mugenwerfen eriftirten nur noch Rubera eines Ravelins vor dem weißen Thor.

Raum fab fich Dapoleon nach ber Coladt von Laben wieber im Befibe Dresbens, als er auch an beffen Befestigung arbeiten ließ, jeboch nur an ber Deuftabt, mo bie Arbeiten am 15ten Dai begannen. In ber Altstadt geschah nichts, bis auf die Dachricht vom Einmariche ber Ruffen und Preugen in Bob. men die Abficht ber Berbundeten flar marb, aus biefem Lanbe die Sauptoperation nach Cachfen gu unternehmen, und nun marb mit außerorbentlicher Unftrengung auch an ber Befestigung ber Altitabt und eines verschangten Lagers vor berfelben gearbeis tet, boch batten bie Arbeiten am 25ften Anguft nur 6 Tage gebauert, und wiewohl bie Changen vertheibigungsfabig maren, fo maren fie boch teinesmes ges vollendet und nicht in bem quten Buffanbe, in bem fie ipater bei ber Uebergabe im Movember 1813 fich befanden.

### I. Die Mitftabt.

A. Der ebemalige Bauptwall.

1) Der untere Unidlug an Die Elbe bis jum fubmeftlichen Portal bes Zwingers beftand in einem boben Ball, bem icboch bie Bruftmebren fehlten, mit Baumen bepflangt; ber breite naffe Graben, ber aber, vom Stand ber Elbe abhangig, faft trocten ift, fobalb bas Baffer am Degel an ber Bructe auf 0 fteht, befaß beibe Estarpen revetirt, bie Estarpe an 30' hoch.

2) Bon bem vorgebachten Portal bes 3mingers bis jum Bilebruffer Thor mar ber Graben ausger fullt; lints vom Thore mar jeboch ein Studden al

ter Wall mit 5 Ranonen befett.

3) Bom Bilsbruffer bis jum Seethor maren Die beiben halben Baftions ju beiben Geiten bes lettern Thors in Bertheidigungsftand gefest, fatt ber Brude ein Erbbamm burch ben Graben, fo wie überhaupt ber gange Graben por ber Courtine an 14' boch ausgefüllt. Doch mar ber Courtinen, Ball am Cees thor gur Bertheibigung eingerichtet, und beftand immer noch eine gemauerte Estarpe von 16 Rug Sobe.

4) Bom Gee, bis Dirnaer Thor mar nichte gur Bertheibigung eingerichtet, ber Graben auf 14 - 16' ausgefülle und nur eine 12' breite Junette gelaffen, boch mar bie Estarpe noch an 14' hoch gemauert.

Mm Dirnaer Thor mar bie Courtine jur Bertheis bigung bes Erbbamms über ben Graben eingerichtet.

5) Der obere Unfcluf an die Elbe vom Dir. naer Thor hatte bis jur Brublichen Terraffe einen aus. gefüllten Graben mit einer 12' breiten funette. In ber Brublichen Terraffe mar rechts ber alte Ball und naffe Graben noch in gutem Buftande; bie Tere raffe felbft fchlieft die Reble ber Altftabt bis jur Gibe brude und besteht aus einem 30' hoben revetirten Ball, bem jeboch bie Bruftmehr fehlt. Die Reble von ber Elbbrucke bis jum 3minger , Baftion war burch Saufer und bas revetirte Elbufer gefchloffen.

## B. Das verichangte lager vor ber Mitftabt").

Es beftand am 25ften Muguft aus folgenben Werten: 1) Einer Flesche fur 7 Diecen an ber Elbe links vom Biegelichlage. Das Profil biefes und ber fol. genben Change mar:

Obere Bruftwehrftarte 10-12' Bruftmehrhobe 81 Obere Brabenbreite 184 Grabentiefe 81

Diefes Bert flantirt bas Terrain por ben Ber: fen ber Deuftabt bis gegen bas nur 1100 Schritt entfernte Raiferfort vor bem fcmargen Thor (bfflie

2) Die Fleiche mit Flanten am Rirchhofe vor bem Biegelfchlage ju 3 Diecen.

Mnm. b. Deb.

<sup>\*)</sup> Rach Mittheilungen fachverftanbiger Stugenzeugen ber Colacht bei Dresben bearbeitet, Die Rotigen fiber bas Terrain bat ber Berfaffer an Ort und Stelle gefammelt.

<sup>&</sup>quot;) Die fammtlichen Befeftigungen bon Dreiben, bor ber Bilte und Reuftabt, find auf bem im vorigen berbft bei Reimer erfchier nenen Plane ber Schlacht von Drefben angegeben. Die bier unter 920. 1. aufgeführte Gleiche bat bort teine Dummer. eben fo wie bie por ber Menftabt gelegenen.

3) Bor bem Pirnaer Ochlage große Blefche mit

Rlanten au 7 Diecen.

4) An ber Subspie von Mosginsty's Garten mar eine große fleiche mit Flanken ju 9 Piecen eingerichtet. Gie warb von 300 Mann befebt, 2 Bataillons ftanben im Garten als Referve.

5) Im Ralfenschlage mar eine Flesche mit Blane fen ju 7 Diecen erbaut. Das nur 300 Schritt ents fernte Felbichlogden, 3 Etagen boch und maffin, mar nicht befeht; von hieraus und burch bas jablreiche Geichus ber Deftreicher litt biefe Schange außeror, Bei ber Unlage berfelben mar barin gefehlt, bag bas Belbichlogden (ba man es nicht ber feben wollte ober nicht fonnte) nicht bemolirt morben mar, mas auch Mapoleon am Morgen bes 27. Muguft rugte, morauf bies Gebaube gerftort marb. Heberhaupt batte biefe Schange etwas weiter oftlich, arabe auf bie Sobe por bem blinben Schlage gelegt merben tonnen. Der fteile Rand bes Sahnenbergs gegen bie Beiferit tonnte ohnehin von hieraus nicht gehorig bestrichen werben. Bare ber Schange bie bier bezeichnete Lage gegeben worben, fo mar es moglich, fie gegen bas Relbichlogden ju befiliren, und bies fes, fo mie bie Saufer am Dublgraben maren nicht nachtheilig geworben. Die Beftreichung bes fteilen Abfalls vom Sahnenberge und überhaupt bes Beis ferit. Thals mare weit beffer, ale es burch bie Rleiche Do. 8 gefcheben tonnte, burd Befetung ber maffiven Dapiermuble und burch Unlegung einer Traverfe vor bem Saltenichlage ju erreichen gemefen, mas man verabidumt hatte.

6) Bor bem Freiberger Schlage mar eine große Kleiche mit Alanten fur 7 Geschute und 160 Mann

angelegt.

Michere Schangen, als die hiet genannten, waren jur Zeit bes Angriffs ber Berbündeten nicht angelegt, namentlich befanden fich vor der gangen Friebrichsftadt keine Werke. Indeh ift biefe in ihrem
gangen Unfange von 6 – 9' hohen, 1 – 14' biefen Garteumautern von Sandftein geschloffen, und mehrere massies Geschloffen der Bertheibig unng biefes Theils der Stadt.

In gleicher Art find bie Garten ber Dirnact., Cee, thor, und Bilsbrufer Borftabt burch 6 - 9' bobe,

1 — 14' diete Canbsteinmauern geschlossen. Diese Mauern waren als Contrinen ber vorliegenden Gelde werfe gut Bertjebigung benuft, ernelitet und mit Banquets theils von Erde, theils von Brettern auf Nauerbocken versehen, und jur Zeit des Angruffs beseitet.

Die auf die Schläge führenden Strafen ber Bore ftabte maren mit Eraversen geschloffen, die jedoch eine Kommunifation nach Außen gestatteten.

### II. Die Deuftabt.

A. Der ehemalige Hauptmall.

1) Das halbe Bastion am Japanischen Palais war bergestellt; bie Eecarpe noch ervetiet, die Contrescarpe aber in Erde; naffer Graben, aber wenig Baifer.

2) Bom weißen Thor bis an die Mitte der Courtine vor den Provianthaufern war fatt des gang demolirten alten Kalls eine bastionirte Feldverschaut jung von folgenden Dimenssonen angelegt:

obere Brustwehrbreite 8'
Brustwehrhohe 8'
Grabenteife 16'
Bradentiefe 8'
Pallisabirt.
Bradentiefe 8'
Pallisabirt.

Am weißen Thor war ein altes Ravelin etwas wieber hergestellt.

3) Bon ber Courtine vor ben Provianthaufern bis gur obern Eibe mar ber alte Rall 22 hoch, ber Graben 16' tief, 40' breit, aber nicht betfeibet, umb bie Escarpe in bem leichten Caube so ichlecht, baß man hinauf reiten bennte, auch hatte ber Wallgang nur 8' Bertie.

4) Bor bem schwarzen Thor war bas Fort Imperial vorgelegt, ein Baftion mit folgenden Dimensfionen:

Der Mall 7' hoch, 14' breit. Die Bruftwehr 8' hoch, 16' bict.

Der Graben 32' breit, 18' tief und pallifabirt.

Ein bebecter Meg vor bemfelben hatte in ber Opike einen Tambour, rechts und lints Maffenplate und folof fich mitreft Erbtraverfen an die Haupteleftligung. In ber Kehle bes Horts war ein bombens sicheres Pulvermagagin und ein Polothaus.

(Coluf folgt.)

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair. Bochenblatt.

# .Ng 833.

Connabend, ben 9ten Juni 1832. Redaftion: ber Ronial. Generalfab:

## Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen:

Den 23. Dai.

v. Rleift IL, Robn v. Jasti II., aggr. Gec. Lts. vom 2. Garbe, Regt. ju Bug, über ben Erat eine rangirt.

v. Malther u. Eroned, Cec. Et. vom Raifer Mierander Gren, Regt., jum Dr. Lt.

v. Buffe, Graf Comerin, aggr. Cec. Lte. von bemf., einrangirt.

v. Lebebur I., Sec. Lt. vom Garbe, Ref. Inf. (Lbw.) Regt., jum Dr. Lt. v. Dankelmann I., Sec. Lt. von bemf., einrang.

v. Jordan, aggr. Gec. Et. vom 2. Barbe Illanen,

(gom.) Regt., einrang.

v. Robe, Sec. Lt. vom 1. Suf. Regt. u. bienftl. Abj. bei ber Lehr, Esc., mit Beibehalt biefes Bers baltniffes als aggr. jum Barbe Drag. Regt. verf. Den 25. Dai.

Braun, Gen. Et., von bem Berbaltnif als Mrtill. Infpect. entbunden u. jum General Infpecteur ber Bewehrfabriten, Befchitgiegereien, Pulverfabrifen u. Artillerie Bertftatten ernannt, mit Beibehalt feiner Stellnng als Mitglieb ber Commiffion jur Prufung militairmiffenfchaftl. Begenftanbe.

v. Knorr, v. Kaheler, v. b. Lochau, Graf Keller, Sec. Lts. vom 1. GarberRegt. 311 Fuß, v. Tresfow, Sec. Lt. vom GarberJuferBat., v. Kall, Sec. Lt. vom GarberJuf. Regt., sammtl.

ju aggr. Dr. Ets.

Den 27. Dai.

v. Laurens, Gec. Lt. vom 25., ine 24. 3nf. Rat. verfest.

### Den 28. Mai.

v. Bangenheim, Capt. beim Rriegeminifterio, ers balt ben Charafter als Dajor.

### Den 29. Dai.

Runowefi, aggr. Capt. von ber Garbe/Art. Brig., jur Dienftl, bei bem Gen. Et. Braun angefiellt u. bei ber Abjutantur aggr.

Ronig, Cec. Et., vorber im 31. 3nf. Regt., jeht Dber Grang Controlleur in Beiligenftabt, erhalt ben Charafter als Dr. Et.

## B. Abichiebebewilligungen u. f. m.

Den 23. Dai.

v. Barburg, Cec. Et. vom Garbe Jager Bat., mit ber Armeeunif.

v. Bolffrabt, Sec. Et. vom Raifer Meranber Gren. Regt., als Pr. Et. mit Penfion u. Aussicht auf Eivilverforgung.

Rlatte, Dr. Et. u. Stallmftr. bei ber Lebr Escab., als Rittm. mit ber Urmeeunif.

Den 29. Dai.

Benner, Batsargt vom 1. Bat. 31. Pbw. Regte., mit Denfion.

Buftand von Dresden am 26. Muguft 1813.

#### (6 6 ( # f. )

### B. Das verichangte lager.

1) Die Dorfer Trachau und Diefchen maren mit Rebans umgeben. Diefe, fo wie bie folgenben Werte batten Profile:

Die Bruftwehr 8' boch, 8' bick.

Der Graben 16' breit, 18' tief.

2) 3mifchen Diefchen und Deuborff eine Blefche mit Klanten, Do. 2.

3) Un ber Großenhanner Strafe eine Blefche, Mo. 3.

4) Bor bem Artillerie Erergierplat ein Bert Do. 4. mit 3 ausspringenden Winfeln.

Die Berte Do. 1 bis 4 bingen burch Pallifabis rung gufammen.

5) Un ber Ronigsbrucker Ctrage ein Bert Do. 5.

von ber Form wie Do. 4.
6) 2m linten Thalrand bes Priesnih Grundes

ein Bert, Do. 6, beibe lettere wie Do. 4. 7) An ber Rabeberger Strafe ein Berf Do. 7 unb

8) Bei Darcolini's Billa ein gefchloffenes Bert Do. 8, mit 7 ausspringenben Winteln gur Beftrei. dung ber Strafe nach Bauben.

Die Berte von Dto. 4 bis 8 und bis gur Gibe maren burch Berhaue verbunden; die Berte Do. 2 bis einschließlich Do. 7 maren in ber Reble pallifabirt. Endlich mar am weißen Birich noch ein vorges

icobenes Bert.

Bu einer vollftanbigen Befagung von Dresben mogen an 7000 Dann und 100 Ranonen fur ben Bauptwall ber Mit, und Menftabt erforberlich gemes fen fenn. Dann maren fie aber auch felbft gegen einen machtigen Gegner haltbar, und mit Bennbung ber Saufer langs bes Balls fonnte ein Sturm abe gefchlagen werben. Ueberhaupt bot bie maffive Bane art ber Stadt fur bie innere Bertheibigung ber Alt fabt und ber Borftabte manche Bortheile bar; ein Bombarbement hatte fie nicht bezwungen.

Bas bas verichauste Lager ber Altftabt betrifft, fo beburften

1) bie Changen, eine in bie anbere gerechnet, etwa 1500 M.

und menigftens 50 Diecen. 2) Der Umfang ber Gartenmauern von ber obern Elbe bis jur Beiferib am Freiber, ger Schlage betragt an 6000 Odritt. Die 3 Geiten ber Friedrichse . . . . 3000 Rabt haben

Umfang.

Latus 1500 M.

Transport 1500 M. Rechnet man bierfur Befatung pro Cor. 1 Mann . . . . . . . . . . . . . und an Referven . . . . . . 2500 #

fo erforderte bie Befahung wenigstens 13000 Dt. Da bas Corps von St. Epr nach Angaben von Mugenzeugen 27,000 Dt. gablte, fo mar es gur Bertheibigung biefes verschangten Lagers und bes Saupte malle ber Alt, und Menftadt unter gewöhnlichen Berhaltniffen binreichenb. Ob es jedoch ben Zinftrengungen ber großen Bobmifchen Armee batte bauerns ben Wiberftand leiften tounen, ift gu bezweifeln. Eben fo ift es febr zweifelhaft, bag, menn ber Uns griff am 24. ober 25. August erfolgte, wie es boch bei andern Unordnungen ber Allierten febr füglich batte geschehen tonnen, Die Altstadt und bas verfchangte Lager ihrer Borftabte einem Sturm miber-

Die Berte bes Lagers por ber Meuftabt erfore 3,000 M.

in Cumma 38,000 M. ju ber nachbrucklichen Bertheibigung beffelben norbig, Beibe Lager waren trefflich angelegt, bas Terrain überall fehr gut benuft, nur bie Change beim Sale tenschlage hatte, wie oben ermabnt, andere angelegt werben tonnen, und bas Belbichlofchen unichablich gemacht werben muffen.

Obwohl bie Berfe vor ber Altftabt jum Theil auf 1000 Chritt bominirt maren, fo mar biefem Machtheil boch burch ein zwedmäßiges Defilement

begegnet.

ftanben batten.

Wie gunftig bies alles auch fur bie Vertheibigung mar, fo hatte bod ein am 25. August unternommes ner Angriff mahricheinlich ben Berbundeten ben Ber fit ber Borftabte verschafft. Die Diebergeschlagene beit ber frangofifchen Eruppen mar groß; noch am 25. Abends maren bie Werfe ber Altstadt unr etma mit ber Salfte bes Gefchusbebarfs verfeben und bie Befahnng in benfelben ungulanglich; es fcbeint, als wenn St. Epr an bicfem Tage fich nur auf bie bart nadige Behauptung bes Sauptwalls ber Altitatt ber fchranft batte, und biefer fonnte nach bem Borfter benben auch gehalten merben.

Dit ber Unfunft Murats traten energifche Dage regeln gur Bertheibigung bes verschangten Lagers ein; in ber Dacht und am 26. frub murben bie Berte mit Gefchuts vollstandig verfeben, und als nun Das poleon felbft mit 2 Armec Corps, bem 2. und 6., und ben Garben in Dreeben eingetroffen mar, veridmanb Die Doffnung eines gladlichen Erfolgs bes Sturms.

Indes war noch am 26. August gang fruh ber lette Zeirpunkt, wo ber Onum ju unternehmen gewesten ware, und wiewobl die Eroberung ber Alfstab bödigt unwahrscheinlich ift, so batte doch ber Bestig ber Borkfabte ben Berbainbeten ben unschädigharen Bortheil verschaft, daß ben Franzosen bas Debauschten aus ber Alfstab verwebrt worden ware und keine Schacht am 27. August batte fact finden thennen.

Der Sauptaugtiff am 25, ober 26. mußte auf bie Triebrichsfabt gesichen, wo gar feine Bertheibigung eingerichtet wat, und von wo das verschauste Lager im Ruden gesaft werben fonnte. Es icheint aber, bag ben Berbalnebern biefet Umfant vollig um

befannt gemefen ift.

### Rotigen.

# Die englische Armee besteht gegenwartig

aus 3 Garbe-Regimentern, zusammen 7 Batessseines, 39 Regimentern zu Dataison (außer dem 1. und 60), welche zwei Bataislons zählen), der Risse-Brigade, auch zu 2 Bataislons zum 8 Fremden Regimentern ober Gorps, die lehtern sämmtlich auswärte. Davon sind 33 Aataislons stationite in Ossindien, 20 in Wessendung 14 im mittellähössseichen Wetere.

In Cavallerie

ans 4 Garbe-Regimentern ju Pferbe, 6 schweren und 17 leichten Bragoner-Regimentern. Bon ben letteren find bas 7., 10. und 15. Husaren, bas 9., 12. und 16. Lanciers.

Bei ber Cavallerie wird fein Refrut unter 19 und iber 25 Jahr angenommen. Sat bie leichten Dragoner ift bas Mag berfelben zwifden 6 und 9 3oll, und far bie Lanciers zwifden 7 und 103oll. Die englische Armee gablte am 31. Juli v. 3. an Officieren;

|               |      |     |    |   | in ber Hrmee, |   |   | Biuf halben Golb |      |  |  |
|---------------|------|-----|----|---|---------------|---|---|------------------|------|--|--|
| Feldmarfche   | ille |     |    |   | 6             |   |   |                  | -    |  |  |
| Generale      |      |     |    |   | 57            |   |   |                  | 43   |  |  |
| Generallieu   |      |     | ts |   | 61            | i | i |                  | 115  |  |  |
| Generalmajors |      |     |    |   | 11            |   |   |                  | 145  |  |  |
| Oberften *)   |      |     |    |   | -             |   |   | ·                | 14   |  |  |
| Oberftlieute  | naı  | nts |    |   | 163           |   |   | Ţ                | 261  |  |  |
| Majors .      |      |     |    |   | 270           |   |   | Ċ                | 336  |  |  |
| Capitains     |      |     |    |   | 1323          |   | i |                  | 1932 |  |  |
| Lieutenants   |      |     |    |   | 1813          |   |   |                  | 2977 |  |  |
| Abjutanten    |      |     |    |   | 141           |   |   |                  | 113  |  |  |
|               |      |     |    | , | 3845          |   |   |                  | 5936 |  |  |
|               |      |     |    |   | _             |   |   |                  |      |  |  |

Bie Oberften in ber Birmee find mit unter ben Generalen begriffen.

Ein englischer Buchlemmacher, Nammen Stiffen, bat ein Philos erfunden, meiches mit dem Druck geladen wird. Jede Ladung enthält gwölf Angelin, welche beim Abfenern in der Schußfinie aus einam der gefreut werden. Es wird zehnmal in der Minnte geladen, und dei einer Schußweite von 180 bis 200 July (lo lauter die Nadoricht) das die Sertunungsfläche einen horizontalen Durchmesser von 12 bis 13 zu und einer Hofen od füß. Es felick bem nach ein Mann in der Minnte 120 Augeln ab, und 100 Mann in 10 Minuten 120,000, u. f. w.

Dergleichen geschwindschießene Ersindungen sind feit einiger Zeit mehrere genacht worden, und um dem Einwurf zu begegnen, welcher aus der Ummöglichkeit des Transporte der Mittellich erripringt, laden sie die Erinder auf die Echiffe, wo nach ihre

Einbildung viel Raum ubrig ift.

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. 23 och en blatt.

## No 834.

## Connabend, ben 16ten Juni. 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

### Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen:

Den 29. Dai.

Sannow, Unteroff. vom 9. 3nf. Regt., jum Port.

v. Ondow, Dr. Et. vom 14. 3nf. Regt., 3. Capt. u. Comp. Chef.

Brunner, Sec. Lt. von bemf., jum Dr. Et. v. Schmeling, v. Blomberg II., v. Lepell,

v. Sorder, übergabl. Gec. Ets. von bemf., eine rangirt, lettere beibe uber ben Etat.

w. Gilid. Gec. Et. vom 21. Inf. Regt., aum

v. Solleben, überg. Gec. Et. von bemf., einrang. v. Erebra, v. Seibewald, Unteroff. von bemi.,

gu Port. Sabnt. Collins, Pr. Lt. vom 2bw. Bat. 33. 3nf. Rate., jum Rictm.

Denn, Dr. Et. vom 1. Bat. 19. 2bm. Regts., ins Pom. Bat. 33. Inf. Reats, einrangirt.

Bei ber ganbmebr: v. b. Often, Maj. vom 1. Bat. 2. Regts., wird gestattet, seine Stelle mit dem Maj. v. Jalus. fowsti des 5. Inf. Regts. ju vertausschen, Plaus, Sec. Et von demi., jum Pr. L. Spruth, Ganther, v. Jarder, Pr. Les. vom

2. Bat. 2. Regts., ju Capts.

v. b. ganden I., Saufdilbt, Secht, Gec. Ets. von bemf., ju Dr. Ets.

Die Eroberung von Caffel, am 16. Geptember 1813.

#### (@ingefenbet.)

Eine ber nublichften Prufungen fur ben Militair und augleich eine ber intereffanteften Operationen ift 2tes Quartal 1832.

- v. Colmar, Ger. Et. vom 1., ins 2. Bat. 2. Mats. einrang.
- Chlieben, Dr. Et. vom 1. Bat. 9. Regts., jum Rittm. u. Esc. gubrer.
- v. Ramete, Dr. Et. vom 3. Bat. 9. Regte., jum
- v. Borde I., Jefchte, Schiemann, Sec. Lts. v. bemi., ju Dr. Ets.
- v. Borde, Unteroff. von bemf., jum Sec. Lt. v. Pobewils, Sec. Lt., julest im 9. 3nf. Regt.,
- ins 3. Bat. 9. Regte. einrang, v. Stodi, Gec. Et. vom 3. Bat. 19. Regte., und
- Dend, v. Bergberg, Cec. Lts. vom 3. comb. Ref. 20m. Regt., ins 2. Bat. 14. Rgts. einrang. Mrnold, Dr. Et. vom 2. Bat. 21. Regts., jum Rittm. u. Esc. Chef.

#### B. Abichiebsbewilligungen u. f. m. Den 29. Dai.

- v. Bormann, Cec. Et. vom 4. Ulan. Regt., mit ber Armeeuniform u. Penfion. Sabn, Cap. vom 3. Bat. 2. 20w. Regte.
- v. Lettow, Dr. Et. vom 1. Bat. 9. Lbw. Regte., als Capt. mit ber Armeeuniform.
- v. Bebell II., Bepbemann, Cec. Ets. v. bemf., erfterem als Dr. Et. mit ber Armeeuniform.
- v. Loffom, Sartmann, Cec. 2ts. vom 2. Bat. 14. Low. Regte.
- Riemann, inact. Gec. Et. von bemf., ale Dr. Et. mit ber Armeeuniform u. Beibehalt feines Inact. Behalts als Denfion.

obne 3meifel jene von abgesonberten Detaschements leichter Cavallerie. Diefe Art Rrieg gut fuhren, gmar fruber auch nicht unbefannt, fand jeboch in bem mertmurbigen Relbjug von 1812 nach einem großeren Daf fabe ihre Unwendung, und erhielt feitbem eine noch genauere Bestimmung.

Mapoleon batte 1805 ben bochften Gipfel ber Dacht erftiegen. Ausgeruftet mit ben ausgezeichnet ften militairifden Talenten, gebot er jugleich über bie anfebnlichten Dittel. Er batte fich, fo wie feine Armee, an bas Angerorbentliche gewohnt, und verwarf alle die früher üblichen Operations/Arten; ohne fich mit Uchermindung naturlicher ober funftlicher Binberniffe lange aufzuhalten, fturgte er mit feinen Beeren gerade auf bas Berg bes feindlichen ganbes los. Bon bort befahl er bann, und abte feine große Dacht auf Die Bemuther; eine Dacht, Die er nicht fowohl burch ben Gieg ale burch bie Ochnelligfeit beffelben erlangte. Bon bort bot er alle ubrig ger bliebenen Sulfsmittel des überwundenen gandes auf, um auch jene Bolter feinem Onftem ju unterwerfen, bie bisher noch frei geblieben maren. Dies mar ber 3med feiner Beitrebungen, Diefes bas Biel, bem er feine Abler von Sauptftadt ju Sauptftadt raftlos entgegenjagte.

Um mit Erfolg folden Invafionen ju wiberfte, ben, bedurfte es einer neuen Rriegsmethobe.

Der Energie zweier hochsinnigen Bolfer gelang es, ben Fortidritten bes Eroberers ein Biel zu geben, und bie Entwurfe feiner grengenlofen Berrich-

fucht ju vereiteln.

Menn zwei herre zusammen streiten, so hangt der Sieg größeintysils von den überlegenen personischen Berte größen Berte gescher geschen ber Ausbildung seiner Truppen ab. Sobald es aber eine Armee, sie mag so statt seyn wie sie wolfe, mit einem gangen ausgestandenen Wolft zu schun dat, das von einer ansehnlichen Ariegsmacht, der alle in der Nation bestückt der Alle in der Nation bestückt wie der Weben, gut unterstützt wie bestützt gewich der Alle in der Intergand der eingebrungenen Eroberter gewiß.

Diese Mabibeit fand ihre Bestätigung sowohl in ben merkwardigen Ereigniffen auf ber spanischen Salbe insel, wie in ben unsterblichen Großthaten bes une

vergeglichen Jahres 1812.

In Spanien waren es die Guerillas, in Rusland bie Abtheilungen leichter Truppen, die fich an bie Ferfen bes Keinbes wie fein Schatten hefteten, und Schrecken und Verwistung um ihn ber verbreiteten. So wuste Ruslands enhmwürdiger Fabins 1812 bie größten Vortheile aus seiner zahreichen Reiteret zu ziehen, indem er sie auf dem gangen Krienschalbag kerfreute.

Das Sauptigie biefer leichten Truppen bestand barin bes Feindes Kommunifationslinie ju burchfchneiben, seine Absichten zu enthallen und jeine Dewegungen aufzubecken, — seine Wagagine, seine eine zeinen Detaschements sollten burch sie vernichtet, und vermitresst verstellter Anfalle auf seine Hauptmacht sollte er über unsere eigenen Absichten irre geführt werden.

Auf folche Beife erhielten jene Detaschements leichter Ermpen eine viel wichtigere Bebentung, als bie man fraber mit bem Damen ber Partbeiganger verfnupfte. Deshalb übertrug man and ihre Fuhr rung ben ausgezeichnetften Generalen und Offizieren, und ihre Operationen wurden mit allen Berechnung

gen und Combingtionen geführt ...

Bon- Baterlandsliebe entstammt und übergeuge, bag es in dem ungewöhnlichen Sample auch angever vorbentlicher Angtrengungen bedarfe, verziechten die Anfahrer leichter Ichterlungen Unternehmungen, die bis dahin unmöglich je glichienen hatten, und führen fie mit jenem Erfolge aus, den wahrhafter Patriotisemus immer erfanat.

Unter ben leichten Cavallerie Abehritungen, bie in ben lehten Europäischen Feldpägen einen glangen ben Ruhm sich erwarben, nimmt ben ersten Plag biejenige ein, welche von bem General Abjutanten Grafen A. 3. Tichernschere gescher verben wurde. Ihm banken wir vornamlich ein Mufter solcher Operation und großem Wassflade. Un ber Grife vor bedeutsubsten biefer leichten Corps, leitete er entweber Sauspforgebenheiten ein ober brachte, so zu sagen, Berbindung abgen "Berbindung in ihre Bolgen ").

Eine ber glangenoften Thaten feiner Abtheilung mar bie Eroberung Caffels am 4%. September 1813.

Ich zeichne hier die Hauptguge jener benfmurbt gen Unternehmung, welche benjenigen, die baran Ebeil geriommen, die augenehmste Ruderinnerung giebt.

Nach ber Riederlage, melde die Armee des Warfedalls Are dei Denmenis ertiten hatte, das sich die fedalls Are dei Denmenis ertiten hatte, das sich die fes Eerps agent Torgan. Der Kroupein; von Schweben, in Ukereinstimmung mit den Operationen der übergen alliirten Peere, blieb biesleits der Elbe steben; doch wänscher er den Einsteil der Eingelichen Kegterung im westlichen Deutschaub zu vernichern, ihre Hallen der der Deutschauft der werden, und die Semather auf jene Beränderung vorzubereiten, welche man damals schon voraussehen Vonute. Aus beier Nächsich wulfigte er in den fähnen Plan des Seineral Abjutanten Grasen Tidernyschew ein, mit einer Cavallerier Abschellung einen Streifung auf Cast-

marzaday Google

<sup>\*)</sup> Siebe Damubowe Berfuch einer Theorie bes Partifaufrieges (Ruff.) S. 30 tc,

fel, bie Bauptftabt bes bamaligen Ronigreichs Beffe phalen, ju machen. Gie lag im Muden ber gangen feinblichen Armee und gerabe auf beren Communis tationslinie, mar daber in mehrfacher Sinficht von Bebeutung. Der gludliche Erfolg biefes verwegenen Unternehmens bing von ber Erbaltung bes Bebeime niffes und ber Conelliafeit ber Musführung ab. Alle les mußte baber fo eingerichtet merben, baf ber Reinb wicht eber Dadricht bavon erhielt als mit bem Gintreffen der Ruffen vor Caffel felbft. Als bet Rronpring ben General Tichernnichem entließ, machte er es ibm jur Pflicht, nach Berlanf von grei Bochen fich unfehlbar wieber mit ber Armee ju vereinigen; benn bamale ichon jogen fich um Leipzig, wie met terfcmangere Wolfen, Die fammtlichen Streitfrafte Europas jufammen, und bereiteten fich bei bem erften Bufammenftoß bem Rriege eine enticheibenbe Wenbung ju geben.

Der General Abjutant Graf Tichernyschen ging bei Alten über die Ebe mb rührte über Bernburg nach Eisleben. Ben bert war er in zwei Marichen ischen in Noslau. hier beg er von ber großen über Destigenfabt sührenben Straße ab, weil biefer Ort von dem General Dastinteller mit 1200 M. Alfant, SOO Kürassifers und 2 Kanonen ') beiefer vonz, wie weil der Dastinteller mit 1200 M. Alfant, SOO Kürassifers und 2 Kanonen ') beiefer von dumging ihn über Gondershaufen und Mählihaufen. Dieser Narich war mit gegen Tereninsforwieristeiten verthalpst, voernamlich da man mit 6 Abhiern der hier der hechsten der mit fich führte, über die keilen höhen des Jussessiehen vor der hechsten der hechsten der Mahlibauten, wacht man einem Marich won neum beite dauten, machte man einem Marich won neum beite

fcher Deilen bis Caffel.

Dit Unbruch bes Tages naberte fich bie gange Abeheilung ber Ctabt, und obne eine Minute gu verlieren, idritt man jum Berte. Die Abtheilung murbe in brei Rolonnen getheilt. Oberft Bentenborf mußte mit ber eriten aus 1000 Rofacten beftebenben. fcmimmend durch die Aulda feten, und auf ber Rrant, furter Strafe fich aufftellen; Die zweite Rolonne un ter Oberft Bebraga ans 1 Divifion Sfium , Bufaren und 2 Rofacten , Regimentern beftebend mit 2 reiten. ben Befchiten, follte in Bettenhaufen eindringen, bas von 2 Bataillonen feinblicher Infanterie mit 6 Ra nonen befett mat; bie britte Rolonne biente ale Referve und follte nach ben Umftanben verfahren, ent weber borthin, wo es nothig mare, Truppen jur Berfarfung fchicen, eber auch fich bereit maden, im Kall General Baftineller, ber ichon bis Bibenbanfen vorgeruct mar, ber Ctabt ju Gulfe fommen molite, ibm fubn entgegen ju geben. Den erften Ungriff

machte ber Oberft Bebraga. Ungeachtet bee bichten Rebels, ber auch ben nachften Segenftand nicht ju unterscheiben erlaubte, fiurgte fich biefer unerschrockene Offigier auf die feindliche Infanterte mit jener Rubm beit, wie er fie in feiner gangen Dienft Laufbabn und fo auch jest im letten Mugenblicte zeigte. Er murbe 10 Odritt von ben feindlichen Bajonetten burch 3 Rugeln getobtet. Doch fein Tob mar gleichfam bas Unterpfand bes Siege. Die Sufaren, burch ben Berluft bes geliebten Unfuhrers erbittert, finrgten fich vormarts, und eroberten bie fammtliche Artiflerie; bie Rofarten, eines ber feinblichen Bataillone ums ringend, gerfprengten es, ftiefen bie Salfte nieber und nahmen ben Reft, noch 500 Dann, gefangen. Das andere Bataillon jog fich eiligft auf ber Chauffee gegen Die Stadt juruch, barrifabirte bie Strafen und bie Bructe über bie Bulba, indem es ans Subrwer. fen fich eine mabre Bruftwehr bereitete, fette fich in ben nadiften Saufern am Thore feft, und machte jugleich ein Rreugfener aus ben 2 bas Stabtthor vertheibigenben Studen. Um meniger Leute gu verlieren, mußte man ben Angriff auf bie Stabt ber ichleunigen. Der Stabe Capitain Lifdin mußte mit 2 Befchuten auf Die nachfte Schugweite vorgeben, und die feindlichen Artilleriften, fo wie ihre Bebectung mit Rartatiden überfditten, und ben Bufaren und Dragonern murbe befohlen, fich ber feinblichen Stude ju bemachtigen. 'Dach einigen Ochuffen gelang es bem Stabs Capitain Lifchin, eines ber feinblichen Befchube ju bemontiren. Durch fein geschichtes Reuer gebedt, eilten bie Dragoner und einige Freiwillige von Ifium Sufaren gegen bas Thor, nahmen bie bemontirte Ranone und fibrten fie fort. Eros bes heftigen Teners ber feindlichen Ochuben blieb bas Leipziger Thor eine Zeitlang in nufern Sanben.

Indeg erhielt man folgende Dadrichten: 1) Bom Oberft Bentenborf, bag ber Konig von Beftphalen bei ber erften Ungeige von bem bevorftebenben Une griff auf feine Sauptftabt, biefelbe unter ber Bebel tung von 2 Bataillonen feiner Garben, 8 Comabra nen Cavallerie und verhaltnifmagigem Befchit verlaffen, und ihre Bertheibigung fo wie ben Befehl über Die guruckgebliebenen Truppen bem Divifionsgeneral Mir übertragen babe. - Dberft Benfenborf bolte bie feinbliche Reiterei auf ber Franffurter Strafe ein, und folig die 4 Ochmabronen, welche ben Dache trab bilbeten, aufe Saupt. Ein bebeutenber Theil bes toniglichen Gepacts fiel ben Ruffen in Die Bande, und ber Ronig felbft rettete fich mur burch bie gronte Gile nach Darburg. - 2) Bon bem Rofactenburg bert, bas man in Raufungen gurudegelaffen: Gene ral Baffineller habe fie aus Kanfungen hinausge worfen, und nabere fich rafch uns im Ructen. Itne ter biefen Umftanben entichlof fich ber General 216. intant Tichernvichem, barch bie Rlucht bes Ronigs über feinen linten Rlugel berubigt, fogleich gegen Ben. Baftineller aufzubrechen, ibn ju fchlagen, und fodann wieber gegen bie Ctabt umgntebren. Er

Der General-Mbintant Achermschero uniging heiligenstade, nicht erwa well er au einem Sieg über Beilmeller geweifelt bölte, fendern um beine Brecquage por finnt un bereiten, ibm wer nigdens jwei Machriche abjugereinnen und fowool ifem felbft als auch feinem Rachrichen ben Weg nach Caffel ju ben ferren.

fanbte fofort bas Ouffvjewiche Rofaden : Regiment ibm entgegen, jog bie Abtheilung bes Dberften Benfenborf naber beran, und brach nach Bettenhaufen und Raufungen auf, nachdem er Benfendorf, ber por ber Ctabt jurudblieb, aufgetragen batte, Die Caval lerie ans ber Ctabt berausgnziehen, jeboch bie Der monftrationen zu vermebren, und bie Ctabt aus feie nen 2 Ginbornern mit Granaten gu bemerfen, um baburch ben Ben. Mir irre gu fubren, und ben 216, marich ber Saupt Abtheilung por ibm an verbergen. Doch Gen. Baftineller, mabricheinlich vom Rudinge des Ronigs unterrichtet, erwartete nicht ben Ungriff ber gegen ihn vorradenben Reiterei, fonbern mandte fich bei ihrem erften Erfcheinen über Lichtenau nach Rothenburg. Der Beneral : Abjutant Tidernofden. um ibn einaubolen, ging in einem Machemarich von Raufungen bis Delfungen, wo er fich perfonlich über jougte, bag bie gange Infanterie bes Generals Dar ftineller in Folge bes eiligen Rudgungs fich gerftreut babe, und bag er felbit mit ber Reiterei und 2 rei tenben Studen nach Rothenburg gefinchtet fey. Der Rofacten gahndrich Sewastjanoff, ber mit 200 Ros facten ibm nachgeschickt murbe, bolte feine Curaffiere ein, jagte und fließ fie nieder, las auf dem gangen Weg eine Menge Befangener auf, und nahm unweit Rothenburg Die beiden Ranonen. Judeg hatte Ben. Ticherunichem einen Contremarich gemacht und fich Caffel wieder genabert. Obgleich man ibin nun berichtete, bag Ben. Allir in ben Strafen fich ver-Schangt habe, und eine bartnadige Gegenwehr vorbereite, mogu er von Dinden noch bas Tte Liniene Regiment erwarte, fo beichloß er boch, es tofte mas es wolle, die Stadt mit Sturm ju nehmen. Bab. rend feiner Bewegung gegen Ben. Baftineller batte Oberft Wenkendorf aus gefangenen Weftphalifden Goldaten und Heberlaufern 1 Infanterie Bataillon gebildet; ju Diefem gefellten fich einige junge Burger und Stubenten aus ber Ctabt und Umgegend; benn faft alle Unterthanen bes Ronigreichs Weftphalen bingen noch mit Liebe an ihre fribere, vaterlandi iche Regierung, und marteten nur auf ben Mugenblick, bas Jody ber Fremben abguschütteln. Den Befehl über biefes Bataillon erhielt ber Major Dorne berg. ") Die 9, bem Brinde abgenommenen Ranor nen, murben in guten Ctand gefest, und aus ib. nen und den 6 reitenden Gefchiten eine Batterie fore mirt, die augenblictlich bie Ctabtthore einschling und au mehreren Orten Die Ctabt angundete. - Das neugebildete Bataillon befehte bas Leipziger Thor und Die Borftabt; die Aufregung und ber Tumult unter ben Burgern erveichte ben boditen Grab, und vermandelte fich in offenen Biderftand gegen bie frangbfifche Regierung. Gen, Alir, den Borfteflungen ber bedeutenbiten Burger, fowie ber Dacht ber Um ftanbe weichend, ichicte bem Gl. Abintanten Efchen npidem einen Darlamentar ju, mit bem Erbieten. bie Ctabt auf Capitulation ju übergeben,

Im folgenden Tage, ben 41. Ceptember, über gab bie frangbfijde Bejagung, noch 2700 Dr. fart, bem Gieger 22 Kanonen ") und bie gange Rriegs taffe ""), und trat fobann aus bem Rrauffurter Thor auf ben porausbestimmten Etappen ibren Rading an. Ihr folgten alle Beamte ber ehemaligen Beftphalis ichen Regierung. Die Riffen bagegen nahmen ibre Quartiere in ber Stadt. Gie bedurften ber Rube

und batten fie mobl verdient.

Dachbem ber General Abintant Tichernpichem auf folde Beife die letten Streitfrafte bes Ronigreichs Weftphalen gerftreut batte, machte er nun mit ber Gin nahme ber Stadt auch beffen ganger Eriftens ein Enbe. Der Einbrud, ben biefes Greiquis auf gans Deutschland bervorgebracht hatte, war von ben gunfligften Folgen. Bon bem Augenblick an zeigte fic Die Odmache ber fraugofifchen Berrichaft bafelbit, bie bloß auf erzwungenem Geborfam und nicht auf bie Liebe und Unbanglichkeit bes Bolte begrundet mar. Balb barauf vollenbete bie Ochlacht von Lein gig Deutschlande Befreiung.

Betrachtet man biefe Erpedition ans bem milis tgirifden Befichtspunkte, bedenft man bie meite Ent fernung bes von bem Kronpringen von Schmeben befehligten Seeres (40 beutiche Deilen) auf bem rech ten Ufer der Elbe, welche Ben. Graf Tichernpichem amifchen ben Reftungen Wittenberg und Dagbeburg paffiren mußte: fo tann man breift biefe Unterneh mung über alle anbern Erpeditionen diefer Art feben. felbit ohne bie fo geruhmte Eppedition bes Gen. Sab bit auf Berlin im Jahre 1757 auszunehmen. Die Befchichte leichter Cavallerie, Abtheilungen zeigt uns fein anderes Beispiel eines folden Unternehmungs geiftes, folder Rubnbeit und Rafchbeit in ber Musführung.

Mus bem Ruffifden von bem Oberften 2.n.

<sup>9)</sup> Maior Dornberg, leiblicher Bruber bes berühmten Generals Lieutenante Baron Dornberg, eines ber erften Rampfer für Deutschlande Unabhangigfeit, gegemmartig Sannoverichen Botfchafters am Ruffifch Raiferlichen Sofe,

<sup>.)</sup> Mile 32 eroberte Beichune wirben fpater bon bem Generale Sibjutanten Grafen Tichernufchem unter ficherer Bebedung über Brucfowie, Galgwebel und Domin nach Berlin gebracht,

<sup>\*\*)</sup> Bon ber eroberten Rriegeflaffe wurden 15000 Dechte, unter Die Truppen vertheilt - 4000 Rifeit, erhielt Dajor Dorme berg jur Uniformirung feines freiwilligen Bataillons -60000 Rebir, murben in bad Corpf , Quartier bes Generall Baron Mingingerobe gebracht und ber Intenbantur übergeben.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair: 23 och en blatt.

## № 835.

Sonnabend, den 23ften Juni 1832. Redaftion: ber Ronial. Generalftab.

### Befanntmadung.

Da bes Ronigs Majeflat ungern bemerkt haben, bag feit einiger Zeit bei Allerhöchstenenselben eine bedeur teinde Angahl von Gesuchen mu Aufnahme in die Cadetten:Anfalten einigobt, welche größtentheils gur Berichfichtenn auf nicht geeinet find, fo wirb bieriber Rolgendes bekannt gemach:

ruchidrigung gar nicht geeignet find, so wird bieruber Bolgendes befannt gernacht: In das Cadetten Corpe, welches ale rein militateisches Erziehungs Infittut gur Ausbildung für der Officier-Cana bestimmt ift, werden nur Officier-Cababie aufgenommen. Solde, beten Water vor beim genied geblieben find, oder durch fonftige besondere Berhaltuisse einen naheren Auspruch auf Bernachschnigung haben, erbalten biereit ben Bernaus.

Die Aufnahme jur Erziehung auf Roften des Staats erfolgt nach Maggabe des Abgangs innerhalb ber Grenzen ber burch ben Etat ausgesehten Freiftellen, beren Ueberschreitung in feinem Kalle julaffig ift,

Schon die Instruction fur das Cabetten Corps vom 25. August 1818 ichreibt vor, daß die Geiuche um Aufnahme, unter Bestidgung eines Tauficheine, eines Gesundheites und Implinges Atteftes, der Schulgengnisse und inter Vermedgene Bescheinigung, an den Commandeur famuticher Cabetter Auflatten, jete Generalmajor von Braufe, gerichtet werden sollen, welcher sie nach den bestichenden Grundlaten inter Anfprucheberrechtigten notiret, allichtlich die Lifte aller auf dem Wege dieser Meldung entfandbenen Erze betanten Seiner Majestat bem Abnige einreicht, und auf den Grund berfelben feine Verdicklage jur De jestung ber waarung gewordenen Stellen macht, worauf die Aufnahme nur nach ersolgter Allerhöchster Genehmigung geschoehe darf.

Das receptionssabige Alter ift bas vollendete eilfte Lebensjahr, und die Anmelbung findet in einem einmaligen jahrlichen Termine, und war immet im Bonan Oftober, Statt. In diesem Augenblicke sind aber bereifs fo viele Erpectanten notiret, daß sie in den nächsten bet Jahren, also bis un Jahre 1833, kaum alle gur Aufnahme gelangen konnen, und mitbin die Erpectantenelisten für die Jahrgahner ber gegen wartig 11, 10, 9 und 8 Jahr alten Knaben als abgeschlosen betrachtet werden millen, weil Knaben von 8 Jahren und barüber, botan ste inswischen auch noch aufgeziechnet werden midsten, die dahin dann boch

icon ju alt geworben fein murben, um noch in eine Borbereitungs Anftalt einzutreten.

Bon jetzt ab und fur die Folge burfen baber in bem jahrlichen Termine jedesmal nur noch Anaben in bem Alter gwifchen 7 und B Jahren aus Berzeichnung auf ber Expectanten Lifte angemelbet werben. Aeltere Alpfranten baben burchaus teine Aussich mehr.

Das Rriege-Ministerium empfiehlt die Beachtung biefer Bemerkungen, damit die haufigen migulafigen, am ungehörigen Orte und gur unrechten Zeit angebrachten Gesuche fanftighin vermieben werden mogen.
Derlin, ben 3. Luni 1832.

Rriege , Minifterium.

v. Sate.

### Perfonal Beranderungen in ber Armee.

## A. Ernennungen, Beforberungen und Berfegungen:

Den 1. Juni.

v. Cofel, Oberft vom Rriegsminifterio, jum Combr. ber 2. Cav. Brig.

v. Malachowsfi, Oberft u. Combr. des Barber' Duf. Regte., jum Combr. der 8. Cav. Brig.

v. Bojanowsti, Oberft u. Flügeladjut., 3. Combr. bes 2. Drag. Regte.

Gr. Dudler, Db. Lt. u. Combr. bes 2. Drag. Regts., jum Combr. bes Garbe Buf. Regts.

Regts., jum Conibr. bes Garbe. Dul. Regts. Brahbuf, Pr. Et. vom 25., als aggr. Capt. jum 28. Juf. Regt. verfest, mit Beibehalt bes Com. jum 3. Bat. 25. Ldw. Regts.

v. Bog, Major u. Combr. des 38. Inf. Regts., 3nm int. Combr. des 20. Ldw. Regts. u. Combr.

bes 1. Bats, Diefes Regts, v. Goszicki, Ob. Lt. u. Combr. ber 1. und 2. Conten Abtheil., jum int. Combr. bes 38. Inf.

Regte. Dr. Bacfe, Comp. Chir. vom Raifer Alexander Gren. Regt., jum Batsarzt bes 1. Bats. 23. Bow. Reats.

Rirchner, Batsargt vom 1. Bat. 23. 2bw. Rgts., jum Garn. Stabsargt in Colberg.

v. Luck, Major von der Genbarmerie, jum Ob. Et. v. Jafchinsti, Dr. Lt. v. derf., jum Capt.

Commer, Pr. Lt. v. berf., jum wirft. Pr. Et. Den 2. Juni.

May, Capt. von der 1. Jug. Jusp., vorläufig als 2rer Afspitent bei der Jug. Abrh. d. allgem. Kriegs, Depts. angestellt.

Beibte, Briefen, Intend. Affefforen, gu Intend. Rathen.

Den 3. Juni. Dr. Orbelin, Regtsarzt vom 6. Ulan. Regt., jur 5. Art. Brig. verfeht.

Dr. Friebezeiser, Ctabsarzt, jum Regtsarzt bes

6. Ulan. Regte., mit Capte. Rang. Dr. Bahn, Penf. Arst, jum Stabsargt.

Dr. Lehmann, Comp. Chir. vom 1. Garbe-Regt. ju Juß, jum Pens. Arzt. Den 6. Juni.

v. Rute, Dr. Et. juleht im 3. Cur. Regt., erhalt ben Charafter ale Rittm.

Den 7. Juni. Stein v. Raminsti, Major u. interim. Combr. bes 7. Cur. Regte., jur Dienstleift. beim Kriegsminifertio angestellt. v. Rollag bu Rofen, Major vom 4. Edr. Regt., jum interim. Combr. des 7. Edr. Regts. Binbhorn, Sec. 2t. vom 3. Dat. 20. 2010. Rgts.,

ins 3. Bat. 32. 20m. Regte. einrang. v. Gerharbt, Gec. 2t. vom 2. Bat. 24. 20m. R.,

ins 1. Bat. 31. Com. Regte. einrang.

v. Dandhaufen, Freiwill. vom 2. Bat. 27. 20m. Regte., jum Gec. gt.

Benbich, Cec. Lt. von bemf., ins 3. Bat. 31. 2bw. Regts. eiurang.

v. Heeringen, Sec. 2t. vom 3. Bat. 27., ins 2. Bat. 31. 20w. Regts. einrang.

v. Bengen, Sec. Lt. julegt in 11. Juf. R., und Gleuwig, Sec. Lt. vom 1. Bat., ins 2. Bat. 31. Edw. Regts. einrang.

v. Behren, Sec. Lt. vom 2. Bat. 31., ins 1. Bat. 27. Lbw. Regts, einrang.

Rayfer, Wehrm. vom 3. Bat. 31. Low. R., und v. Kradewiß, Kriegeref. vom 3. Bat. 32. Low.

Regte., ju Sec. Lte. v. Baltier, Major von ber 2. Genb. Brig., jum

Ob. Et. Froelich, Sec. Lt., juleht Reldm, im 13. Inf. R., bei ber 27. Inf. Regts. Garn. Comp. angestellt.

Schirmer, Sec. Lt. von berf., ale Dr. Lt. jur 7. Div. Barn. Comp. verfest.

Den 8. Juni. Barry Richard son, pens. Wajor, erhalt ben Char. als Ob. Lt. und die Erlaubnig ju Tragung der Unisom Des 2. Bats. 28. Edw. Regts. ohne aet. Dienstg.

Den 11. Juni. v. Schaper, Oberft u. Combr. bes 20. Inf. Rigts, jum Director b. Die Schule u. Prafes b. Eram.

Com. fur P. Fabir. der 6. Div. v. Tiedemann, Pr. Lt. vom 2. Bat. 5., ins 1. Bat. 20. Low. Regts. bei der Cav. einrang.

Brive, Freiw. vom 1. Bat. 12. Low. Regte, jum Sec. 2t.

Semprid, Sec. Lt. vom 1. Bat. 26. 26w. Rgte., beim 1. Bat. 20. 20w. Regts. als bifp. bestätigt.

### B. Abichiebebenvilligungen u. f. m.

Den 7. Juni.

v. Tidirety, Dr. Et. vom Garbe: Buf. Riegt., unter bem geschlichen Borbehalt aus bem Dienft entlaffen.

Boigt, Bezirksfeldw. vom 1. Bat. 27. 20m. Rgt., erhalt bei seiner Berabschiedung ben Charafter als Sec. 2t. v. Seebad, Capt. vom 1. Bat, 31. 2bw. Regts. Bolff, Sec. Et. poni 3. Bat. D. Regts.

Den 11. Juni.

Lomenberger v. Cobnbols, Oberft u. Combr. bes 3. Bars. 8. Pom. Regts., mit Denfion und ber Reatsuniform obne act. Dienfts.

D. Bartmann, Cec. Lt. vom 1. Bat. 20. gbm. Regts.

Thiele, Dr. Et. vom 2. Bat. 24. 2bm. Regts.,

als Capt.

### Literatur.

Zafdenbuch fur die f. f. ofterreichifchen Artillerie Dfficiere. 2 Theile. Theilmeife nach den hinterlaffenen Schriften des t. f. Beneral-Majors in der Artillerie Jofeph Freiberen pon Emola bearbeitet und berausgegeben pon Carl und Jofeph Freiherren von Smola, Dberlieutenante in der f. t. Artillerie. 2Bien. 1831.

Dem vorliegenben Berfe liegt fur bie bfterreichifche Artillerie bieselbe Boce jum Grunde wie bem Aide memoire fur die frangofische, bem pocket gunner für bie englifde, bem Zafchenartilleriften jur bie preufifche. Dinfichts ber Ausführlichkeit febt es mifchen bem erften und ben beiben lettern, inbem ber Dlan auf 520 Ceiten, flein Ottav, burchgeführt mirb. Das Wett bat nicht nur bas febr bebentenbe Specialintereffe, bag es eine vollftanbige, man tonnte vielleicht fagen, offizielle Dachricht von ber Ginriche tung einer ber großten europatichen Artillerien giebt, fonbern enthalt auch ein allgemeines, burch vortreffe liche Muffate uber mehrere Gegenstande artilleriftis ichen Biffens und Sandelns, in welchen die Bers faffer moglichite Rarge und Bollitanbigfeit ju vers einigen mit vielem Glad verfucht haben. Gine furge Angabe beffen, mas ber Lefer in biefem Werte fine ben wirb, birfte bier nicht am unrechten Ort fein.

I. Befdit, Laffetirung, Dunitions gubr, merte - enthalt Die Sauptbimenfionen im Ger michteverhaltniffe, nicht nur ber altern und ber feit 1823 (und 1811) eingeführten Veranberungen oft. reichifcher Einrichtung, fonbern auch ber frangofifchen Relb, und Batterie Befchute, wie fie in ben lombar, bifd venetianifchen Reftungen vorhanden find. Berner, bas Probiren (Tormentiren) und Unterfuchen, bas Siefen und Bobren ber Beichube, und bas Bors ichrauben ber Bunblocher. Die jeht in ber f. f. bft. reichischen Artillerie ublichen Beichnige finb: 1, und

Pilarid, Anbre, Sempel, Gec. 2te. v. bemi., erfterer ale Dr. Et.

C. Bererbung erlebigter eiferner Rreuze 2ter Claffe. Den 4. Junt.

Rribe, Capt, vom 1. Bat. 2. 2bm. Reats. Dafforth, Cec. Et. a. D. Buchholy, Cec. Et. a. D .. Broie, ebem, freiwill, Sager.

3pfunbige Tichgifen ober Gebirgefanonen, 3, 6, 12 und 18pfunbige Relbfanonen, 12, 18 und 24pfunbige Belagerungs, 6, 12 und 18pfunbige (eiferne) Bertheibigungstanonen, 7, und 10pfunbige Saubigen, 10, 30, und Gopfündige Bombenmorfer, Gopfundige eiferne Stein, und Spfundige Coborner (eiferne) Dibrier. Befanntlich mar bas biterreichtiche Relbae. fout fcon immer burch feine Leichtigfeit ausgezeiche net, fammtliche Feldeanonen haben nur 16 Rugel burchmeffer gange, und 140 Dfund auf iebes Dfund ber Rugel.

Die 1823 eingeführten Beranberungen erftrecten fich in ber Sauptiache auf fernere Erleichterung ber Robre, - beim Relbgeidut nur febr unbebeutenb, beim Belagerunge, und Reftungegefchut etwas mehr, - Regulirung bes Spielraums nach richtigern Grund. faben, - moburch biefer bei ben fcmerern Gefchaten (uber ben 6Pfunbern,) verminbert, bei ben leichtern (unter ben 6 Diunbern) etwas vermehrt, bei fammtlichen Burfgeschuten aber bebeutend verminbert murbe, - Regulirung ber Binterwichtigfeit nach gleichen Grundfaben, namlich 150 bes Dobrgewichts bei ben Feldfanonen, The bei Belagerunge, und Fefinnge, fanonen, und 10 bei ben Belthaubthen; Berlange rung ber 10, und 30pfundigen Mortierrobre, und Berfleinerung ber Rammer bes Steinmorfere. Muf bie Abrundung ber Ceele am Boben icheint man großes Bewicht gelegt ju baben, um burch fie biefen, ber größten Wirfung bes Dulvers ausgesehten, Theil moglichft ju verftarten. Bei ben meiften Geschuben bilbet ber Boben gang ober beinabe eine balbe Boble fugel. - Beim Gießen ift zu bemerten : baf alle Gee Schubrobre, metallene fomobl ale eiferne, in Cand, formen gegoffen merben. Die Canbform einer 12. pfundigen Ranone fann von 5 Mann in 6 Stumben gefertigt werben. In bem neuartigen Rever-ber Ofen fcmelgen 90 Etr. beilaufig in 4 Stunden, gur ganglichen Beitigung in ben Defen alter Mrt 270 Etr. nach 30 auch 36 Cunben. 25 Etr. Bobripane Bufat vericbiebt ben Giegtermin um 1 Stunde. Die Gefchute find in 24 Ctunden jum Beransber

ben verfahlt, fatt baß fraber bei ber Lehmformerei

5 und 6 Tage erforberlich maren.

Die Jahl und Beichaffenheit ber nöchigen Behret, bie Autrigit bes Bohrens im Abbreben, und bie Schwere bes Geichikes im Berhaltnis ber Rugel, jund in einer besondern Tabelle angegeben. Det ben Kelbanonen famen umr 110 Pfinnd auf 1 Pfb. ber Augel, bei ben Haubigen SS (?) auf 1 Pfinnd ber Ernante"). — Jum Berichtauben ber Jubild der verben vier verichteben Mummern von üpfer uns Krinen, von Mr. 1 bis 4 im Durchmeffer wachten, angewendet.

Die Hamptabmessungen in den Lassecten und Kahrgengen sind in Tadellen ausgesidder, und S. 32 die
im neuern Zeiten in deren Einrichtung vorgenomunenn Beränderungen summarisch ausgeschiert. Es
sinder ind den einrichte Beröhestenung, die
nicht in der peenstischen Artillerie schon eingesilder
wäre. Der Alchteil ist die die meigeiliger
wäre. Der Alchteil ist die den Beschädig der
stillerie beibehaten, nur das Kavallerie-Geschäss hat
eine der presission auf nicht Ansachen beibehaten.
Schammtiche Aumsteinsmagazine sind gang mit Eurzy
blech beschäden. Auf das Aussissen der Annachteie
er Anjaritärier deim Mandevriern anf die Proge
und Daubpferbe, schoften man viel Gewisch zu legen;
aller ist das besame einsachtete.

Die Mortierlaffeten, (Morferschleife genannt) findaus 2 Mocken gulammengefest, und haben feinen Riegel, aber eine Richtmaldine mit fichenber Richt,

fpintel.

3n Sinischt auf den Ontomesser bestehen (mit Einichlig der sir die Bonnbenwagen und Schlendensen) 9 verschlebene Arten von Radern, von benen nech drei ihrer sprziellen Einrichtung wegen, in 3 untergeordnichet Kallein gefallen.

Die Einrichtung ber frangofifchen Geschute ic. ift nach ber fünften Ausgabe bes Aide memoire be-

arbeitet.

Die hauptabrueffungen ber im Jahre 1823 in Bien nengegoffenen tonifchen 7, und 10pfundigen

Saubifen, mit welchen 1827 Bersinde in Pefit genacht wurden, finden fich D. 54. Gie ergaden bei nicht viel gregerer Birmeite große Unsücherheit des Treffens, und richerten die Laffete ichnell ju Grunde,

merben.

III. "Wunttion" banbelt von ber Einrichtung ber Eisenmittion unb ihrer Interlighung und Aufbenahrung unb vom Schießpulver. Auf ben öffererichtschen Pulver Werten neuer Art zeschiefte bas Kleinen und Meinen ber Bestandtheile in Köffern von Buchenholy mit Julie von metallenen Glöthigen Rugelin, beren 130 in jedem Aufte enthälter sind. Es bestehen wer versichtenen Pulversätze sin "Deckeben-Pulver, ib Musteten und Endehpilver, o Mitten-Pulver, ib Musteten und Endehpilver, o her eine Pulver Westerfa zu Erreis und Mainad, wird neuer best hier ab der eine Schieden gearbeitet. Zum Probieren ber huster Wester und en die Engenprobe mit Graden angewender, nur in Italien ist der stanzbfische Pulvers wird noch die Etanzeprobe mit Graden angewender, nur in Italien ist der stanzbfische Pulvers wird noch die Etanzeprobe mit Graden angewender, nur in Italien ist der stanzbfische Pulvers wird noch die Etanzeprobe mit

(Chiuf folgt.)

<sup>9.</sup> Stierel finden wie im Tert eine und unauffelten Queffeet, 13 wie 3 E. bad Nebegroudst ber Trümbigen Saublige zu 450 Wiener Trümben angeseten, E. II bie Friffinder Genarte zu 12 Gijund 7 Lots, wennd, auf 6 Jinnb ber Grante to 49 Finnb, und bod iff E. 23 bad Verfellindig bes Vedegruickis au 1 Primb bes Propiellis wet 56 : 1 angegeben.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair 28 och en blatt.

## No 836.

Sonnabend, ben 30fen Juni 1832. : Rebaftion: ber Ronial. Generalftab.

### Perfonal- Beranberungen in ber Urmee.

### Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen:

Den 14. Juni.

- Bar. v. Rracht, Oberft u. Combr. bes 3. Ulan. Regte., erhalt bie Erlaubnif, ben von bes Raifers von Rugland Majeftat ihm verliehenen Ct. Annene orben 2ter Claffe in Brillanten tragen ju burfen. v. Fabed, Ob. Et. u. interim. Combr. bes 1. 3nf.
- Regte., besgl.
- p. Branbenftein, Ob. Et. u. Combr. bes 6. Cur. Regts., und
- p. Trestom, Major vom 7. Caraff. Regt., besgl. ben St. Annenorben 2ter Claffe.
- v. Trutfdler, Oberft u. Combr. vom Raif. Aler. Sten. Regt., besgl. ben Gt. Blabimirorben 3ter Claffe.
- v. Brande, Capt. vom 6. 3nf. Regt., jum etater maffigen Major.
- v. Pannwis, Dr. Et. son bemf., jum Capt. und Comp. Chef.
- Dudels, aggr. Dr. Et. von bemf., jum Capt. Sarmes, Cec. Et. von bemf., jum Dr. Et.
- p. Boenigt III., iberg. Cec. Lt. v. bemf., einr. Anbers, aggr. Dr. 2t, vom 7. 3nf. Rgt., 3. Capt. Schober, Gec. 2t. von bemf., jum Dr. 2t.
- v. Ropp, übergabt. Cec. Et. von bemi, einrang. v. Bonna, Capt. vom 10. 3nf. Regt., jum etate.
- maßigen Dajor.
- v. Gorbon, Dr. Lt. von bemf., jum Capt. und Comp. Chef. Roelte, Cec. Lt. von bemf., jum Pr. Lt.
- 2tes Quartal 1832.

- v. Bietersbeim, v. Galifd, aberg. Gec. Lts.
- von bemf., einrang. v. Eluct, v. Reng, D. Sabnt. v. bemf., 38 Sec. Ets. n. über ben Etat einrang.
- v. Boebm, D. Fahnt. vom 11. Inf. Regt., jum uberjabl. Cec. Lt.
- v. Ronig, Unteroff, von bemf., jum D. Rabnr. v. Epnder II., Sec. Et. vom 22. Inf. Reat., aber
- ben Etat einrang. Rofenberger, Dr. Et, vom 23. Inf. Regt. , jum
- Capt. u. Comp. Chef. v. Choly u. Sermensborff, Cec. Lt. v. bemf., jum Dr. Lt.
- v. Diegelsti, v. Rebler, D. Fahnr. von bemf.,
- au Cec. Lts.
- v. Des, Unteroff. von bemf., jum D. Rabnr. v. Glamer, D. Rabnr. vom 26. Juf. Regt., jum uberg. Cec. Et.
- Lindemann, Dr. Et. vom 27. Inf. Regt., gum Capt. u. Comp. Chef.
- v. Winfom, Cec. Et. von bemf., jum Pr. Lt. v. Banau III., Cec. Et. von bemf., einrang.
- v. Och miebeberg, Gec. Lt. vom 31. 3nf. Regt.,
- jum Dr. Et. v. Schraber, überg. Sec. Lt. von bemf., einrang. v. Bebtwib, D. Jahnr. vom 32. 3mf. Regt., jum überg. Sec. Lt.
- Tirpis, Dr. Et. vom 38. 3uf. Regt., jum Capt.
- u. Comp. Cbef. Dappris, v. Bill, Cec. Ets. v. bemf., ju Dr. 2ts.
- v. Trestom, Rittm. vom 1. Edraff. Regt., aum Dajor u. etatem. Stabsofficier.

Bar. v. Billern, Dr. Et. vom 1. Eur. Regt., A. Rittm. u. Esc. Chef.

v. Boftromsti, Cec. Lt. v. bemf., jum Dr. 2t. v. Beugel, überg. Gec. Et. v. bemf., einrang. v. Erestow, überg. Gec. Lt. vom 7. Gir. Regt.,

einrang. v. Rruger, Cur. vom 8. Cur. Regt., t. D. Rabnr.

v. Soly, Sec. Lt. vom 4. Suf. Regt., über ben Etat einrang.

v. Luft, Unteroff. von bemf., jum D. Rabnr. v. Briren, D'Elpone, Gec. Lte. vom 6. Suf.

Regt., über ben Etat einrang.

v. Garnier, überg. Sec. St. vom 7. Suf. Regt. rudt in ben Etat.

Bauer, Dr. Et. vom 10. Buf. Regt., jum Rittm. u. Esc. Chef.

Rubbaum, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

v. Ruville, überg. Gec. Lt. von bemf., einrang. v. Dundhaufen, D. Sabnr. vom 12. Buf. Rgt., jum überg. Gec. Et. v. Siegroth, Unteroff. vom 2. Ulan. Regt., jum

Port. Rabnr.

#### Bei ber Landwehr:

Calamann, Bebrm. vom 1. Bat. 5. Regts., jum

Biefter, Dr. Et. vom 1. Bat., und Fifder, Sec. Et. vom 3. Bat. 6. Regts., ins 3.

Bat. 18. Regte. einrang., letterer bei ber Cav. Groeger, Oec. Et. vom 2. Bat. 6. Regte, ins 3.

Bat. 11. Regts. einrang. Rellner, Cec. Et. vom 3. Bat. 6. Regts., ins 1.

Bat. 7. Regte. einrang. Feuerftud, Capt. vom 1. Bat. 7. Regts., jum

Comp. Rubrer. v. Prittmis, Gec. Et. vom 1. Bat. 10. Reats.,

ine 3. Bat. 22. Regte, einrang,

Trautvetter, Gec. Et. vom 3. Bat. 10. Regte., ins 1. Bat. 18. Regte. einrang.

Pfortner v. b. Bolle, Pr. Et., gulest im 10. Inf. Regt., nach feinem erbienten Patent ins 2. Bat. 11. Regte. einrang.

Berger, Gec. Et. vom 3., ins 1. Bat. 11. Regts. einrangirt.

Arbblid, Gec. 2t. vom 1. Bat. 18. Regte., ins 1. Bat. 6. Regte. einrama.

Ragler, Dr. 2t. vom 2. Bat. 18. Regts., ins 2. Bat. 7. Regts, einrang.

Bat. 11. Regte. einrang.

Jurifd, Cec. Lt. vom 3. Bat. 18. Rate., ins 3. Bat. 11. Regts, einrang.

v. Dabidefabl, Gec. Et. vom 3. Bat. 18., ins

1. Bat. 11. Regte, einrang.

Rabjan, Dr. Et. vom 3. Bat. 19. Reats., ins 2. Bat. 23. Regte. einrang. Santelmann, Dr. Et. vom 3. Bat. 19. Reats.,

ins 3. Bat. 22. Regte. einrang.

Schrötter, Cec. Et. vom 3. Bat. 19. Rgts., ins 2. Bat. 7. Regts. einrang.

Grempler, Cec. Lt. vom 3. Bat. 19. Rate., ins 2. Bat. 23. Regte. einrang.

Brudner, Gec. Et. vom 1. Bat. 20. Regts., ins 1. Bat. 10. Regts. einrang.

Maglo, Cec. Et. vom 3. Bat. 22. Regte., ins 20m. Bat. 38. Inf. Reats, einrang.

v. Orebach, Bebrmann vom 3. Bat. 25. Regts. gum Gec. Et.

v. Douglas, Gec. Lt. vom 3. comb. Ref. 2bm. Regt., ine 2. Bat. 19. Regte. einrang.

Den 15. Juni. Graf Befferholdt, Unteroff. beim 20w. Bat. 36.

Inf. Regte., jum Occ. Et.

Den 16. Juni. Salpius, Major vom Generalftabe bes Garbes Corps, von bem Gefchaft als Prafes ber Gramin. Com. f. D. Sahnr. entbunden, u. baffelbe bem

v. Felgermann, aggr. Capt. vom Raifer Frang Gren. Regt., übertragen. Graf Oneifenau, Bice Oberiager von ber 1. und

2. Jagerabtheil., j. Port. Babnr.

Den 18. Juni. Engelhardt, Rittm. u. Legationsfecretair, wird bei ber Cavall, bes 1. Bat. 28. 2bm. Regts. als aggr. geführt.

Den 19. Juni.

v. Rummel, Gen. Dajor u. Combr. ber 2. Div., erhalt die Erlaubnig, ben von des Raifers von Rugland Majeftat ibm verliebenen St. Annenorben Ifter Claffe au tragen.

### B. Abicbiebebewilligungen u. f. w.

Den 12. Juni.

Scheele, Sec. Et. vom 5. 3nf. Rgt., fcheibet aus. Den 14. Juni.

Graf Dobna Laud, aggr. Dr. Et. vom 3. 3nf. Regt., Scheibet aus.

Bergmann, aggr. Capt. bom 11. 3nf. Regt., mit ber Unif. des Regts, ohne act. Dienftz., Musficht auf Civilverforgung it. mit Denfion.

v. Boehm, Cec. Lt. von bemf., fcheibet aus.

v. Luttwib, Port. Fabnr. vom 1. Curaff. Regt., fcheibet aus.

Bar. v. Rracht, Oberft u. Combr. bes 3. Ulan. Regts., als Ben. Dajor mit Denfion.

Bei ber Landmebr: Beingerber, Rofenbaum, Bachowsti, Occ. 2ts: vom 1. Bat. 4. Regts. Liebte, Cec. Et. vom 2. Bat. 4. Regts. Emmersteben, Gec. Lt. vom 2. Bat. 5. Regts. Riefter, Bec. Lt. vom 2. Bat. 7. Reats. Graf Ronigeborff, Capt. vom 1. Bat. 10. Rats. Dache, Dr. Et. von bemi., mit ber Armeeuniform. ber Armeeuniform.

Ichterebeim, Rammer, Dr. Ets. vom 2. Bat. 11. Regte.

Delle, Dr. Et. vom 3. Bat. 22. Regts. Sande, Cec. Lt. vom 3. Bat. 23. Regte.

Den 15. Juni. Eißermann, Dec. Lt. vom 13. Inf. Regt., mit

Sphel, Gec. Lt. vom 3. Bat. 15. Lbm. Reats.

Den 16. Juni. Rrab, Cec. Et. vom 3. Bat. 21. 2bm. Regts.

Tafdenbuch fur bie t. f. ofterreichifden Artillerie: Officiere. 2 Theile. Theilmeife nach den binterlaffenen Schriften des t. f. Beneral:Majors in der Artillerie Jofeph Freis herrn pou Smola bearbeitet und berausgegeben bon Carl und Jofeph Freiherren von Smola, Derlieutenante in der t. t. Artillerie. Bien, 1831.

#### (Sortfebung.)

V. Odieftafeln. Der Bifirfcug reicht bei allen Relbfanonen alterer Art nur bis 500 Coritt. - Die Große bes Auffabes ift auf febr bequeme und leicht ju behaltende Formeln reducirt. - Die Laffeten geftatten eine febr große Elevation und In flination, J. E. beim 6Pfunber ber gugartillerie bis ju 23° Clevation, und 114° Inflination. (Die la bung beträgt nur 14 Pfund, und bie größte Cous. weite mit Auffas 1800 Ochritt.) Bei ber 7pfunbi gen Saubibe bis ju 303 Clevation und 45 3m. flination. Aus ben 3, 6, 12 und 24pfundigen Ras nonen werben auch Granaten gefchoffen. 6Dfunber find 3, und Glothige Rartatichen, 12 Pfunder 3, 12, und 32lothige, beim 18 Pfunder & und tolothige, bei ber 7pfundigen Saubibe Glothige, und bei ber 10pfunbigen 10lothige Rartatiden einger fuhrt. — Bei ben Felbhaubigen find vier verichies bene Labungen. — Die Schieftafeln werben fur ben Artilleriften nur beshalb ichwierig, weil er, wenigftens für jest, bie fur bie alte Urt Beichus, und fur bie neu eingeführte auswendig lernen muß. Die Chief. tafeln fur bie lettere find weniger einfach als bie für bie altere Art, fo j. B. ift icon ber Bifiricus bei ben neueren Geichuben nicht fur alle Raliber gleich, wie bies fruber ber Rall mar; er betragt jest beim 6Pfunder 500, beim 12Pfunder 700, beim 18Pfunder 750 Odritt. Die Ochieftafeln ber Befchute neuer Art, fo wie bie febr ausführlichen Ricochet, Zafeln,

find nach ben in ben Jahren 1826, 27 und 28 bei Defth angeftellten Berfuchen gufammengeftellt.

Die Murftabellen ber Bomben merben baburch febr jufammengefest, baß fowohl Labung als Clevas tion burd alle Duangen veranbert werben. Gie find fammtlich fur Labungen in Datronen eingerichtet. Intereffant ift in btefer Begiebung eine C. 128 mit getheilte Tabelle: "Bergleichung ber Burfweiten mit und ohne Patronen," nach Berfuchen im Jahre 1797, moraus fich ergiebt, bag bei fleineren Labungen und Dorfern, unter übrigens gleichen Umftanben, bie Burfweite mit Patronen iber bas Doppefte, ja bis bas Dreifache mehr betragt ale obne Datronent bei großern Labungen und Mortieren ift ber Unter-ichieb bebeutenb geringer. Die hingugefügte Angabe, "mit Patronen find 15 bis 2, ohne Datronen 6 bis 7 Minuten gu einem Burf notbig," ift une nicht recht ertlarlich. - Mus ben 60pfunbigen Stein, und Bombenmorfern werben auch 3, 6, unb 7pfundige Granaten, erftere beibe auch aus 30pfun. bigen Dorfern geworfen. -

Fur bie gange ber Bunder und bie Grafe ber Sprenglaben find ebenfalls Tabellen angegeben. -Intereffant ift biefer Abiconitt porgualich baburch, baß bie Refultate vieler in ben lebten Stabren in bet ofterreichifden Artillerie gemachter Berfuche barin anfe genommen find; fo findet man auch @. 145 bis 155 unter ber leberichrift: "Erfahrungen über bie Birfungen bes Beidubes gegen Erbmerte. Blodwande, Festungs, Mauern, und über die Tiefe des Eindringens von Rugeln al ler Art," und S. 136 "Erfahrungen iber bie Birtung frei und in Minen entgande ten Dulvers", fo wie S. 139 "Erfahrungen über bie Musbauer ber Robre" bie alteren und neueften in ben bebeutenbiten europaischen Armeen theils im Rriege, theils burch Berfuche gemachten ober von den berühmteften Ochriftstellern mitgetheilten Erfahrungen, furg gebrangt, mit Angabe ber Quellen aufammengeftellt.

VI. "Artillericausruftung." Gine Batter rie Feldgeichili befteht aus 6 Diecen, morunter zwei 7pftubige Saubiben, und bei ben 18pfundigen Batterien grei 10pfinbige. Die Mannichaft gerfallt in bas Artillerieperfonal, und bas Perfonal vom Anbre melen Corps. Gin einziger Artillerie Offizier befinbet fich ale Rommanbant bei ber Batterie, und bei je gwei Rugbatterien und jeber Cavallerie Batterie ein Dffigier vom Fuhrmefen. Beim Fuggefchut wird bie 3pfundige Ranone mit 7, Die Gpfundige mit 8, Die 12pfunbige mit 10, Die 18pfunbige mit 12, Die 7, pfundige Saubite mit 9, Die 10pfundige mit 11 Dann bedient; beim Cavalleriegeschut bie Spfundige Ranone mit 6, bie 7pfunbige Saubite mit 7 Dann. Befpannt werben bie 3pfunbigen Ranonen und ibre Du nitions Rarren mit 2, die Gpfundige Ranone, 7pfuns bige und 10pfunbige Baubibe, und fammtliche Du mitions Rarren mit 4, bie Gpfundige Ranonen und Tpfunbige Saubiben Des Cavallerie, Belduses und Die 12pfunbige Ranonen mit 6, bie 18pfunbige mit 8 Pferben. Bei jebem Cavallerie Befchus befinden fich noch 2 Dunitions Dadpferbe. Muf ben Proben wird in Bergleich mit ber preußischen Artillerie febr menia, bagegen aber auf ben Bagen befonbers bei nur vier Pferde Befpannung febr viel Munition mits geführt. Die Ausruftungslaße mit Munition fur alle Waffen, Geschützubebor, Geschirr ic. find fehr zweckmäßig in abersichtlichen Tabellen zusammengeftellt. Co enthalt C. 172 ben Munitionsantrag fur Felbgeschut bei einer Felbausruftung, C. 173 bie Musraftung ber Truppen mit Tafchen Munition auf bem Rriegsfuße. - Die jur Musruftung ber gefamme ten f. f. Armee erforberlichen Munitions Borratbe befteben in 50,506,152, Infant., Rarab., Diftolen und Cav. Ctuben Datronen. - Die Berpading atter Arten Dunition ift fury gebrangt auf G. 175. In ben Referve , Dunitionsparts befinden fich greis ipannige und vierfpannige Referve Danitionsfarren, beren Belabung mit ben vericbiebenen Dunitions arten G. 177 bis 180 angegeben wird. Die greis fpannigen Munitionsfarren befinden fich großtentbeils bei ben junachft jur Complettirnug ber Batterien beftunnten, Die vieripannigen bei ben entfernteren Daumitienereferven, beren es brei Sauptabtheilungen giebt:

bie Unterftagungereferve, melde &, bie Saupt referve, melde to bie fcmere Referve, melde aus bem letten Biertel ber gangen Refervemunition befteht. Die erftere wird nur ju 4, die zweite gu i, und bie lette gang auf Afpannige Referve Munt-tionsmagen verlaben. Die Grundfabe fur Die Beftimmung ber Munitionsreferven, ihre Formation, Bertheilung und Musruftung find G. 181 bis 187 aufgestellt und in ihrer reglementemaßigen Unmens bung burchgeführt. - 3mei intereffante Tabellen G. 187 bis 189 enthalten Die Langen Zuebehnung aller f. f. Gefchute und Rubrwerte im Train in Corit ten, umb bie Laftverbaltniffe bei ben Relbaefchuben und Munitionstarren, fowohl im Gangen, als auch bie Laft fur jedes Bugpferd berechnet. Die Musrdftung bes Gebirgsgeschutes und ber fcmimmenben Batterien find in ber Art angegeben, wie fie gulett in fruberen Feldzügen (jene 1794 und 1798, Diefe auf der Donan 1788) ftatt fanben. Ind die filr Bes lagerungs, und Reftimas Batterien erforberliche Dann, Schaft und Requifiten find G. 192 bis 195 fury jufammengeftellt.

VII. Transportieung und Depolitieung. Diefer Abshoute enthalt lowebl für ben Transport ju Kande als zu Beaffer wichtige Notigen, welche nicht allein für die feterreichtigie Artillerie, sondern auch im Allgemeinen Interest bahen, inden nicht allein die Tejamentemäßigen Bestimmungen, sondern auch aus der Erfahrung ahfrahtere Regeln fich hier in gebranger Karje jusammengestellt besinder Bestimmen gebracht werden bei die Bestimmen gestellt bestimder Bortafte ist eine neue Instrution vom Jahre 1826 mitaetbeilt.

(Edluß folgt.)

Im Begirte des Iften Armee Corps find im Jahre 1831 nachstehende freiwillige Beitrage gut Bericones rung ber gandwehr eingegangen:

beim 2. Bat. (Insterburgsch.) 1. Lebre. Nigts 45 11 6 , 2. (Gumbinnens.) 3. , 14 15 9 nub 728 Ellen graate Eetimoand. , 3. (Angerburgsch.) 3. Lebre. Nigts 376 24 9

1 1. (Bartensteins.) 4. 1 821 11 10

[Berlin, bei G. S. Mittler, unter ber Stechbahn Rr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair - 28 och en blatt.

## No 837.

Connabend, ben 7ten Juli 1832. Redaftion: ber Ronial. Generalftab.

## Perfonal - Beranberungen in ber Urmee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen :

Den 20. Juni. v. b. Rnefebed, v. Siller, v. Malachowsti, überg. Gec. Ets. vom 1. Barbe Regt, ju Ruß, in ben Etat einrang.

p. b. Graben II., Dantelmann, v. Reffel IL. v. Brangel, aggr. Gec. Lts. von bemf., lettere brei über ben Etat einrang.

v. Dofch, Gren. vom 2. Garbe, Regt. gu Bug, 1. Dort. Rabnt.

v. Bubritty, aggr. Gec. Et. vom Raif. Mlerand.

Bren. Regt., einrang. (Bow.) R., jum aggr. Gec. Lt.

Daffom, aggr. Gec. Et. vom Garbe Sagerbat. aber ben Etat einrang.

Graf Baffemis, Unteroff, vom Regt. Barbe bu Corps, jum Port. Rabnr. v. Rnobelsborff, Gec. 2t. vom Barbe Drag. R.,

ale aggr. jum 3. Drag. Regt, verfebt.

v. Maffow, Port. Fahnr. vom Garbe Suf. Regt., jun aggr. Gec. Lt.

v. Erotha, Unteroff. vom 1. Barde : Ulan. (Lbm.) Regt., jum Port. Rabnr.

Schmiebel, Dr. Et. vom 6. Suf. R., gur Dienftl. als 20i. bei ber S. Cav. Brig. command. Den 21. Juni,

Braf Balberfee, Dajor vom Regt. Barbe bu Corps, jum interim. Commanbr, bes 3. Man. R. v. Sontheim, Rriegeref. vom 1. Bat. 29. 2bm. R. aum Gec. Lt. Den 22. Juni.

Beim Ingenieurcorne:

Giefe, Capt. von ber 2. Jufp., Meher, Capt. von ber 3. Jufp., unter Berfehung jum Stabe bes Corps, ju überg. Majors.

Dogun v. Bangenheim, Dr. Et. von ber 3. Infp., jum Capt. u. wirfl, Com. ber 1. Comp. 4. Dion. Abth.

Schubarth, aggr. Gec. Et. von ber 3. Infp. Contheim, aggr. Gec. Et. von ber 1. Infp., einr. Dan, Capt, unb

Odmiedeberg, Dr. Lt., mit Beibebalt ibrer Dienfte verhaltniffe von ber 1. in bie 3. Infp. verf.

v. Deden, Capt. und Burcharbt, Dr. Lt. von ber 3. in bie 1. Infp. und jur Garbe, Dion, Abth. verf. , jener als Com.

ber 1. Comp. Rohmer, Capt. von ber 3. Infp., jum Com. ber

1. Comp. 7. Dion. Abtheil. Chauvin, Unteroff. von ber 8. Dion. 26th., jum Port. Sabnr.

## B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 20. Juni. Braf Bethufi, Gec. Lt. vom 1. Garbe Regt. ju

v. Rubolphi, Gec. Et. vom Garbe, Jagerbat., . fcbeibet aus.

v. Steinbach, Sec. Et. vom Raif. Alerand. Gren. Regt., als Pr. Et. mit ber Armeennif. u. Penf. v. Stille, Sec. Et. vom 1. Garbeillan. (Edw.) R.,

fcheibet aus als Pr. Lt. mit ber Armeeuniform. v. Baffewiß, Sec. Lt. vom 2. Garbeillan. (Low.)

Dr. Remner, Bats. Arzt vom 2bw. Bat. 40. Inf. Reats., mit Benfion.

Den 21. Juni.

Bar. v. Raersten, Oberft Et. vom 25. Inf. Rgt., mit ber Regte, Unif. ohne act. Diensts, und mit Benfion.

v. Schick, aggr. Sec. Lt. vom 35. Inf. R., als Dr. Lt. mit Pension. Graf Boos, Balbed, aggr. Pr. Lt. vom 7. Ulan. Regt. Appolt I. Sec. Lt. vom 2. Bat. 30. 86m. R.

Appolt I., Sec. Lt. vom 2. Bat. 30. Lbw. R. Schmit, Sec. Lt. vom 3. Bat. b. R.

Den 22. Juni. Berggold, Sec. 2t. von ber 2. Ing. Infp., als Pr. Et. mit Penfion und Aussicht auf Anftellung bei einer Garn. Comp.

Den 24. Juni. Abel, Bats, Arzt vom 1. Bat. 5. 2bw. Regts., m. Penf. u. Aussicht auf Civilverforgung.

Zafdenbuch fur die f. t. öfferreichifden Artillerie-Officiere. 2 Theile. Theilweife nach den hinterlaffenen Schriften des f. t. General-Majors in der Artillerie Joseph Freihertn von Smola bearbeitet und herausgegeben von Carl und Joseph Freiherren von Smola, Dberlieutenants in der f. f. Artillerie. 2Bien, 1831.

#### (S d i u f.)

VIII. Batteriebau. Moglichft gebrangt und vollftanbig burchgeführt, vermißt man erlauternbe Beidnungen. Fur Belbbatterien und Plattformen find bestimmte Dage angeführt, welches barauf ju beuten fcheint, bag auch in beren Bau bie Artillerie res glementemagig geubt wirb. Ihre Bruftwehr ift gu 12' bie Entfernung von Mitte ju Mitte ber Scharte, ober von Mitte ju Mitte ber Bettung bei Plattfor, men ju 12' bestimmt. - Die Saupt Dimenfionen bes Belagerungs,Batteriebaus fommen gang mit ber in ber preußischen Armee üblichen überein. Gine febr ameetmäßige Tabelle enthalt (S. 224 bis 227) bas Bergeichniß aller Erforberniffe fur ben Bau ber ver-Schiedenen Batterien, fowohl an Dannfchaft als an Baurequifiten und Material. Dem Artilleriebau in Reftungen und bem Bau ber bebedten Batterien ift ein Abichnitt gewibmet.

Ein bem ersten Theile beigesigter Anhang entblit mehrer Breizen von allgemeinem Jutervise, beben Grwichtebetrag verschiebener Artillerier Wegenstande in Wiener Gemicht, tabellarisch geordnet - eine Tabelle der Durchmesser der Kanonentugesen umd der Jaubiggramaten der üblichten Kaliber in den Artillerien der deurschen Bundesstaaten, in rebeilandlichgem Maße. — Labelle der Bohrungsburchmesser ber in den Contingenten der beutschen Dundsbarme einge fibeten Kannenn und Haubigen in theinlandischem Jollmaße. — Eine ähnliche aber die Bohrungsburch, mester und Spieltaume der Mobrier. — Tabelle der Kaliber der in der deutsche Bundbearmee einscführe ten Fenergewehre und ihrer Pulwerladungen; (iche ten Einer Genoide). — Bergleichung verfchiede ner Längenmaße und Gewichte. — Lafel der Dich tigkeit verschiedener Körper. — Bomertungen über verschiedene in der Artifliche angewondere Materialien. — "Zerrain-Betognoszirung", ein Aussach tigken burch seine under lieben geine schnidigen im aide memoire, mit Jussen aus andern Berten. Er ist fürz, gedrängt, enthält aber vieles recht Praktiche, und ist ibem Offsitze febr zu empfellen.

Co weit ber erfte Theil, welcher nach bem Berausgeber , Bormorte, megen neuerer Beranberungen. Berfuche, Bestimmungen zc., gang neu umgearbeitet worden ift; Die Auffabe bes zweiten Theile find nach bem binterlaffenen Danufcripte bes verftorbenen 200 tillerie Generals von Omola wortlich abgebruft. Wenn jener erfte Theil ein fpezielles, positives Intereffe batte, fo gemabrt biefer mehr ein allgemeines, jugleich miffenschaftliches und praftifches, und ver bient bem Stubium nicht nur jebes Artiflerie Offe giers, fonbern jebes Difigiers, ber fich weiter als fur Die beschrantte Ophare feiner eigenen Baffe ausbil ben will, als gebrangtes Compenbium empfoblen au werben, welches nicht nur wegen feiner inhaltereichen Rurge als eine treffliche Repetition bes icon Befannten ju benuten ift, fonbern auch gerabe burch iene Gebrangtheit reichen Stoff jum Dachdenfen gemabrt, von welchem man bei ber Leftire gar ju breitgetres tener Ochriften nur ju leicht entwohnt wirb. Es ift gewiß in ber jegigen fchreibfeligen Beit als ein Berbienft anguerfennen, wenn fich ein gebildeter und erfahrner Dann bes mubevollen Beichafts untergiebt, bas wirflich Dothmenbige, Dubliche, Praftifche in nuce jusammenzusaffen, um baburch bie so viel sach abgezogene Ausmerksankeit und bas Nachbenken zu feffeln. Dieses Nerdienft hat fich hier ein gewiß burch tiefes Nachbenken und reichliche Erfahrung go

ordneter Ropf erworben. -

Bir erlauben une nicht, über bie Einzelnheiten iener une trefflich icheinenben Muffage ein Urtheil au fallen, welches fich auch in Erorterungen eine laffen mußte, bie uber ben Raum biefer Blatter bins ausgeben murben; auch ift es faum moglich Muszuge ans Auffaben an liefern, bie felbft in gemiffer Beaie, bung icon Musauge find; mir begnugen une nur auf einige ber michtigiten Auffate aufmertfam ju machen, namlich : " Brundfate ber Bermenbung bes Relbge, fdibes" &. 1. "Relbbefeftigung" G. 16. "Unter suchung der Festungen und ihr Angriff" S. 35. "Aus-ruftung des Belagerungsparks" S. 73. "Anlage und Bau der BelagerungsBatterien" S. 78. "Gebrauch ber Artillerie in Reftungen " G. 111. "Artillerie Ausruftung ju Bertheibigung einer Reftung" 6. 138. - 3mei fleine Rupfer Zafeln geben ein Rer famé ber gangen Telbbefeftigung, mit Dachweifung aller Dimenfionen in Bablen.

Es fann uns nicht einfallen, ein Utriheil über bis facigner ein bem Zaichenbuch enthaltenen Angaben ju fällen, ju beren Pruljung eine gang spe zielle Kenntniß ber dierreichischen Arcillerie erspreberilich mare, boch muß bie unwertennbare Corgfalt, welche bie Beatveitung verrathe, ein gulnitzes Borurtreil

bafür ermecten.

Entgegnung auf bie über bie frangofiiche Marine bei Gelegenheit ber Expedition nach Algier gemachten Bemerkungen.

In einem feubern Blatte ift von ber frangofischen Eredition nach Aligier weitfaluritg bie Rede gewesen, was das Journal d'un officier de l'armée d'Alfrique jum Grunde gelegt worben. Es famen badet einige Demertungen ider bie frangofische Martine vor, und es ist baher der Belligteit gemäß auch bas aufganchemen, was biese in bem Bulletin des seiences militaires, Oftober 1831 p. 184. squ. bar auf ju derrebeten sich eine ind er gene gemein gem

1) Die hohren Officiere ber Marine werden ber boulbigt, bei ben erften Conferengen über bie Experbition fich gang gegen biefelbe erflart zu haben. -

Darauf wird gefagt, es fev mobl mehr gegen bie Art und Beife ber Unternehmung und ben gemablten Beitpunkt gemefen, als gegen bas Project felbit. Es batte anerkannt werben follen, bag biefe Deinung ber Marineofficiere nicht ben minbeften nachtheiligen Ginfluß gehabt, und baf bie Musruftung, fomobl mas Die Ungabl ber Gegenftande als Die Ochnelligfeit ihrer Einschiffung betrifft, über alles gegangen fen, mas möglicherweise vorauszusehen mar. Der jum Com-mando ber Alotte bestimmte Abmiral fen bamale Darine Drafect in Breft gemefen, und babe feine gange Thatiafeit biefem Beichafte gewibmet. Den 8. Rebr. 1830 habe er bie erften Befehle ber Regierung er Drbnung gewesen, so bag er nach Paris abreisen konnten fonnten brbnung gewesen, so bag er nach Paris abreisen kounte. 2im 10. Mary fep zwar bie erfte Confereng bei bem Minifter gehalten worben, aber ber Abmis ral babe icon vorlaufig alle bobere jur Erpedition bestimmten Officiere bei fich versammelt, um mit ib. nen gemeinschaftlich uber bie Dittel ju berathichla gen, burch welche ber 3med ber Regierung am fichers ften ju erreichen fenn burfte. Borficht und Rluge heit maren nothig, und murben geboten, einestheils burch ben Mangel an genauer Renntnig ber Lota. litaten und ber Rufte, und anderntheils weil man von ben Biberftanbemitteln bes Reindes feinen Begriff batte. Daber ftamme auch ber Ueberfluß an Derfoe nale fomobl als an materiellen Gegenftanben.

2) Bei Belegenheit ber Ginschiffung laft ber Berfaffer bes Journals merten, bag ber Abmiral babei nicht ben Gifer gezeigt habe, ben ber commans birende General ber Landarmee erwartete, und mache ibm fogar ben Bormurf ber Langfamteit bei Ginfchife fung ber Dferbe, melde er ben fur bie Transport Schiffe bestimmten eifernen Sauen (cables en fer) aufdreibt, Die noch nicht ba waren. - Sierauf wird erwiebert, bag gmar ber Dugen biefer von bem Geer Minifter vorgefchriebenen Taue fich nachher bei ben Binbftogen am 16. 20. und 26. Juni bewahrt habe, ban aber burch bas Musbleiben berfelben feine Bere gogerung entftanben, weil fie ju ben am letten eine undiffenten Begenftanben geborten. Der Aufichub fei allein burch bas uble Better, nachfibem aber burch bie verfpatete Unfunft zweier Odiffe aus Breft, bes Cuperbe und bes Deftor, verurfacht worden. Diefe mußten erft gang ausgelaben merben, um Eruppen und einen Theil bes bagu geborigen Materials aufque nehmen, welches viel Beit toftete. Heberbien mare es wohl billig gemefen, einige Borte ju Gunften ber Marine in Begug auf Die Thatigfeit und Ordnung an fagen, mit melden ein ungebeures Material von 72000 Tonnen gu Cdiffe gebracht murbe.

Uebrigens - heißt es weiter, und wir nehmen bieg wortlich auf - tonnte man bei allen Anftalten,

melde ber Ginichiffung ber Armee vorangingen, bemerten. baf bie Chefs berfelben eine oft an Ungebulb arangende Gilfertigfeit zeigten, mobei fie vielleicht, in Beaug auf bie Lage bes Lanbes, nicht blos bas Intereffe beffelben im Muge batten. Dagegen mar ber Chef ber Geemacht von ben Elementen abbangig. meldes Borficht und Rlugheit erforberte, um nicht ben mabren Bortbeil feines Baterlandes, ber ibm allein am Bergen lag, aufe Opiel ju fegen und ben Erfolg ber Unternehmung ju fichern.

3) Ueber ben Mufenthalt ju Dalma bruckt fich bas Pournal fo aus: "Das Gianal, nach ber Bai von Dalma au fegeln, verurfachte ein allgemeines Erftaunen. Alle MarinesOfficiere betrachteten biefe ruch gangige Bewegung nicht als eine nothwendige Rolge bes Buffandes ber Gee ober ber Richtung und Starte bes Windes. Dan vermuthete, bag die Genbung Tabir Dafcha's Die mabre Urfache fen, bag vielleicht Bergleichsvorschlage gemacht worden, und bie beis ben Anfahrer bie Antwort ber frangofischen Regies rung abwarten ju muffen glauben tonnten." - In ber Erwiederung wird bies geleugnet. 2m 1. Juni fep bie Rlotte und befonbere bie Referve, in Rolge einer ruckgangigen Bewegung am vorigen Lage und weil fie genothigt gemefen mar, bie Transportflotte aufzufuchen. fo mie aus verichiebenen anbern ber Schiffarth angeborigen Urfachen, unter ben 28ind bes Musichiffungspunttes gerathen \*), und man babe nicht barauf rechnen tonnen, mit einer folden Daffe von Rahrzeugen von fo verfchiedener Große, burch Laviren bas Berlorne wieber ju ges winnen. Das einzige Mittel, bie Rlotte mieber au fammeln, ibrer ganglichen Berftreuung guporgufommen und bie Operation bes Lanbens ficher ju ftellen, fen bas Ginlaufen in bie Ban von Palma gemefen, mo man fich nur fo lange aufgehalten, bis alle Ochiffe mieber beifammen maren.

4) Mach ber Grabblung im Sournal foll ber 26be miral bei feiner Untunft in Gibi Kerrntich gefagt baben : "Benn ich genquere Dadrichten über bie Lotalitaten gehabt batte, fo maren wir icon feit viergebn Tagen bier; Die Rlotte liegt in Diefer Ban fo ficher por Unter als auf ber Rhebe von Toulon, und mirb bis ju Enbe bier bleiben." - Satte ber 21b. miral eine folche Deinung geaußert, fagt fein Bertheibiger, über einen Unterplat an ber offnen Rufte. ber ben bier berrichenben Winben auf allen Geiten ausgeseht ift, fo murbe er baburch feinen Beweis ber großen Umficht abgelegt baben, welche bas Sours nal felbit ibm augesteht. Gleich nach bem Musichite fen ber Truppen und ber erften Artilleric Begenftande muften bie Rregatten und Transportidiffe, fo mie überhaupt alle Rabrzeuge, in bem Dage als fie ausgefchifft murben, umter Cegel geben und vor ber Bai freugen, meldes ber obigen Bebauptung gam aumie berlauft. Mugerbem fagt ber Abmiral in feinem vom Tage ber Musichiffnng batirten Bericht Rolgenbes: "Die Bai von Gibi Kerrutid gemabrt ber Rlotte mehr Sicherheit als ich gu hoffen magte. Db fie gleich allen Binben auf ber Morbfeite von Often bis Beften ausgesett ift, fo muß boch bie Saltung (la tenue) qut fewn, und bie Rabrzeuge muffen bort auf ihren Retten halten."

(Chiuf folat.)

Untergeichneter erfucht bie respectiven Truppentheile um gefälligft balbige portofreie Ginfenbung ber Befiellungen auf bie biesiabrige Rang, und Quartier, lifte. fo mie bes Betrages bafur à 27 Car, baar ober burch Unweifung; indem folde wie gewöhnlich im Muguft ericheint, bie Muflage aber nach ben einges gangenen Beftellungen bestimmt mird, und fpater eingebende leicht nicht erpebirt werben fonnten.

Briefe unter Rubrit: Militaria, baben får mid feine Dortofreibeit.

G. S. Mittler.

Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.1

<sup>&</sup>quot; Diefer Aunftausbruct bebeutet, baff bie Referbe fich jenfeit einer Perpenbifulare befanb, bie von bem Canbungspunfte, Sibi Serrutid, auf bie Nichtung bes Winbes gelegt wirb.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# ir 28 och en blatt.

## № 838.

Connabend, ben 14ten Juli 1832. Medaftion: der Ronial. Generalftab.

### Derfonal . Beranberungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfebungen:

Den 25. Juni. v. Jagow, Gec. Et. vom 3. Bat. 20. 2bm. R., als aberg, ohne Patent beim 3. Suf. R. angeftellt.

Den 27. Juni. Machdem die Geschäfte des General Gouvernements am Rhein bis auf Beiteres ruben follen, bleibt: Graf Crollberg, Oberft, gur Difposition, und v. Felben, Major vom Generalftabe, tritt jum

großen Generalftabe guruct. v. Arnim, penj. Dr. Et. von ber 20. Inf. Regte.

Barn. Comp., bei ber 8. Inval. Comp. angeft. Soffmann, Cec. Lt. von ber 8. gur 9. Inval. Comp. verf.

v. Rhoeben, Dajor, vorher in ber Benbarm., jum Chef ber 13. Inval. Comp.

Den 28. Juni. Ufch, Dr. Lt., fruher im Garbe, Drag. R., erhalt ben Charafter als Rittm.

Den 29. Juni. Baer, Pr. Et. von ber Garbe Art. Brig., jum benftl. Abj. ber 1. Art. Infp., und wird bei ber

Brigate als aggr. geführt. Rirdfelb, Gec. Lt. von berf., jum Dr. Et.

Berrmann, Dr. Et. von ber 1. Art. Brig., jum Capt, und Comp. Chef.

Onnhanfen, Gec. Lt. von berf., jum Dr. Et. Boigtel, Cec. Et. pou ber 3, Art. Brig., jum Dr. Pt. Bener, Gec. Et. von ber 7. Mrt. Brig., als Dr. Et. in bie 4. Brig. verf.

Den 30. Juni. v. Jagow, Gen. b. Inf., jum Chef des 26. Inf. Rate.

Graf Sade, Ben. Lt., vom interim. Gen. Comm. im Begirt bes 4. Armeecorps entbunben.

### B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 26. Juni. v. Roffel, I. Gen. Et. und Commbr. ber 12. Div., als Gen. ber Juf. mit Venfion. Den 29. Juni.

Erufemann, Dr. Et. von ber Garbe, Art. Brig., mit ber Urmeenniform,

Schult, Capt. von ber 3. Art. Brig., als Major mit ber Art. Uniform ohne act. Dienfta., b. b. Burg, Capt. von ber 5. Mrt. Brig.,

Souls, Beug Capt. in Befel, mit ber Armeeunif., alle vier mit Musficht auf Civilverforg, u. mit Denf. Albrecht, Gec. Et. von der 6. Art. Brig. Saenifch, Dr. Lt. von der 8. Art. Brig., als Capt. mit der Armeeuniform.

Entgegnung auf bie aber bie frangbfifche Marine bei Gelegenheit ber Expedition nach Algier gemachten Bemertungen.

( 6 6 ( # L)

5) Die einzige Klage, welche wahrend ber gani gen Expolition von den Officieren bes Generalftabe, bem Echo bes Hauptquartiere, gegen bie Marine vorgebracht worben, betreffe bie Berzogerung bei Ankunft und Ausschiffung ber Pferbe, worauf sich folgenbes antworten laffe.

Mach ben porlaufigen Dadrichten über bie Ber Schaffenheit bes Unterplates tonnte man vorausfeben, wie es fich auch nachher bestätigte, bag bie Blotte nicht in Maffe bort vor Anter liegen konnte. Dur bunbert Rriegsschiffe, funfgig Transpot, und bun, bert funf und gmangig fleinere gabrzeuge fanden Dlas, und es mare gegen alle Regeln gemefen, bie übrigen unter Segel ju halten, um gegen Wind und Stromung ju fampfen. Die fuereffive Ankunft ber Divifionen in furgen Swifchenraumen, welches bie Dabe ber Bai von Dalma geftattete, ichien baber fehr gwedmaßig und wohl combinirt. Die Armee wurde ben 14. Juni ausgeschifft, und verwendete bie folgenben Tage baju fich feftgufeben und ju verfchans gen. Die erfte burch ben Angriff bes Reinbes nothe menbig geworbene Bewegung gefchah ben 19. Gin Conven mar ben 17. angefommen und hatte 1700 Pferbe gelandet, Die Balfte bes effectiven Standes; man mar baber nicht gang ohne Pferbe. Ueberbieß batten Bufalle eintreten fonnen, moburch ber gange Pferbebeftand bis auf biefe Angahl vermindert mer-ben tonnte, welches auch in Anfchlag gu bringen ift.

Es war die Einleftung getroffen, daß die aus Palma den I.7. abfegelnde Drivifias vor Aufschiffung der erstern ankommen sollte. Wintelfille und außer-großhnliche Ortomungen haben dies verfindert; nichtsbestworinger waren sammtliche Pferde den 26. am kante, also beel Lage vor dem Hauptangstiff am 29., und der Communicationsveng für Kybirvort macken, wie das Journal selbst guglebe, fertig geworden. (5) Die Wartine habe gun Verflästung der We-

by Die Warine saus im Serfartung ort We spanis der Auflinsel Sid Kerrutis nicht nur 1500 Mann gestellt, sondern dei berreitige Equipagen aus der Kini, seh zu acht Compagnien, zulammen erwa 2200 Mann. Außerdem maren täglich von 4 Uhr in der Krübe ist 70 der S Uhr Abends 2600 Mann im Dienit geweien, zu Weistung der Kabre zuge, welche zu Ausschiffung umd Magazinitung der Kebensmittel umd der Materials gebraucht wurden. Die fonne eine so schweizige Operation mit mehr Effer, Austrengung und man kann sagar, mit mehr Ordnung dei einer so unschen Zeich auf einem bern mehren Cande und unter einer Emperatur von 30

bis 40 Marmegraben ausgeschhert werben. Dabei mar ren bie Schiffe nur auf den Friedensfuß bemannt, Einige mußten unter Begel mandvirten, und die an dern, por Inter, mußten auf ihre Sicherheit bedacht fenn.

7) Der Abmiral foll, um ber Marine bie Ber mahrung ber Salbinfel ju übertragen, die Bebing gung gemacht haben, bie Befatung auf 5000 Dann ju erhoben. - Darauf entgegnet ber Berichterflatter: Der Abmiral hatte feine Bebingungen ju machen, fonbern mit allen feinen Mitteln au Beforberung ber Unternehmung beigutragen, meshalb er alles ane bot und gab, mas ibm ju Bebote fanb. Die Ber merfung, melde er über bie Ungulanglichfeit feiner Ceefolbaten gur Bewachung und Bertheibigung ber Salbinfel machte, waren vollig in Uebereinftimmung mit ben bort befehligenden Officieren ber verfchiebe. nen Baffen. Die Lange ber Berichangungen betrug 1000 bis 1200 Meter; bas Meer mar ba, mo es bie glanten ftitte, nicht tief. Da aber bie arabir ichen Miligen fich nicht furchtbar gemacht batten, fo lief man nur eine Befahung pon 2400 Mann gie rud.

8) In Deing auf bie Kanonabe ben 3. Juli Abends, weche nach deu officiellen Apporten ber Admirals keinen anderen Ivos Admirals keinen anderen Ivos den feinen eine michtige Divertion und nicht die Zerfdeung feiter Gebaube und Kautern, sagt das Journal: "alle Kugdal und Demben fielen uns Raffer, umb die des Feindes erreichten keines der Schiffe." — Auf der See, deiff eine der Choffie." — Auf der See, deiff eine der Choffie. Mehre des der des der Germelektung, giede es immer viel verlorne Augeln; indesfen veranfahre deb der baburch verurfache Schriften, daß am andern Tage der Hafencommanden das der Beitrigen der B

Badr ift es, daß die Schiffe nicht gelitten haben; aber es war die Holge einer Combination, die fich bemährt bat. Sie bestützen innerhalb der Krun schaper bag die bestützen innerhalb der Krun schaper bag die Bestützen werden bag die Bestützung der feinblichen Kantoniere imb ihre Ilngeschicklichtet fie abhalten wirde, bei auf angeschabe. Die seinblichen Kungen meit die Richtung iber Bestützen werden wert aber die Bestützen wirde bei die nicht auf die Bestützen werden der die bestützen wirde den die gestützen der die bestützen der die bestützen die die die bestützen wirde Bestützen fag, d. Juli, machte ner Beg 4. Juli, machte

Begen biefe Lingabe wird in einer mit A, unterzeichneten Bote in Bertfelbigung ber türftichen Betfelterifen und ihrer Geschichtigkeite Sweifel erhoben, und babei bit Studfage zweier Stellferbeffeitere magefiet, nach welcher nur bie

man fich eben fertig wieber angufangen, als bie In tunfe bes Safencommanbanten, als Parlamentar, bas Muffliegen bes Raijerforts und ber Baffenftill

ftand ju laube ber Cache ein Biel febten.

Der Abmiral erfuhr von ben Bedingungen ber Hebergabe nichts, als bis ben 6. ein Schiff von ihm begehrt murbe, welches ben Den nicht ale Rrieger gefangenen nach Franfreich, fonbern nach Livorno bringen follte, bas er ju feinem tunftigen Auffent baltsorte auserfeben batte. Der Abmiral glaubte fein Bebauern biefer Dagregel bezeigen gu muffen, und bat Urfache ju vermuthen, bag bie Regierung

baffelbe getheilt hat.

Es fen mabr, fchließt ber Muffat, bag bie volls tommenfte Ginigfeit swifden ben beiben Armeen bis aur Einnahme von Mgier geherricht bat, aber von biefem Augenblicke an maren Reibungen eingetreten, welche florend wirften. Es mar aber folglich lange vorher, ebe ber am Ende Muguft abgegangene Rap, port bes Abmirale an ben Geeminifter gefchrieben murbe, ben man gewöhnlich als bie Urfache berfelben betrachtet. Der Abmiral fuchte beftanbig alles ju entfraften, mas ber Lanbarmee jur Laft gelegt murbe, ob er gleich felbft haufig ber Gegenftant von Bei fcmerben mar, tie feine Abfetung und Burud be, rufung forberten.

#### Das Gefecht bei Beigenfels am 31. Deto: ber 1757.

#### (Mus Criffon's Memoiren.)

Die Memoiren Crillon's find im Jahre 1791 er ichienen und im Gebrange ber bamaligen Begebenbeiten in Bergeffenheit gerathen. Wir entlebnen ba raus bie Beidreibung bes Gefechts bei Beigenfels, welches ber Chlacht von Rogbach voranging, theils meil baffelbe fouft menig befannt geworden ift, theils meil es manche interreffante Partifularitaten enthalt, bie ju Bervollftandigung ber Beitgeschichte geboren.

Beim Borbringen ber Armee bes Pringen von Coubife (Roban) nach Cachfen mar Erillon Maréebal de camp (Beneralmajor) und führte meiftens die Avantgarbe. Er murbe mit 17 Grenabiercome pagnien und einem ofterreichifden Sufarenregimente \*) porausgeschicht, um Beigenfels an ber Caale gu ber feben , welches er ohne Ochwertftreich ausführte, ba . fein Reind bort mar. Der Pring Conbife folgte ibm unmittelbar babin, und erhielt bafelbit einen Courier

vom Sofe mit bem Befehl, über bie Caale juruch augeben, im Rall er fie icon überichritten batte, und bie Winterquartiere ju begieben, wo er es fur bie Eruppen am jutraglichften fanbe.

Diefer Befehl murbe fogleich ausgeführt und bie Truppen vorlaufig auf bem linten Saalufer in Cantonnirungen verlegt, bie weitere Dadrichten über bie Bewegungen bes Konige von Preugen eingehen murben. Erillon hatte, fobalb er in Beigenfels einges radt mar, fogleich Runtichafter und Datrouillen aus. gefchict, und erhielt von allen Ceiten bie Dache richt, bag ber Ronig mit feiner Armee im Darfche nach Beigenfele begriffen fen, wovon er fogleich ben Pringen von Coubife in Renntnig febte. Der Ro. nia mar namlich ben 30. Oct. in zwei Colonnen von Leipzig aufgebrochen, und hatte fein Sauptquartier in Lusen aufgefchlagen. Gine anbre Colonne unter bem Belb , Marichall Reith birigirte fich auf Merfer burg.

Der Pring aberließ bas Commanbo in ber Stadt bem bie Reichsarmee befehligenben Pringen von Cachfene Difbeburgsbaufen, melder einen Beneral ber Reiches truppen jum Commanbanten ernannte und ein Su farenregiment nebft einem Battaillon Bavern jur Befabung bestimmte. Der lebtere verfprach, baß er fich wenigitens zwei Tage gegen bie gefammten Rrafte bes Ronigs von Prengen halten murbe, um ber 2fr. mee Beit ju geben fich jufammenguziehen und ben Uebergang über ben Rluß ju vertheibigen, falls ber

Feind ihn versuchen follte"). Auf biefe Berficherung hatte ber Pring bie franabfifche Armee in bie Dorfer einquartiert und bem Beneral Erillon aufgetragen, fich um 10 Uhr Abende (ben 30. Oct.) über bie Brude jurudgugieben, und in bie fur ihn und feine Ernppen bestimmten Cantons nirungen ju ruden. Erillon fellte bagegen bor, bag nach ben letten Dachrichten ber Ronig von Prem Ben, wenn er feinen Darich nur einigermagen beidleunige, noch vor Abend ba fenn tonne; bag er bie Ctabt recognoscirt und fich übergengt habe, baß Diefer Boften fich nicht einen Ingenblick balten laffe, und bag bie Prablereien bes baierifden Generals, ber bart mit einem einzigen Bataillon bleiben follte, ihn nur hindern murden, die Brude gu verbrennen, auf welcher bie Reinbe Beit genug baben murben, bor Tage einen bebentenben Theil ihrer Armee übers jufenben, um une in ben Quartieren ju überfallen. Dagegen machte fich Erillon anheifchig, baß fo etwas nicht erfolgen follte, wenn man ibn mit feinen 17 Grenadiercompagnien in ber Ctabt laffen wollte. Die Bewilligung baju erfolgte gmar, allein blos für

Gruren bon fieben Quaeln an ben Dauern bon Mafer fiditbar gewefen fenn follen.

<sup>.)</sup> Es war bas jetige 3te Sufarenregiment, Eriberiog Berbir nand, Damals Czecdeny (lies: Getfchend.

<sup>\*)</sup> Deigenfets liegt am Sufe eines Athanges und fann, ofne weitere Borbereitung, fich taum gret Erunben balten.

Die Dacht mit mit bem Befehl, fie um 7 Uhr in

ber grube gn raumen.

Da Eriflon Beit gehabt batte, alle Bugange gu ber Ctabt in Angenichein gu nehmen, fo vertheilte er feche Grenabiercompagnien in feche verfchiebene Saufer, bavon jedes einen Bugang vertheibigte, und wies einer jeden die Strafe an, auf melder fie fich bis nach ber Bructe gurudziehen fonnte, fo bag fie bem Feind überall in gleicher Front bie Spite bier ten tonnte. Bugleich befahl er ihnen, nur im Dothe falle und wenn ber geind mit lebermacht anructe, fich langfam gurudgugieben und von Beit gu Beit Front gu machen. Dit ben übrigen eilf Compagnien befehte Erillon bas auf bem bochften Duntte ber Ctabt gelegene Ochlog, von mo eine Treppe in ber Breite von smolf Schritt nach ber Stadt berab und bon ba ebenfalls nach ber Bride fubrt. Dadie bem diefe Unordungen getroffen maren, fdrieb Erillon an ben baierifchen Commandanten, bag er beftimmten Befehl habe, fich fruh um 7 Uhr gurndausie ben, bag ber Reind im Unmariche, und bie Ctabt von allen Geiten offen und nicht ju vertheibigen fep,

baf er ibm baber ben Rath ertheile, alles in Bereit foatf au ieben, um bie Orate ichnell in Brand gut steten, wem er que einem eiligen Rachaig genobigt jept sollte. Diefer General bantte far bie mieger theilten Rachrichten, glaubte aber nicht in ber Lage au son, bie Bride fo fomell au vervenuten, indem er entschossen, fich awei bis brei Tage in ber Erabt zu vertheibigen.

(Sortfetung folgt.)

Bemerfung.

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

## .M 839.

Connabend, ben 21ften Juli 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

## Derfonal. Beranderungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfetungen:

Den 4. Juli. Chindel, aggr. Capt. vom 24. 3nf. R., auf ei nige Beit gur Dienftl, als Abjut, beim Ben. Com-

manbo bes 3. Armeecorps commbrt. v. Balther, Capt. von beinf., jum Major und Commbr. bes 3. Bat. 19. 20w. R.

v. Sade, Daj. und Commbr. ber fehtern, jum 3.

Bat. 8 2bw. Rigte. verf. Den 6. Juli. v. Damit, Capt. vom 6. Inf. R., von bem Be,

ichaft als Drafes ber Eram. Com. fur Portfabnr. ber 9. Div. entbunden, und foldes bem Baron v. Rittlit, Maj. vom 7. Juf. R., übertr. Den 7. Juli.

v. Rramel, aggr. Major von ber Barbe, Mrt. Brig., mit Beibehalt feines Berbaltniffes jur Brigabe, jum Unter Infpecteur ber Wertftatte.

Merleder, Dr. Et. von ber 2. jur 1. 3nv. Comp.

Schmidt, Gec. Lt. von ber 7. jur 2. Inv. Comp.

Rliefd, Cec. Et. a. D., jul. Bachtm. im 2. Bat. 7. Low. R., bei ber 7. Inv. Comp. angeft. Deumann, Batsargt vom 1. Bat. 17. jum 1. Bat. 31. 2bm. R. verf.

Dr. Sartmann, Esc. Chir. vom Garbe Drag. R., jum Batsargt beim 1. Bat. 17. Low. R. Den 8. Juli.

Laue, Dr. Et. vom 1. Bat. 20. 2bm. R., jum in terim. Comp. Führer.

3tes Quartal 1832.

Rremnis II., Gec. Et. von bemf., ine 1. Bat. 8. Ebw. R. einrang.

Ammon, Gec. Lt. vom 2. Bat. 3. bei ber Cav. bes 1. Bat. 20. 2bm. R. einrang.

Dittmar, Cec. Et. vom 1. Bat. 12. 2bm. R., Breymann, Cec. Et. vom 1. Bat. 27. 20m. R., v. Beerenberg, Cec. Lt. vom 1. Bat. 32. 2bw. R., Cobon, Gec. Lt. vom 1. Bat. 13. 2bw. R., bet ber Caval., famtl. ins 3. Bat. 20. 2bm. Rats.

v. Rretichmann, Gec. Et. vom lettern, von ber Inf. gur Cavall, verf.

B. Bererbung erlebigter eiferner Rreuge 2ter Claffe. Den 5. Inli.

v. Stalpnagel, Dr. Et. a. D.

## C. Abicbiebebewilligurgen u. f. m.

Den 6. Juli. Raabe, Pr. Et. vom 18. Inf. R., als Capt. mit Penf., ber Armeeuniform und Ausf. auf Civilverf. Balter, Bachtm. vom 1. Ul. R., als Gec. Lt. mit Musf. auf Anft. bei einer Barn. Comp.

Berbog, v. Boelbig, inact. Capts. vom 2. Bat. 6. 20m. R., mit Beibehalt ihres Inact. Behaltes als Penfion., letterer als Dajor, mit ber Armee uniform und Ausficht auf Civilverforgung.

Sofmann, Dr. Et. vom 2. Bat. 7. 2bm. Rgt., als Capt, mit ber Armeeuniform.

Den 8. Juli. Bieth, Cec. Lt. vom 8. 3nf. R.

Graf Oppersborff, Port. Fabnr. vom 6. Suf. R., fcbeibet aus.

v. Leffel, Sec. &t. vom 2. Bat. 10. Ebw. R. v. Tichtichwis, Oberfilt, und Commbr, bes 1. Dat. 11. Ebw. R., als Oberft mit Pension und ber Ratsunsf, obne act. Dienst. Stechert, Sec. Lt. vom 3. Bat. 24. 26m, R.

Das Wefecht bei Beigenfele am 31. Dctos ber 1757.

(Mus Eriffon's Memoiren.)

(Sortfenna.) In ber Dacht erhielt Erillon burch Ueberlaufer Madricht von ber Annaherung bes Feinbes, welches einen Auftritt veranlaßte, ber jur Charafteriftif ber bamaligen frangofifchen Armee gebort. Babrend Erile lon beschäftigt mar, bies bem Pringen Coubife gu fchreiben, hatte fich bas Berucht bavon unter ben Brenabier Dauptleuten verbreitet, welche fich erlaub. ten, burch einen bei bem Detafchement befindlichen jungen Oberften bem General vorftellen ju laffen, baß es, ba er Befehl jum Abjuge fruh um 7 Uhr babe, beffer fen, auf ber Stelle abzumarichiren, ohne fich eine Befahr auszuseben. Erillon ichiette ben Bortführer nicht in Arreft und ließ ben Sauptleuten nicht antworten, bag er fie bem fommanbirenben Beneral melben murbe, fonbern er begnugte fich bem erftern einen Bermeis barüber ju geben, bag er auf bem Gegenstand feiner Senbung mit etwas gu viel Rachbruct beharre (qu'il insistait un peu trop sur son ambassade), und machte ibm begreiflich, bag ein Dann von feiner Serfunft und von feinem Alter nie einen Auftrag übernehmen follte, ber bas Beis den von Odmache fen. Darauf begab er fich auf ben Dlas vor bem Schloffe, wo bie eilf Sauptleute perfammelt maren, und rebete fie to an: ,, Deine Berren! 3ch nehme Ihnen ben Borfchlag, ben Sie mir haben machen laffen, gar nicht ubel; es ift lob. lich, Die Rlugheit mit ber Tapferfeit gu verbinden, Miemand ift mehr als ich überzeugt, bag, wenn man einmal an ben Ructjug bentt, es beinabe jebergeit beffer ift, nicht ju warten, bis ber Feind uns bagu gwingt. Ich habe biefe Darime ans zwei Gruns ben: 1) um ben Golbaten, wo moglich, niemals bas Bilb einer Flucht vor bie Mugen ju bringen, und 2) weil ein General verantwortlich ift fur ben Berluft eines jeben einzelnen Dannes, ben er feinem pers fonlichen Rubme ohne allen 3med fur bas allgemeine Befte aufopfert. Dach biefer Marime murbe ich, indem ich Ihrer Tapferteit Berechtigfeit wieberfah. ren laffe und weber in Ihren Augen noch in ben Augen ber braven Grenabiere, die Sie commandiren, eine Schwache zeigen wollte, Ihnen icon ben Bor, folag gemacht haben, uns jurudjugieben, wenn wir in bielem Ralle maren, um Ihre Deinung mit ber

meinigen ju vereinigen. \*) Aber ich barf Ihnen nicht verhehlen, meine Berren, bag ich es in unferm Ralle fur unverantwortlich halten murbe, uns eine Gecunde por ber uns burch unfern General vorgeschriebenen Beit, b. b. um 7 Uhr Morgens, gurudaugieben, ba ich überzeugt bin, bag ber Commanbant ber Rreis. truppen, feiner Prablereien ungeachtet, nichts eiliger au thun baben wird ale bavon ju geben, fobald ber Ronig von Preugen ericheint, und gwar ohne einen Schuß ju thun und ohne Anftalt ju Berbrennung ber Bructe getroffen ju baben, auf welcher bie Reinbe augleich mit übergeben und unfre Armee in ben Quare tieren überfallen und einzeln aufreiben merben, wenn wir nicht fur ihre Rettung Gorge tragen. Bum meniaften tann ich Ihnen verfichern, wenn wir unfre Schulbigfeit buchftablich thun und bie Brude nicht aus ben Augen verlieren, bag wir, ba ich überall Sin farenpoften ausgestellt babe, nicht überfallen merben tonnen, ber Reind mag fommen, wenn er will, und bag mir immer eine Stunde Beit bleiben wirb, um meine fiebzehn Grenabiercompagnien hinter ber Brude ju vereinigen, welches binreichend ift, die ftartfte Are mee langere Beit aufauhalten, ba fie nur in berfelben Front angreifen tann. 3d bin meiner Cache fo ficher und gugleich fo mabe, bag ich bis auf weitere Dadricht ichlafen gebe; mobei ich Sie jeboch bitte. meine Berren, mich fogleich bei ben erften flinten. fchuffen aufweden ju laffen, Die Gie in einem ber feche von mir befehten Saufer boren, im Rall name lich ber feindliche Bortrab fchneller anructen follte, als ich gebacht habe." - Da Erillon biefen Borfall in feinen Demoiren fo umftanblich ergablt, fo ift man zu ber Bermuthung berechtigt, baß er fich

darauf eiwas zu Gute thut.
Erillon ließ den Commandanten der Reichstruspen noch einmal avertiren und erhielt von ihm die
jelbe Antwort, worauf er sich zur Aufe begad und
bis 4 Uhr in der Frühe sichlie. Kaum war er augesteibet, so hörte er eine Salve von einer seiner Bernadierempagnien, die auf dem Wege von übserbernadierempagnien, die auf dem Wege von übserpositret war. Er eite eilig dahin und begegnett unterwegs der Arrieregatde der hittelissischen Jusaren,
die in Galopp zurücfiggten, (das Regiment war schon voraus) und ohne sich umzuschen über die Brücke fprengten. Die leichen Eruppen der einbiden (dreu-

<sup>\*)</sup> Es ift bier ju bemerten, baf biefer San bem Original volle tommen und treu nachgebilbet ift,

sischen Avantgarde fassen ihnen auf dem Nacken und wurden erst durch das Feiter der Grenadiercompagnie ausgehalten. Erislon erhielt die Bestätigung der Nachricht von dem Warsche des Königs durch zweit gereistigt. Justieren, welche unstern Kachtlingen zu weit gefolgt waren und sich untern Kachtlingen zu weit gefolgt waren und sich nun als Uederläuser an gaden. Durch sie erfuhr er, daß bieler Wonarch sich sieht an der Spiele kinner Amer definde.

einer Flicht zu geben, ertheilte er ihnen sammtlich ben Befeh, alle habe Stunden einen Schus in bie Auft zu thun, um bem Seineb zu zeigen, daß man auf einer Hut, eine um bin ber legten haben Stunde vor Tage sollte beseir Schus bas Signal zum Rickt zuge sen, welcher in der größen Stille und Ordnung erfolgen sollte, aber in Dublirichritt bis zum Eingang der nach der Brüdet sihrenben Strass, die auf seinem Befehl mit umgeworfenen Wagen und Jonnen mit Erde gespert water, damit die Seind der weitere Befehle erwarten fanten. Alle Seind der

men auf einem fleinen Plate vor ber Brude gu-

Dachbem biefe Anordnungen getroffen waren, fenbete Erillon einen Officier mit ber Dachricht ju bem Pringen von Coubije, bag ber Rouig von Dreugen um 8 Uhr Deifter von Beigenfele feyn murbe, und baß er bem Befehle, mit feinen Grenadieren über bie Brude ju geben, eine Gnuge leiftend, es auf fich nabme, ben Hebergang bis auf weitere Orbre ju vere theibigen, falls bie Deftreicher fich nicht halten follten. Raum mar biefer Dificier meg, fo erhielt er einen Brief von bem baierifchen General mit ber Dache richt, bag er vom Dringen von Silbburgehaufen Ber fehl babe, Beigenfels im Fall eines Angriffs ju raus men, und bag er fich unverzuglich in Darich febe in ber hoffnung, bag Erillon mit feinen Frangofen bie Arrieregarbe machen murbe, weshalb er ibn bate, Die Stadt bis halb 8 Uhr befeht ju behalten. Erite lon willigte barein, weil er mohl einfahe, bag er feine Brenabiere fonft in Wefahr feben murbe, burch jene mit fortgeriffen ju werben, erflarte jeboch, bag er Befehl gegeben habe, alles, was er bei feinem Rude juge noch auf ber Brucke antreffen murbe, Equipagen, Bagen, Daulthiere und felbit die Regimenteftude, ins Baffer ju merfen. Der Commanbant jog mit

feinen Reichstruppen in folder Uebereilung ab, bag er ein Detaschement von 300 Mann vergaß, welches in einer entfernten Borflabt bequartiert war.

Erisson ließ nun aus allen Saufern in der Masse brennbare Macteialien jusammenholen, um se auf die Bracke ju bringen; jugleich gab er seinem dar mals breigenischien Sohne Bessel, die auf einem haben ginnenschus von der Stade liegenden Jahue er mit vier Grenndercompagnien zu besehen, und se zu erneitern. Im 7 lie war alles ausgestäht und die Bracke mit Brennmaterial angestält, ohne daß ein Teinb sich gelegte. Erisson erwöhnt bier, daß er ben ginkellichen Ausgang bieser Angelegenheit wer niger seinen Massengeth als dem Ginket werdante, weiches ihm nie verlassen habe, besonders aber zweiche Ereignissen, die er geneigt ist, unter die Munderbar ren zu rechnen.

Bahrend er noch beschäftigt mar, feine Compage nien jenfeit ber Brude, theils in ben creneiirten Baus fern, theils auf ben Geiten fo aufzustellen, bag bas Reuer ber erftern bie Brude beftrich und bie lettern ben Reinben, Die es magen marben, Die Bructe gu überichreiten, in die Rlaufen fallen fonnten, bemerfte er auf einmal eine Colonne Preugen, Die burch eine Seitenftrage lints anructte "). Biergebn Compage nien hatten ichon bie Brude paffirt, und bie bes Regiments St. Chamont, welche bie Arrieregarbe bilbeten, maren eben im Begriff ibren Hebergang gu bewertstelligen. Erillon icheint aber auf feine Trupe pen fein großes Bertrauen gehabt ju baben, benn er erwartete feine Rettung allein von bem Braube ber Brade. Geine Berlegenheit mar baber nicht gering, als er auf einmal die Reinde in folder Dabe fabe. Der erfte gludliche Bufall, ber ibm feiner Unficht nach bier ju ftatten fam, mar ber, baß gerabe ein Solamagen, mit brei Pferben bespannt, pon ber ane bern Ceite langs bem Baffer bertam. Erillon bes fahl feinen Grenabieren, Diefen Bagen an den Muse gang jener Strafe ju fubren und ibn umjumerfen, welches gefchab. Dier entftand nun ein Rieingewehre feuer, welches Beit gemabrte bie Bructe angugunben; boch wollte bas Reuer nicht recht greifen, ba bie Luft gang ruhig mar.

Sete erfoien eine zweite Colonne Preußen (vermuthich die Gerenadier-Batailions Eudach und Fine, welche die Thore sprengern) auf der Hauptstraße (vom Bride zu zerforen. Da trat der zweite Zusallen, besten Erillon erwähnt, nämlich es erhob sich ein frifoker Wind, um die Erstede brantei lächtelle,

<sup>\*)</sup> Rach ben Cofalitaten mußten blefe ihren Weg um bie Gtabt herum genommen haben, und es fcheint bas Treibataillon Mauer gewonen au fewn.

war bebeckt und ziemlich ausgetrocknet, so baß bas Feuer ichnell um sich geriff und von ben letzen Trupp pen Nande ihre Alteiber verbrannten. Die Keinbe waren ben Krausosen bicht auf ben Kersen, allein bie wieberholten Salven ber Gernabiere und bie stets wachsende Falanme hielten sie aus. Die Fransosen aber hatten sammtliche Wachen verzoffen, welche abe geschutten und gesagen wurden.

ficiere und 380 Mann.

Beim Sin und Berreiten batte Erillon eine Infel bemerft, die mit bem linten Ufer (burch eine Bructe?) aufammenbing: fie mar mit Solg bemachien, und bem rechten Fliefiger gegenuber befand fich ein großer Bufch, ber nabe bis an bie Brucke reichte. Er nabm zwei Officiere, die fich blos burch ibre Tapfer, feit und Ginficht emper geschwungen batten, und ibn bier als Freiwillige begleiteten. Der eine bieg Canon und mar aus bem Regiment Diccarbie, ben anbern, Damens Brunet, batte Crillon felbft aus feinem al ten Regimente Bretagne berausgezogen. Dit biefen beiben ichlich er fich, meift friechenb, bis ju bem ger nannten Bufche. Gie murben nicht bemerft, fonnten aber, ohne von dem Rauche, ben ber Bind nach ber entgegengefesten Ceite trieb, belaftigt an merben, al les feben, mas auf ber Brude und bem jenfeitigen Ufer vorging, wovon fie etwa einen Diffolenfchuß ent fernt maren. (Es ift mohl etwas meiter). Er ber fahl ihnen, in ber größten Stille ba fteben ju blei ben, unter feiner Bedingung ju fchiegen, und ibm pon Beit ju Beit iber bie Kortidritte bes Braubes und bie Bewegungen ber Preugen Rapport ju machen.

alle Officiere, felbft biejenigen, bie mit einem Sterne becorire maren, ben Sut abnahmen, fobalb er vom Pferde abr ober auffteige, welches alle Augenbliche ger Schabe, indem er bestandig an die Brudenpfeiler tame. um ben Buftand bes Brandes in Angenichein ju nebe men. Erillon reichte Brunet ein Glas Bein und Schickte ibn mit ber Bemerfing auf feinen Doften gu rud, bag er ibn und feinen Cammeraben borthin geftellt habe, um Icht ju geben, ob bie Brucke geborig abbrenne, bamit barnach bie nothigen Dagregeln er griffen werben tonnten, nicht aber um einen General ju tobten, ber allein vorfame ju recognosciren, und noch viel weniger die geheiligte Perfon eines Ronigs, ber ftets respectirt merben muffe. Alle anmefende Officiere, entweder ans Achtung fur ihren Chef ober weil es wirflich ihre Deinung mar, zeigten fich bar mit gang einverftanben.

(Schluß folgt,)

#### Literatur.

Der Zod des Auflich Kaiferlichen General Achmarschalls Grafen Debtlich Schalfanset. Bon Theodor Erdrmer, Medicinae et Chirurgia Doctor, Aitter des Et. Annenordens Arr Klaffe, des Et. Kladhmirerdens der Klaffe, des Gerne freuges filt militaritigte Tapferfeit ikre Klaffe und Juhaber der Medauffe für den Etnum von Barschall der Medauffen der Auffrecht Armee in Wasselden Derlin der Mittelfichen Armee in Wasselden

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair, 28 och en blatt.

## M 840.

Connabend, ben 28ften Juli 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

### Perfonal - Beranberungen in ber Urmee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen :

Den 8. Juli. v. Forfter, Rittm. juleht im 3. Bat. 6. 2bm. R., erbalt ben Charafter als Dajor.

Den 10. Juli.

Olberg, Kelbidger, erhölt ben Charafter als Sec. Lt. Den 12. Juli.
Dr. Wette, Comp: Chir. vom 25. Inf. R., dum Barsargt beim Bow. Dat. 40. Inf. R.
Dr. Wette, Comp. Chir. Dat. 40. Inf. R.
Den 13. Juli.
Rehl, Pr. Et von der Garte Art. Brig., gum Capt. und Betriebsbirector bei der hiefigen Pul

verfabrit, bei ber Brig. aggr. und jum Rrgemftrm. commbrt.

Den 15. Juli. Maste, Capt. von ber 3. Inval. Comp., als 26th. Commbr. jur 5. 3nv. Comp. verf. Bormaned, Cec. Et. von ber 1. ale Dr. Et. jur

3. Juval. Comp. verf. Beife, Cec. Lt., juleht in ber 4. Inf. Rgts. Garn. Comp., bei ber 1. Inval. Comp. angeft.

## B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 11. Juli. Ronfer, Cec. Lt. vom 2. Bat. 8. 20m. R.

Den 12. Juli. Belian I., Dr. Lt. vom 4. Inf. R., mit Penfion und Musficht auf Civilverforgung.

opperman, Pr. Et. vom 26. Inf. R., als Capt. mit Pension und Aussicht auf Eivilversorgung. v. Haften, Sec. Lt. vom 31. Inf. R., scheibet

aus als Dr. 2t. v. Brante, Gec. Lt. vom 33. Juf. R., fcheib. aus.

v. b. Recte, aggr. Rittm. vom 1. Drag. R., als Major mit ber Armeeuniform, Penfion und Auss ficht auf Civilverforgung. Frante, Cec. Lt. vom 2. Bat. 5. 2bm. R., als

Dr. Lt.

v. Freyberg, Sec. 2t. vom 1. Bat. 32. 2bm. R. Den 15. Juli.

v. Schlammersborff, Capt. von ber 5. 3nval. Comp., mit Penfion in ben Rubeftanb verf. Den 16. Juli. v. Jargow, Cec. Et. vom 12. Inf. R., icheib, aus.

Das Gefecht bei Beifenfele am 31. Dcto: ber 1757.

(Odlui)

Erillon fagt, er habe mohl eingefeben, bag er feis nem perfouliden Rubme ein großes Opfer bringe, inbem es fein Zweifel gemefen, bag, batte er augegeben, bag biefer große Monard, wenn er es wirflich mar, getobtet mirbe, biefer Tag in ber Gefchichte ewig benfmurbig geworben mare; und vielleicht batte er babei blos feine Schulbiafeit gethan, wie bie fury barauf erfolgte eben fo ungludliche als lacherliche Bat taille von Rogbach beweife, bie in Franfreich ein fo großes Ochrecten verbreitet habe, bag von bem Ber fechte bei Beifenfels nie bie Rebe gemefen fenn murbe, menn nicht ber Ronig felbit in feinen Demoiren beffelben Ermabnung gethan batte. - Wir miffen uns indeß bier die Bemerfung erlauben, bag bie Die ftang, von welcher bier bie Rebe ift, qute 120 Schritt betragt, und bag folglich ber Couf febr unficher mar. Eraf nun ber erfte Couf nicht gleich, fo mar bie Sache porbei: es mare auf biefem Dunfte for gleich ein Tirailleurfeuer, ober, wie es bamals bieß, ein Placerfeuer entftanben, und ber 3med, weshalb Erillon die beiben Officiere bort in Die Bufche verftedt batte, ging verloren. Erillon ift aber mit bem Rubme, ben er fich bier julegt, noch nicht gufrieben, fondern nach feiner Meinung ift biefes Befecht eines ber gludlichften und brillanteften in feiner gangen militarifchen Laufbahn gemefen, weil er in bem gan, gen Kriege ber einzige Frangofe mar, ber ben großen Friedrich mit Bortheil befampft habe. Diefer rubm. volle Bortheil aber beftand barin, bag er die Brude por Anfunft bes Ronigs in Brand ftedte, und bag fich ber Wind ju rechter Beit erhob.

Babrend Crillon - fo fahrt er in feinen Des moiren fort - vielleicht bas Leben bes Ronigs von Preugen rettete, borte biefer Monarch, ber bavon nichts mußte, nicht auf, fein und feiner braven Cam, meraben Ecben burch ein Ranonen, und Saubitfeuer von großem Caliber ju attafiren, welches mehr einem Lauffeuer ber Infanterie glich. (Der Ronig batte bier brei 50pfanbige Dorfer, vier Saubigen und vier 24pfundige Ranonen). Daffelbe hatte icon por bem Rrubftuct augefangen und bauerte mit ber größten Beftigfeit von fruh 9 Uhr bis in die Dacht. Da es theils gegen die auf bem linten Ufer aufger fellten Eruppen, theils gegen bie crenelirten, von ben Grenabieren befehten Sanfer gerichtet mar, fo gog Criffen Die Truppen aus ben Saufern beraus und ftellte fie in bie Sofe, fo bag biefer (nach bem Unsbruck bes Originals) glangenbe Tag ben Frange, fen nur febr menig foftete, namlich : einen Lieutenant, tott, und gegen 40 Grenabiere, tobt ober vermunbet.

Unter den Berwundeten befand fich ein Sauptmann von den Grenadieren des Regimentes Seauvafifs, Namens Defin, welchen eine der letten Rugeln im Ricochettiren das Bein wegnahm, in dem Augenblicke wo bei Einbruch der Dunkelheit die Truppen ims Lager ruckten.

Indeffen - fagen bie Memoiren - mar bies beftige Artilleriefeuer nichts als eine ginte, um uns fere Aufmertfamteit auf Diefem Duntte ju beschaftis gen, mahrend ber Ronig von Preugen fich feit 2 Uhr Dadmittage überzeugt haben mußte, bag bie Brucke abgebraunt mar, und bag ein Theil unfrer Urmee fich auf einer rudwarts liegenden Sobe (ben Spitelberg) Bu versammeln anfing. Es mar baber mabricheinlich. baf biefer Monarch ben Hebergang aber bie Cagle bei Beifenfels aufgeben und vielmehr benfelben auf ber nur brei Ctunben entfernten Brude verfuchen murbe. mo General Broglio mit einer Infanteriedivifion fand. Diefer lettere befand fich fur feine Derfon, nebft bem Pringen Coubife, bei bem Gefecht von Beifenfels, eilte aber in biefer Borausiebung ichnell nach Derie burg gurud, und fam noch gu rechter Beit an . um Die baffge Brude, ohne meitern Berluft in bem Mus genblice ju gerftoren, mo bie Cpipe ber preugischen Urmee' fich vor biefer Ctabt zeigte. (Die von ber frangbfifchen Generalitat bier gemachten Ochluffe mos gen ihnen, bem Erfolge nach, gegrundet geschienen bar ben, maren es aber nicht, benn wenn Reith in fet nem Mariche eben fo prompt gemefen mare, als ber Ro. nia, fo tonnte er gleich fruh bei Derfeburg fenn, und bie bortige Brade vielleicht burch Heberrafdung nehmen).

Sebermann im franghsischen Naupsquartier betrachtete den Kelbug als geenbist. Der König der war bamti nicht gufrieden. Er marichtet noch an biefem Zage (31) die Saale abwäter, liegt eine Viertelftunde unterhalb der Stadt, bei der logenannten Hertriftunde interhalb der Stadt, bei der logenannten Hertriftunde eine Klogderde unter den Augen der Frangssen beginnen, welche davon nicht gervachr vontroh, ungeachte biefelbe erst am andern Lage vollendet war. Schanner jedigt der liebergang, den 2. November, dei Jakle, Werschung und Weißenfels, ebenfalls ohne alle Statung, Kaum ist es gu alauben, und es läft sich da raus schießen, wie der Vienst in der frangsfischen Armee verschen nurbe!

Erisson befand fich am Abend des 2. eben im Cabinet des Pringen Soubie, als der Pring von Nibburgshausen eilends hereiturat und die Nachricht brachte, daß der Khnig über die Saale argaugen sen. Die sem Pringen und feinem Einstuße, oder veisende sieten Pringen und feinem Einstuße, oder veisende sieten Pringen und feinem Einstuße, dach von Roßdach und das gange Unglick zu, indem er behauptet den Brief geschen zu haben, wodund die frausossische Armee unter vollen Beschle agstellt wurde.

## Heber bas Ablofen ber Treffen bei ber Ins fanterie.

Das Mibsen der Treffen ist eine der wichtigsten Mandver, sowohl in hinsicht des Zeitzunktes en an, als auch der Art wie dasselbe geschiebt. Der erste Punkt, das Wann, ist Sache des Genies, des militarischen Leberbliets, der Bessenmenkeit des Befehles habers, deshald isseln sich dassel keine allgemein gult zuge Regeln aufstellen. Boed und handert des Geschieb, die Beschaftschaft des Errahm, die Schlagsfährstet, die gesenthmitischet und werdliche Kraft bet Truppen, so wie eine Menge anderer Umstände im fluiren darauf sehr weienriffen.

Die Antwort auf die Krage: Mann soll man bas Borbetreffen ablien: gie in ber Regel der Emmeinplag: Zur rechten Zeit, nicht zu fruh und nicht zu spate. Die Tode an und fin sich zielbst ist gang richtig; allein nur der geniale Deithighaber wird ben rechten Augenblick in beit mannigstätigen Lagen und Berbalfunssen traffen, in welchen Eruppen im

Rriege fich befinden tomen.

Bie aber foll bie Ablofung gefcheben? bas ift bie

zweite Frage.

Die Operationen bes Genies fonnen burch aute und zwedmäßige taftifche Formen ungemein erleiche tert werben. Daber ift auf diefe bie größte Mufmert, famteit au verwenden. Gind beibe Treffen in Ros lonnen, fo bat bas Ablojen feine Comierigleiten; etwas anderes aber, wenn fie in Linie fteben. Sier ift es feinesweges gleichgultig, ob bas vordere Treffen in Linie bleibt und bas bintere in Daffen burch bafe felbe vorgebt, ober ob umgefehrt bas vorbere fich in Rolonne fehr und bas hintere in Linie avanciet. 3m lettern Falle wird bas vorbere Treffen, welches im Reuer begriffen angenbmmen werben muß, und fich mit bem Feuer feiner gangen Front gegen bas feinbe liche nicht behaupten fann, ploblich auf ben vierten Theil feines Feuers reducirt, mas noch obenein mes nig wirtfam fenn burfte. Das in Linie avancirente meite Treffen, welches mabrent feines Borgebens bem gangen feinblichen Reuer ausgeseht ift, wird ichmers lich in guter Ordnung und mit ficherer Saltung auf bem Puntte anlangen, mo es fein gener beginnen Es icheint baber jebenfalls zwectbienlicher, bas 2te Treffen in Rolonne guruden gu laffen, und gwar mit Eirailleurzugen an ber Tete, um biefe fogleich entwickeln ju tommen, wenn es iber bas erfte Erefe fenthinaus ift. Sierbei, fo mie aberhaupt burfte es von Dugen fenn, Die Intervallen gwijchen ben Bataillonen fo groß gu laffen, bag eine Angriffstos lonne hindurch geben tann, ohne daß bie Blugeljuge bes Bordertreffens abbrechen, eine Operation, Die bei Eruppen, welche im Gliederfeuer begriffen find,

febr große Schwierigkeiten bat, und wenn es nicht fraß genng geschieft, das durchgebenbe Treffen aufbalt und in Unordnung bringt. Die vergrößerten Intervallen konnen durch Litatilatun Rotten ausgefällt werben, die biet jedenfalls weit mehr wirfen, als

burch Theilnahme am Glieberfeuer.

Die Ablöfung der Treffen bei Radigusgasfechten, ist bieselbe, wie nach einem mißlungenen Angrife, bo die das siedende Borbertressen ihm die Anglie das justiment, von Erasisteurs gebecht, antritt, mot in einer durch Terain und Umpfande bedingten Entstemms hinter dem zweiten Tressen derpositet, word die Lintensstellung vorzäglich auf Defensive gerignet, in der Offensive dasgesen weder zwecknäßig, noch im Allgemeinen ausschieben filt, da man jeht in jedem

Terrain, und gwar am liebsten im durchschnickenen, Gesechte liesert, wo man uicht genothigt ift, dem Beinde feine Truppen zur Schau mid zum bestehtigen Ueberzählen aufzustellen, und ihm alle Mandver freide genug zu gesegn, damit er frühzeitig seine Maßtregen dangen etwagen bangen the Maßtregen dangen uit aller Muße nehmen konne.

If teine seinblide Kovallerie zu filtechen, so bieffet es zwecknäßig seue, das gunickgebende Treffen mit Algen richtwarts durchiefen zu lassen. Diese Gobilition ist, wenn it gendwo, sier gewiß an ihrer Drelle, und wir mochten im vorliegenden fälle, diese Prelle, und wir mochten im Vollenne vorziechen, weil bei der erziechen die Tuppen eiger den jendichen Artillerie, und Jusanterie, gener entgogen werden mur icht kleine Biehpunke darbieten, also bedautend werden, des in Rolonne. Die Kraillerie erziehen werden, das in Rolonne. Die Kraillerie beden nachtig auch zie ein in Rolonne.

ben Abjug. Reuerlich bat man vorgeschlagen, bie Ereffen in

ber Art abzulden, daß das junikgesende, nach genachter Kehrtwendung, mit dem vorgesenden zu gleider Zeit autritt, und beide ihre Plässe wechseln, wobei das vordere Kosenne sormirt und das hintere in Linie avancitt. Es frat sich sierden

1. 2Bas bezwecht man bamit, und

2. Ift biefe Art ber Ablofung vortheilhaft ober nicht?

Ad 1 tonnen zwei Galle Statt finden; namlich bas erfte Treffen ficht einigermaßen gebeckt, ober es fieht frei in der Chene. Im erften Falle ift es nicht

mabricheinlich, baf bas Borbertreffen vom feindlichen Reuer fo bebentenb leiben werbe, bag man genothigt fen, es abzuldfen; im Begentheil mußte ber arbnere Berluft auf Ceiten bes Reinbes fenn. Angenommen inbeg, bag bie Ablbfung aus irgend einem Grunde nothwendig geworben fen, fo ift nichts naturlicher, als baf bas zweite Treffen fich ebenfalls ber Dedung bedienen merbe. Dann muß aber bas erfte im Reuer bleiben, bis bas zweite bicht beran ift, bamit im Reuer teine lange Paufe entftehe, bie ber Feind ber liebig benuben fann. Steht aber bas erfte Treffen, auf ebenem Boben, fo burfte es gerathener fenn, bas wenige Terrain (eine Treffenbiftance) aufzugeben, bas erfte Treffen guruckzugieben und ben Reind mit bem ameiten ftebenben Rufes au empfangen, um fo mehr, ba mit Recht vorausgufeben ift, bag biefes, wo irgend moglich, eine portheilbafte Stellung ger nommen und fich nicht etwa an bie nach Schritten vorgeschriebene Erercierbiftance gehalten haben mirb.

Ad 2 burfte ju bebenten fenn:

1) Daß bel beier Art ber Ablbsung, wie ichon erwahnt worden, eine Zeiclang das Feuer auf der gangen Linie ichweiger, und dadurch dem Feinde Gelegenheit gegeben wird, den Zurückgehenden con amore das Geleit zu geben, und die Arnstehende zu empfangen, falls er es nicht etwa gerathener finder, während des Ert eine bestehen und zu enzugen, falls er es nicht etwa gerathener sinderen wahrend der Ert eine bestehen Wanderen der geit eine bestehen Wander aufmuntern miß. Dies anzunehmen ift um so eher erlaubt, als das fragliche Mandver von Haufe aus darund sindenten baß man sich, durch Ausbieren aller Kräfte, gegen den Feind auf einer Getelle behaupten wolle; denn es ist, ungeachet der Strokter Strucken, ein de feinfur Natur, ohne die mindelte Beimischung von Bestulken.

"Das durch Wiederholungen diese Mandvers beide Treffen lefer unruhig werden und in Unordnung geratsen mussen, wogu der zu erwartende bedeutende Berlust und das entmutzigende Jurudzgesen, ohne die mindeste Unterstüdzung von Tiraislleure oder wirksamen Arcistletterkauer, nicht wenig beitragen werden;

bag baburch nothwenbig

3) jebes neue Wortlden mit immer mehr abnehmenden physischen und moralischen Kraften geschehen wird, um so mehr da die Treffen stets wieder auf bemselben Plat ju stehen kommen, der mit Todten, Berebenden und Berwunderten sebect ist, und der daburch hervorgebrachte Eindruck selbst auf altere, geschweige benn auf junge Goldaten überaus entmuttigend wiesten muß; das

4) wenn bie feinbliche Ravallerie und reitenbe Artillerie Die Beit, mo beibe Treffen auf gleicher Bobe find, jum Angriffe benutt, ein bochft fritifcher Dos ment eintritt. Beibe Ereffen find gezwungen Salt au maden, und gwar, minbeftens bas guructgebenbe, feinesweges in ber beften Berfaffung jum Biberftanbe. Un eine fraftige Unterftubung unferer Ravallerie und Artillerie ift nicht ju benten, weil ihr bie auf einer Linie ftebenben Carrees nicht Raum genug lafe fen, um anders als in ichmalen Fronten burchaubres chen. Befett aber auch, unfre Infanterie ichlagt wirflich ben feindlichen Ravallerieangriff ab, fo mirb boch bie feindliche Artillerie, wenn fie nur einigers maßen friegefabig ift, ihr einen febr großen Berluft jufugen, fo bag fie froh fenn tann, wenn unfre Ra-vallerie burch große Bingebung und Ausbauer ihren gerrutteten Bataillonen einen leiblichen Rudaug ber reitet.

Der Ctabtrath Dannenberg in Dangig hat aus einer ihm jugehörigen Gemalbe Cammlung, ein in Del gemaltes Bilb,

ben Leonibas barftelleib in bem Momente, wo er die Aunde von dem Herannagen ber feinds lichen Perfer erhalt, und seiner kleinen Schaar fich jum Kampfe auf Tob und Leben ju ruften gebietet.

ausgemable, und es ber Barnifon ju Dangig, als ein Zeichen feiner Achtung vor den Bertheibigern des Baterlandes, jur Aufftellung in der neuen Caferne

auf bem Bifchoffeberge bargebracht.

Diefes werthvolle Gefcort ift ber Garnifon insbesondere mit hinlicht auf den Ginn, aus dem daffelbe hervorgegangen, febr ichabbar; und es wird Beraniaffung genommen, soldes auch öffentlich anuerkennen.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair 28 och en blatt.

## .N 841.

Connabend, ben 4ten August 1832. Redaftion: der Ronigl. Generalftab.

### Derfonal - Beranberungen in ber Urmee.

### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfegungen :

Den 14. Juli. p. b. Lippe, uberg. Gec. Lt. vom 13. Inf. Dt., über ben Etat einrang.

Deblichlagel, Capt. vom 15. 3nf. R., jum etatem. Major. Benfichen, Dr. Et. von bemf., jum Capt, und

Comp. Chef. v. Rlag, Cec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

p. Stojentbin, Gec. Et. von bemf., in ben Etat

Bonfac, Capt, vom 16. 3nf. R., jum etatem. Major.

v. Boerbte, Dr. Lt. von bemf., jum Capt. und Comp. Chef.

v. Carlowis, Gec. Lt. von bemf., jum Dr. Et. v. Brobomsti, v. Deffer, Gec. Ets. von bemf.,

in ben Gtat einr. v. Saften, Cec. Et. von bemf., besal, über ben

v. Gobbaeus, Must. von bemf., jum Port. Fabnr. v. Stwolinsti, Dr. 2t. vom 17. 3nf. R., jum

Capt. und Comp. Chef. Domary I., Sec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Sugo, Sec. Et. von bemf., in ben Etat,

Delius, Sec. Lt. von bemf., über ben Etat einr. Commer, Brudmann, Unteroff. vom 19. 3nf.

Rt., ju Port. Fabnr. v. Griesbeim, Capt. vom 25. Inf. R., jum

etatem. Dajor.

Merter, Dr. Et. von bemf., jum Capt, und Comn.

Rrief, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

v. Dewall, Gec. Lt. von bemf., in ben Etat, v. Bilgere, uberg. Gec. Lt. von bemf., über ben Gtat einrang.

Spillner, Capt. vom 28. 3nf. R., jum etatem.

Leng, Dr. Et. von bemf., jum Capt, und Comn. Chef.

Große, v. Daller I., Gec. Lts. von bemi., au Dr. Lts. v. Goftowsti, v. Duller IL, Gec. Pts. pon

bemi., über ben Etat einrang. v. Consfeld, Port. Fabnr. von bemi, jum übers.

Gec. Et. Deumann, Dr. Et. vom 29. Inf. R., jum Cant.

und Comp. Chef. v. Outer, Oec. Et. von bemf., jum Dr. Et. Dre fcher, Unteroff. vom 30. Inf. R., jum Dort.

Struenfee, Dr. Et. vom 35. 3nf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

Blib, Sec. Lt. von bemf., jum Pr. Lt. v. b. Planis, Port. Kabnt. von bemf., jum Sec. Lt. Cteg mann, Sec. Lt. vom 36. Inf. R., jur Dienftl. bei ber 8. Art. Drig. commbrt.

v. Ramiensti, Unteroff. vom 39. Inf. R., jum

Port. Fåbnr. Scheerbarth, Dr. Et. vom 40. 3nf. R., jum Capt, und Comp. Chef.

Anbers, Gec. Et. von bemi, jum Dr. Pr.

v. Cjubnochowsti, v. Sommerfelb, Port. gabnr. von bemf., ju Gec. Ets.

v. Brogowsti, Rittm. vom 4. Cur. R., gum etatsm. Major.

v. Desfeld, Pr. Lt. von bemf., jum Rittm. und Esc. Chef.

v. Beguelin, Cec. Lt. von bemf., jum Pr. Lt. v. Sandwig, Gec. Lt. vom 4. Drag. R., über

ben Etat einrang.

v. Deftel Dreppenftebt, Cec. Et. vom 8. Suf.

v. Podewile, Cec. Lt. von bemf., über ben Etat einrang.

Bagner, Bachtm. vom 9. Suf. R., erhalt bei feiner Berabichiebung ben Char. ale Gec. Et.

v. Linbern, Suf. vom 11. Suf. R., jum Port. gabnr. v. Burgeborff, Unteroff. vom 6. Ul. R., jum

v. Burgeborff, Unteroff. vom 6. III. R., ju

Ruppel, Unteroff. vom 7. Ul. R., jum Port.

v. Dobened, Rittm. vom 8. Ul. R., jum etatem. Maior.

v. Tiebemann, Pr. Lt. von bemf., jum Rittm. und Gec. Chef.

v. Meyerinet, Gec. Lt. von bemf., jum Dr. Lt.

einrang. Bei ber Landwehr: Siebelift, Machtm. vom 2. Bat. 25. R., erhalt

bei feiner Berabich, ben Char, als Cec. Lt. Dobm, Gec. Lt. vom 1. Bat. 16. R., ins Lbw.

Bat. 36. Inf. R. einrang. Raldbrenner, Sec. Lt. vom 3. Bat. 13. R., ins 1. Bat. 15. R. einr.

Sagspihl, Capt. vom 1. Bat. ins 2. Bat. 15. R.

v. Magius, Sec. Lt. vom 1. Bat. 28, R., ins 1. Bat. 25, R. einrang.

Bell, v. Sandel, Delius, Behrm. vom 1.

Bat. 28. R., ju Cec. Lts. Cabel, Pr. Et. vom 1. Bat. 29. R., jum Capt.

Birg, Sec. Lt. von bemf., jum Pr. Et. bei ber Cav.

Colnot, Eigenbrobt, Regeref. von bemf., gu

Berff, Blum, Cec. Lts. vom 3. Bat. b. R., ju Pr. Lts.

Schirmer, Cec. Lt. von bemf., ins 1. Bat. 28.

Birg, Rrgeref. vom Low. Bat. 40. 3nf. R., jum Gec. Lt.

v. Pleffen, Capt. von bemf., ins 1. Bat. 28.

Den 17. Juli. v. Sobe, Pr. Et. vom 3. Juf. R., jur Dienftl. bei ber 8. Cav. Brig. als Abj. commbrt.

Schmiebel, Dr. Lt. vom 6. Juf. R., von ber-Dienftl. als Abj. bei ber 8. Cav. Brig. entb.

v. Roon, Dr. Lt., commbrt. beim Cabettencorps, tritt ins 15. Inf. R. jurud.

Den 18. Juli.

v. Alvensleben II., Sec. Lt. vom 2. Garbe R. ju Fuß, als aggr. Pr. Lt. jum Garbe Schubenbat. verfebt.

v. Bigleben, Rittm., juleht in ber 2. Garbe, Div. Garn. Comp., erhalt bie Erlaubnif, Die Armeeunif. ohne act. Dienfts, ju tragen.

v. Dandelmann, uberg. Gec. Lt. vom 1. Garbe R. gu Ruf, in ben Erat,

Graf Sacte II., aggr. Cec. Et. von bemf., über ben Etat einrang. v. Repferling, Port, Rabnr. vom Raifer Alerander

Gren. R., jum aggr. Cec, Lt. v. Duttfammer, aggr. Gec. Et, von bemf., über

ben Etat einrang. v. Oftau, Major vom R. Garbe bu Corps, jum

2. etatsm. Stabsoffic. Graf Findenftein, Rittm. von bemf., jum Chef ber 1. Esc. und 2. Comp.

v. Brebow, aggr. Pr. Lt. von bemf., jum aggr. Rittm.

v. Derenthal, aggr. Pr. 2t. vom Garbe Drag. R., als Rittm. und Chef ber 6. Comp. ju bem porigen verf.

v. Frenberg, aggr. Gec. Et. vom Garbe, Suf. R., einrang.

v. Trestow, Unteroff. vom Barbe, Cur. R., jum Port. Fabnr. v. Bibewib, aggr. Gec. Lt. vom 2. Garbe, Ul.

(Ebm.) R., über ben Etat einrang.

Den 22. Juli.

v. Benbebred, Gec. 2t. vom 4. 3nf. R., auf 1 Sahr jum Cabettencorps commbrt.

v. Dibron III., Cec. Lt. vom 8. 3nf. R., begl. als Lebrer auf unbestimmte Zeit.

## B. Abichiebebewilligungen u. f. m.

v. Reller I., Sec. Lt. vom 15. 3nf. R., fcheibet

v. Roftod, Cec. Lt. von bemf., mit Denfion.

v. Cieger II., Cec. Lt. vom 16. Juf. R., mit Denfion und ben Berforgungsanspruchen ber 9 Jahr geb. Unteroff.

v. Burmb, Rittm. vom 7. Ul. R., ale Major mir ber Armeeuniform und Benfion.

Daltrop, Sec. St. vom 2. Bat. 15. 20m. R., auf unbeft. Beit mabrend bes Friedens vom Dienft entbunben.

Frehlinghaufen, Sec. Lt. vom 3. Bat. 17. 2bm. R., als Pr. Lt.

Den 18. Juli.

Behmer, Dr. Et. vom 14. Inf. R., mit ber Armeeuniform, Ausficht auf Civilverforgung und mit Denfion.

v. Bebell I., Sec. Lt. vom 3. Drag. R., fcheibet aus als Pr. Lt. Tefler, Cec. Et. vom 2. Bat. 21. 2bm. R., mit

Denfion.

Den 21. Juli. v. Ingereleben, Gec. Lt. vom 2. BarbeiRgt. ju Sug, icheibet ans.

#### Literatur.

Zagebuch bes 2ten ruffifchen Corpe in ben Relb= jugen 1812, 1813, 1814. Beranegegeben von bem Ronial. Dreug. Generalmajor, pormale Dberften in Raif. Ruffifden Dienften, Dber= quartiermeifter bes 2ten Corps 1813 und 1814, herrn von Soffmann, Erfter Theil. Muns fter 1830.

Wir haben bieber ben zweiten Theil Diefer Ochrift ermartet, um über bas Bange Rechenichaft ju geben. Diefer erfte Theil enthalt blos ben Relbzug von 1812, und amar in brei Perioben : I. Bon ber Grenge bis Smolenst. II. Bon Smolenst bis Tarutino. III. Bon Tarutino bis jur Grenze. Gin erfter Anhang beidaftigt fich mit Betrachtung bes Operationsplans, und ein zweiter mit bergleichen über bie Ochlacht von Borobino.

Der Lefer findet bier ben Dlan bes Relbjugs und beffen Musfuhrung in großen, aber beutlichen und treffenben Umriffen gezeichnet. Der Berr Ber, faffer fagt felbft in ber Borbemertung, und gwar mit pollem Rechte, baß feine Schrift ju Berichtigung und Berpoliftanbigung beffen bestimmt fen, mas über biefelben Begenftanbe bereits erfchienen ift. Er ges bort aber jugleich ju benjenigen Berichterstattern, beren Rachrichten auch benn noch von hoher Wich, tigfeit find, menn fie felbft nichts als befannte

Dinge ergablen. Dazu fommt nun überbieß bas Intereffe, welches ber Bericht eines jeben Angengengen einflogt, und fo tonnen wir gewiß mit allem Rechte fagen, bag biefe Schrift in mehr als einer Ruckficht bie Aufmerkfamkeit bes Lefers in Aufpruch nimmt und feffelt.

Der Solbatenfreund. Gin Lefebuchlein fur bie Dreugifchen Infanteriften; jufammengetras gen und in Fragen und Untworten geftellt von 2. Schneiber, Unterofficier im 3. Bataillon (2. Berliner) 20, Landwehr = Regimente. Ber= lin 1832. 3meite Auflage.

Loblider 3med, loblid und zwedmaßig ausgeführt. Der Berfaffer hat bier eine Menge Regeln uber ben Dienft und bas Berhalten ber Golbaten in allerlei Belegenheiten, fo mie manches anbere Biffensmur, bige auf eine populare, fafliche Beife aufammenge, ftellt und baburch ein allgemein gefühltes Beburfniß befriedigt, welches mit Dant anguertennen.

O. DR. ber Ronig haben geruht, ihm bafur bie goldne Debaille fur Runft und Biffenfchaft ju ver, leiben, und bas Buchelchen felbft ift in bem Garbes corps bereits eingeführt, von mo es feiner Brauch: barteit megen fich ohne 3meifel balb weiter in ber

Armee verbreiten mirb.

### Radweifung

ber feit bem 1. Rebruar bie 23. Juli 1832 jur officiellen Renntniß gefommenen Tobesfalle von Ronig, lich Dreufiiden Officieren im febenben Beere und ber Landwehr, fo wie von Militair Beamten.

| I. Armee: Corps.                                      |    |       |     |     |         |       |
|-------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------|-------|
| Deumann, Gec. Lt. vom 4. Inf. Rgt                     |    | ftarb | am  | 12. | Februar | 1832. |
| Gettfandt, Dr. Et. vom 3. Bat. (Ellfit) 1. 2bm. Rgts. |    | ,     |     |     | Januar  |       |
| Gifder, Barn. Ctabs/Argt in Dillau                    |    |       |     |     | Februar |       |
| v. Comeling, Dajor im 33. Juf. Rgt. (1. Ref. Rgt.)    |    | 1     |     | 3.  | Marz    |       |
| v. Puttfammer, Gec. Et. vom 3. Cur. Rgt               |    | 8     |     | 22. | April   |       |
| II. Armee : Corps.                                    |    |       |     |     |         |       |
| v. Bittfen, Capt. vom 14. Inf. Rgt                    |    |       |     | 20. | Mary    | 8     |
| Biegel, Dr. 2t. im 2. Bat. (Bromberg.) 14. Pom. Rate. | ٠. |       | - 1 | 14. | Mpril   |       |

## **- 4768 -**

|   | v. Jamorn, Maj. und Fahrer bes 2. Aufgeb. im 2. Bat. (Edelin.) 9. 20m. A. v. Schmelling, Maj. und Com. bes 1. Bats. (Stargarb.) 9. 20m. R. | farb | am  | 16.<br>10. | Mai<br>Juni | 1832. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------|-------|
|   | IU. Armees Corps.                                                                                                                          |      |     |            | ~           |       |
|   | Saberland, Gec. Et. von ber 6. Inval. Comp.                                                                                                |      | ,   | 17.        | Rebruar     |       |
|   | Sausbing, Cec. 2t. vom 3. Suf. Rat.                                                                                                        | ,    |     |            | Mars        |       |
|   | IV. Armees Corps.                                                                                                                          |      |     |            |             |       |
|   | v. Cepblit, Gen. Daj. und Com. ber 8. Inf. Brig                                                                                            |      |     | 18.        | Rebruar     | 1     |
|   | v. Connermann, Dr. Lt. von ber 7. Div. Garn. Comp.                                                                                         |      |     | 7.         | Moril       |       |
|   | Graf Barbenberg, Gec. Lt. vom 3. Bat. (Naumburg.) 31. 20m. Rgts.                                                                           |      |     | 14.        | Mai         | 4     |
|   | v. Altrod, aggr. Rittm. wom 12. Suf. R                                                                                                     |      | 5   | 8.         | Juli        |       |
|   | V. Armee: Corps.                                                                                                                           |      |     |            |             |       |
|   | Schmiebide, Cec. 2t. vom 6. Inf. Rgt                                                                                                       |      |     | 21.        | Mary        |       |
|   | Rropff, Cec. 2t. vom 37. 3nf. Rgt. (5. Ref. Regt.)                                                                                         |      |     | 21.        | Mai         |       |
|   | Buttner, Sec. Lt. in ber 9. Inval. Comp                                                                                                    | 5    | ,   | 26.        |             |       |
|   | Sannemann, Dr. 2t. vom 19. 3nf. Rat.                                                                                                       |      |     | 11.        | Juni        |       |
|   | Sannemann, Dr. Et. vom 19. Inf. Rigt                                                                                                       |      |     | 17.        | 1           |       |
|   | VI. Armees Corps.                                                                                                                          |      |     |            |             |       |
|   | Pfeiliger v. Franct, Cec. Et. vom 3. Bat. (Oppeln.) 23. 2bm. Rgte.                                                                         |      |     | 3.         | Rebruar     |       |
|   | v. Tichepe, Capt. vom 38. 3nf. Rgt. (6. Ref. Rgt.)                                                                                         |      |     |            | Mara        |       |
|   | v. Dirch, Capt. vom General Stabe                                                                                                          | 3    |     |            | Juni        |       |
|   | Bar. v. Reibenftein, Ob. ft. und Chef ber 11. Inval. Comp                                                                                  | ,    |     |            | Dai         |       |
| • | VII. Armees Corps.                                                                                                                         |      |     |            |             |       |
|   | van be Ball, Capt. vom 1. Bat. (Coeft.) 16. fbm. Rat                                                                                       |      |     | 12.        | Decbr.      | 1831. |
|   | Coulge, Pr. Lt. vom 2. Bat. (Bierlohn) 16. Low. Rgte                                                                                       |      |     |            | April       | 1832. |
|   | Perlett, Cec. Et. a. D., Garnif. Mubit. in Minben                                                                                          |      |     | 18.        |             | 4     |
|   | Bovet, Capt. und gubrer bes 2. Aufgeb. im 1. Bat. (Goeft.) 16. 2bm. Rgts                                                                   |      | - 4 |            | Man         |       |
|   | Broste, Oberft und Chef ber 13. Inv. Comp                                                                                                  |      |     | 22.        |             |       |
|   | VIII. Armees Corps.                                                                                                                        |      |     |            |             |       |
|   | Coonell, Capt., Abjut. und R. F. im 2. Bat. (Anbernach.) 29. 20m. Rgts.                                                                    |      |     | 21.        | Rebruat     |       |
|   | Schrober, Dr. Et. vom 28. 3nf. Rigt                                                                                                        | 4    |     |            | Mars        | 1     |
|   | Befagung ber Bunbesfeftungen.                                                                                                              |      |     |            |             |       |
|   | p. Bebell, Cec. Lt. vom 35. Inf. Rgt. (3. Referver Rgt.)                                                                                   | 4    |     | 13.        | April       |       |
|   | Artillerie.                                                                                                                                |      |     |            | ***         |       |
|   | Brewing IL, Gec. Et. von ber 2. Artill. Brig                                                                                               |      |     | 4          | Janua       |       |
|   | Jacobi, Cec. Et. von ber 7. Art. Brig                                                                                                      |      |     |            | April       | -     |
|   | Ingenieurs.                                                                                                                                | -    | -   |            |             |       |
|   | Monnich, Capt. von ber 2. Ingen. Infp.                                                                                                     |      |     | 11         | Rebrua      |       |
|   | Rriele, Cec. Et. von ber. 3. Ingen. Infp.                                                                                                  | ,    |     |            | Mar         | ,     |
|   |                                                                                                                                            |      |     |            |             |       |

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

## .N 842.

Connabend, ben 11ten August 1832. Redaktion: der Ronigl. Generalftab.

### Perfonal Beranberungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfetungen :

v. Dieft, Gen. Major, erfalt vorläufig bie gabrung ber 1. Art. Jusp. und bie Geschäfte als Prafes ber Art. Praf. Com.

Bar. Lauer v. Dandbofen, Dr. Et. vom Garbe

Eur. Rgt., jur Dienftl. als Abiut, bei ber 1. Barbe Cav. Brig. commanbirt. v. Rlar, Gen. Major, übernimmt interim. Die

Befchafte als 1. Commbt. von Meifie.

B. Bererbung erlebigter eiferner Rreuge 2ter Claffe.

v. Barbeleben, Dajor vom 26. 3nf. Rat.

Ueber bie Organisation und bie Starte bes fpanifden Seeres. Bom Sauptmann Sicarb beim Rriegebepot.

Das Rriegsfoftem Spaniens bat fich feit bem 16ten Sabrhundert wenig verandert, und leibet baber über all an großen Dangeln, bie fich in ber Bufammen febung ber Eruppen, in ber Bermaltung, mit einem Borte in allen militairifchen Ginrichtungen porfinben. Raft alle Truppen find im Frieden beurlaubt, und nur fcmache Rabres liegen in ben gablreichen fchlecht erhaltenen feften Dlaben.

Die Refrutirung. Diefe gefchieht fur bas Linien , Seer entweber burch Aushebung ober burch Werbung, bie Musge, hobenen bienen vom 18. bis 40. Jahre, bie Bret willigen vom 16. bis 30. - Solbaten und Unterofficiere 2ter Rlaffe tonnen fich auf 25 Jahre, Die Unterofficiere Ifter Rlaffe auf 30 Jabre, und bie Bergeanten auf Lebenszeit verpflichten.

Solbaten und Unterofficiere, welche fich über 15 Rabre verpflichten, erhalten Dramien.

Die Refrutirung ber Miligen geschieht burchs Loos; fie find vom 16. bis 40. Jahre gum Dienft verpflichtet. Perumtreiber, Leute, welche ein für Schanblich gehaltenes Bewerbe treiben, fo wie folde, welche bedeutenbe gerichtliche Strafen erlitten haben, burfen nicht aufgenommen merben. Stellvertreter und Freiwillige find verboten.

Die fur ben Erfat ber Miligen bestimmten Leute find in 5 Rlaffen getheilt. - Erft bann, wenn bie erfte nicht mehr ausreicht, wird bie zweite, bann bie

britte u. f. w. genommen. Seminariften, Atademiter, Magiftratspersonen, Motare, Mergte, Apothefer, Lehrer ber Burgerschulen, brauchen nicht in bie Diligen einzutreten.

#### Avancement.

Die Unterofficiere ruden nach ihrem Dienftalter ober ber Babl bes Compagnie, Chefs vor. Gelbft im Rriege wirb nur felten ein Unterofficier, ber nicht Ebelmann ift, jum Officier beforbert.

Bei ben Officieren bangt bas Avancement von ber Unciennetat und ber Babl bes Rriegsminifters

3tes Quartal 1832.

|                                                                                                                                                                                 | ••                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ober bes Konigs ab Der Minifter ernennt bis jum Sauptmann aufwarts, ber Konig bie Stabe, Offizere und Generale au fammenftellung ber Armee                                      | 12 Sautboiften.<br>1 Schneiber , Meifter.<br>1 Schuhmacher                                                                                                              |
| nach einem Dekret vom 6. Juni 1829.<br>Der Friedeunssus ist 100,000 Mann, und zwar<br>Active Armee . 65,000 ,<br>Referve 35,000 ,                                               | Der Stab eines Bataillons besteht aus:  1 Commandeur.  1 Hauptmann als erster Abjutant.  1 Pr. Et. , gweiter ,  1 Sec. Lt. , lutter ,                                   |
| L. Generalität. General Lieutenants 60 'Majors 75 Brigadiers 95                                                                                                                 | 1 Geiftlicher.<br>1 Chirurgus.<br>1 Zambour - Corporal.<br>1 Budjenmacher.                                                                                              |
| Total 230.                                                                                                                                                                      | Jebe Compagnie ift gusammengefest aus:                                                                                                                                  |
| II. Ronigl. Garbe. Cie besteht aus:  Garde du Corps . 4 Comp. 31at, und Stanbe, Sellebarbierer . 1                                                                              | 1 Hauptmann. 1 Pr. Lt. 1 Sec., 12 Unteroff. 2 Tambours. 55 Soldaten.                                                                                                    |
| Grenadiere ju Fuß 4 Regt.                                                                                                                                                       | Summa 72 Mann.                                                                                                                                                          |
| Provingial, Grenab. 1 , Jager 1 ,                                                                                                                                               | Bird bie Urmee auf ben Rriegefuß gefebt, fo                                                                                                                             |
| Ravallerie 4 1 Gernad., 1 Eitenf.,<br>Leichte Artiflerie 1 Schwart, Ichev-legerer.<br>Die Starfe bieser Garbe beträgt 19,889 Mann<br>mit 2182 Pserben und zwar:<br>Generale . 9 | with jede Compagnie um 1 Officier, 3 Unterofficiere, 30 Wann verfärft und ist dann 4 Offiziere 102 Mann staet. Die Insanterie auf dem Friedenssyll beträgt: 36000 Wann, |
| Seiftliche und Aerste 50                                                                                                                                                        | IV. Ochweiger.                                                                                                                                                          |
| Colbat. u. Unteroff. 18,907 M. mit 2182 Pferd.                                                                                                                                  | Schweiger/Regimenter find vorhanden 3 (jedes von 3 Bataillonen), doch find fie nur Stamme, und jufammen nur 1452 Mann ftart.                                            |
| III, Infanteie.                                                                                                                                                                 | V. Artillerie.                                                                                                                                                          |
| Diefe besteht aus:                                                                                                                                                              | Die Artillerie ift gufammengefest aus:                                                                                                                                  |
| Linien Rgtr 17 bon benen 10 ju 3 Bat, u. 7 ju 2 Bat,                                                                                                                            | Einem Stab.                                                                                                                                                             |
| Leichte Infanterie . 6 (gu 2 Batainonen.) Barnifon Rigt 1 (gu Centa) Diefer hat                                                                                                 | 3 Rgt. Inf. Art. (infanterie d'artillerie)<br>2 Bataill. Artill.                                                                                                        |
| eine Abtheilung, in welche bie bei                                                                                                                                              | 2 Schwadt, leichter Artillerie.                                                                                                                                         |
| ben andern Rgt. bart Beftraften                                                                                                                                                 | 5 Handwertes Compagnien.<br>8 Train Compagnien.                                                                                                                         |
| goftedt werben. Es befteht aus 3 Bataillonen.                                                                                                                                   | 14 Artillerie, Feftunge, Compagnien.                                                                                                                                    |
| Die Jufant, gahlt baber 66 Bataillone Jebes Bataillon hat 8 Comp. und zwar:                                                                                                     | Ihre Starte ift folgenbe:                                                                                                                                               |
| 1 & Grenadicre.                                                                                                                                                                 | 89 Mann ber Stab.                                                                                                                                                       |
| 1 . Sheer                                                                                                                                                                       | 307 s Offiziere,                                                                                                                                                        |
| 6 Fafilire.                                                                                                                                                                     | 3094 , Infanterie, Artillerie, 235 , Handwerfer.                                                                                                                        |
| Der Stab jedes Regiments besteht aus:                                                                                                                                           | 404 , mit 294 Pf. und Maulefeln                                                                                                                                         |
| 1 Oberftlieut.                                                                                                                                                                  | leichte Artillerie.                                                                                                                                                     |
| 1 Major.                                                                                                                                                                        | 400 : 240 Pf. ober Maulefeln Train.                                                                                                                                     |
| 1 Tambour, Major,                                                                                                                                                               | Summa 4529 Dann mit 534 Pferben.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |

Thirtedby Google

VI Angenieur , Corpe. Ge beftebt aus bem Stabe . . 91 Officieren, morunter 1 General Et. als General infpector und 3 General Dajors als

Unter Infpectoren:

Capeur, Mineur, Pontonnier, Rgt. 144 Officieren 859 Colbaten

Summa 1094 Mann.

VII. Reiterei. 7 leichten und git aus: . .

5 fcmeren

alfo 12 Regiment. jufammen gefebt. 3m Friedensfuß befteht jedes Rgt. ans 4 Coma bronen, im Rriege wird es 5 und 6 Schwabronen ftarf.

5 Rat. fcmere Reiter, 2645 Dt. 1945 Dferben. 2703 4 2723 leichte

Summa 6348 DR. 4668 Pferben.

VIII, Provingial, Milig.

Die Milis murbe 1724 errichtet, und bilbet bie Referve bes Beeres, fie befteht aus 43 Regimentern, bie Eliten Comp. bilben vereinigt 2 namlich bas Barbe, Drovingial Brenabier, und Barbe Provinzial , Jager , Regiment, welche bei ber Garbe

fon ermabnt murben. -Bebes Provinzial , Rgt, befteht aus 1 Bataillon

au 6 Rufflier , Compganien. Diefe Dilig ift fart:

an Dificieren 910 DR. Colbaten 25000 /

Summa 25910 Mann.

3hr jabrlicher Gehalt belauft fich auf 240,000 Rtfr.

IX. Beteranen.

Gie besteben aus 14 Compagnien, von benen 3 ein für fich beftebenbes Corps bilben, und gur Bemachung ber Roniglichen Schloffer bienen. Die 11 anderen Compagnien liegen in ben Reftungen.

Offiziere . . . 210. Colb. u. Unteroff. 990.

Summa 1200 Mann.

X. Invaliden.

Das Invaliden Saus ift far 600 - 1000 Mann eingerichtet, und enthalt jest ungefahr 550 Officiere und Solbaten.

Mecapitulation. Generalitat 230 M.

2182 Vierbe. Ronial, Garbe 19889 Infanterie 36000 Artillerie . 4529 534 Ingenieurs 1094 Reiterei 6348 4668 Comeiger R. (Ctaff) 1452 25910 Provingial Miliz Beteranen , Compag. 1200 Invaliden 550

Total 97202 M. 7384 Pferbe.

Die 2798 Mann, welche noch an ber Ctarte von 100,000 Dann fehlen, find bestimmt bie 3 Ochwei. ser, Regimenter vollzählig zu machen.

Die Armce erreicht jedoch biefe beabsichtigte Starte nicht, und gablt nur:

Garbe 12000 Mann Mrtillerie 3000 Reiterei 5000 Infanterie u. Beteranen 30000

Total 50000 Mann.

Die Provinzial , Milig , Regimenter nebft ben Schweigern, fo wie bem Regiment von Centa und ben Invaliden mogen vielleicht jufammen 25000 DR. betragen.

#### Mad weifung

ber feit bem Iften Rebruar bis 23ften Juli 1832, fo wie ber fruber erfolgten, in bem gebachten Beitraume erft befannt geworbenen Tobesfalle von ausgeschiebenen und bimittirten Ronigl. Dreuflichen Officieren bes ftehenden Beeres und ber Landwehr, fo wie von verabschiedeten Militair: Beamten.

v. b. Graben, Rittm. a. D. vormals im aufgel. Drag. Rgt. Berbberg farb im Nabre 1829. v. b. Greben, Mitim, a. D. vormals im aufgel. Orag. Mgt. persperg frevtag, Sec. Lt. a. D. vormals im Jaul. (Revolspin, 1) v. debr. Mgts. Bilbelm v, verl. Derft-ett. von der 6. Mrt. Brig. v. Kame de, venl. Mitim, vom aufgel. Gir. Mgt. defing koch, venl. Cavl. von der 5. Mrt. Brig. v. gioch, venl. Derft-ett. vormals im Gir. Mgt. Wagenfeld v. gioch, venl. Derft-ett. vom vormal. Drag. Mgt. Bagenfeld v. gioch, venl. Derft-ett. vom vormal. Drag. Mgt. Bagenfeld v. gioch, venl. Will. Mitter der Z. Mufgebos vom 3 Hat. (Angerburg.) 3. Lon, R. v. Bogelfang, venl. Mgt., verbere in Khingl. Schweb. Diensten v. Bogelfang, venl. Mgt., verbere in Khingl. Schweb. Diensten ftarb am 31. Januar 1830. 19. Muguft 2. Movember = 21. 4. Januar 1831. 11. 6. v. b. Lochau, penf. Rittm. vom vormal, Rat, Towarzof

| Lepach, penf. Daj. von ber 5. Lanb-Genharmerie-Brigabe                                                                                                                             | . fle | rb an | 18. | Juni    | 1831. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|---------|-------|
| Banbel, penf. Capt. vom 6. Inf. R.                                                                                                                                                 |       |       | 15. | Juli    |       |
| Deper, penf. Rittm. vom vormal. 2. Beffpr. Lbm. Cav. Rgt.                                                                                                                          |       |       |     |         |       |
| Rrang, penf. R. D. Deftr. vom aufgel, Inf. Rgt. Trestow                                                                                                                            |       |       | 16. | Gept.   |       |
| v. Viernadi, mact. Capt. vom vormal. 6. Garn. Viat.                                                                                                                                |       |       | 13. | Dette   |       |
| Dr. DReblbaufen, Rgts. Mrgt a. D. fruber beim vormal. 2. Schlef. Ebm. Cav. R.,                                                                                                     | ulebt |       |     |         |       |
| Kreis-Phoficus ju Deutsch Eplau                                                                                                                                                    |       |       | 15. |         |       |
| Derbft, ausgefc. Dr. 2t. vom 1. Bat. (Pobln. Liffa.) 19. 2bw. Rgte.                                                                                                                |       |       | 22. |         |       |
|                                                                                                                                                                                    |       |       |     |         |       |
| Rumme, Sec. Lt. a. D. vormale in Der 3, und 4, Adger Abebeil.                                                                                                                      |       |       | 21  |         |       |
| v. Bbnigt, penf. Dberft-Et, vom vormal, 6. Rurm. Bbm. Inf. Rat.                                                                                                                    |       | 17    |     | Jan.    | 1832  |
| Bar, v. b. Schulenburg, penf. Maior pom aufgel. Inf. Rat. Tichene                                                                                                                  |       |       | 11. | 2) **** |       |
| Bangen, ausgefchieb, bieb, Gee, Lt. vom 2. Bat. (Borten.) 13, Ebro. Rgts. Pitfder, pen, Dberfi-L. von ber 8. Arill. Brig. Richer, pen, Capt. vom vormal. 13. Schlef. Ebro. Anf. R. | •     |       |     |         | -     |
| Mittigher, nent Oberfielt non ber 8 gertill Brie                                                                                                                                   | . :   |       |     |         | -     |
| Coffee nent Cant nam nammal 15 Coffee Chm Suf SP                                                                                                                                   |       |       |     | Febr.   | •     |
| Dedel v. Demsbach, penf. Dr. Lt. vom 6. Inf. Rgt.                                                                                                                                  | . :   |       | 3.  | Otar.   | -     |
| v. Bod u. Pollach, venf. Major vom vormal. Drag. R. Konig von Bapern                                                                                                               |       |       | 6.  |         |       |
| Grutteffen, Sec. Lt. a. D. vorber im 3 Bat. (Reu Salbensleben.) 26. 2bw. R.                                                                                                        | •     |       | 6.  |         |       |
| Orditetten, Sec. Et. a. D. vorget im 3 Sai, a State Daisensteen.) 20. Epro. M.                                                                                                     |       |       | 7.  |         | •     |
| v. Rebern, Mai. a. D. vormale im aufgel. Cur. Rgt. Beeren                                                                                                                          |       |       | 4.  |         | *     |
| Lobde, pormals R. D. Mitr. und Aubiteur bes aufgel. Duf. R. Ruborff, juleht Rriegs                                                                                                 | rarp  |       |     |         |       |
| und Rreis-Raffen-Rendant ju Rheinberg                                                                                                                                              |       |       | 9.  | •       |       |
| v. 3alustowsti, Gec. 2t. a. D. vorber im 2. Ul. R                                                                                                                                  |       |       | 9.  | •       |       |
| Maribad, vent. Capt. vom vormal. I. Rurm. Low. Thr. De.                                                                                                                            | . 1   |       | 9.  |         |       |
| v. Monfterberg, penf. Capt, vom 28. Inf. Rgt.                                                                                                                                      |       |       | 10. |         |       |
| v. Honnervie, venf. Dberft - Et, von der 2. Inf. Rat. Garn. Comp.                                                                                                                  |       |       | 11. |         | #     |
|                                                                                                                                                                                    |       |       | 14. |         | #     |
| v. Frenburg, inact. Dberft-Et. und Commbr. Des vormal. 2. Bats. 4. Liegniger Ebm.                                                                                                  | R     |       | 15. |         |       |
| v. Borde, inactiver Capt. vom 27. 3nf. R.                                                                                                                                          |       |       | 16. |         |       |
| Matthes, penf. Dberft-Et. und Chef ber Som. Comp. ber 1. Artill. Brig .                                                                                                            |       |       | 16. |         |       |
| v. Bintler, penf. Dr. Lt. vom pormal. 3. Schlef. Low. Cav. Rgt                                                                                                                     |       |       | 17. |         |       |
| Rlbpper, penf. Rriegerath und Dber Lajareth-Infpector                                                                                                                              |       |       | 20. |         |       |
| Couriol, Dr. Et a. D. vorber Rreis-Dific. in ber vormal. Rurm. Genb. Db. Brig.                                                                                                     |       |       | 21. |         |       |
| (Schinf felat.)                                                                                                                                                                    |       |       |     |         |       |

[Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Rr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. 28 od en blatt.

## No 843.

Sonnabend, ben 18ten Auguff 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

### Perfonal-Beranderungen in der Armee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfetungen :

Den 1, Anguft. Ritter, Sec. Lr. von ber 7. Art. Brig., jur bief.

Dulverfabrit commanbirt. Den 4. Anguft.

v. Dellentbin, Dajor pom 2. jum 1. Bat. 19. Low. R. verf.

Den 5. Auguft.

Schulge, Ballbaum, Gec. Ets. von ber Garber Mrt. Brig., ju Pr. 216.

Droben, p. Schramm, Cotomier, Biem, aggr. Sec. 2ts. von berf., einrang.

Britfche, Beugitt. in Torgau, als Beng Capt. nach

Laube, Bengett., von Magbeburg nach Torgau verf. Bed, Beugichreiber in Munfter, als Zeuglt, nach Magbeburg verf.

Meumann, Comp. Chir. vom Raifer Mlerander Gren. R., jum Batsargt beim 1. Bat. 5. 20m.

Rats.

#### Die Linien von Torres vedras.

Die Reihe von Berichangungen, unter bem obigen Ramen befannt, an welchen im Jahre 1811 bie Invafion von Portugall unter Daffena fcheiterte, ift feit biefer Beit ein Gegenstand gewefen, ber bie Auf-merksamteit aller Militairs auf fich gezogen hat. Db mar gleich Elliot in feinem Berte über Die Berthei bigung von Portugall beteits eine Ueberficht bavon 3tes Quartal 1832.

## Abichebewilligungen u. f. m.

Den 2. Muguft. Bagner, aggr. Capt. vom 10. 3nf. R., mit Denf. und Musficht auf Unftellung bei einer Garn, Comp. v. Dobichit, Capt. vom 11. Inf. R., als Daj. mit ber Ratsunif. ohne act. Dienft., Auslicht auf Civilverforgung und mit Penfion.

n. Albedybl, Dajer vom 18. 3nf. R., ale Dott.

Burtharbt, Capt. von bemf., ale Major, beibe mit ber Ratsuniform ohne act. Dienfig, und mit Denfion.

v. Bahlen Jargaß, Capt., Beege, Bec. Et. vom 1. Bat.

Rifmann, Dr. Et. vom 3. Bat. 7. 2bm. Rgts., biefer mit ber Urmeeuniform. Balter, Cec. 2t. vom 1. Bat. 18. 20m. Rats.

Den 5. Muguft.

Borte, Gec. Lt. von ber 2. Art. Brig., Salass, Gec. Et. non ber 3. Art. Brig., beibe als

Dr. Les. mit ter Armeeuniform, Ausficht auf Civilverforgung und mit Denfion.

gegeben, fo find fie bod in ihrem gangen Umfange erft burch bie Dachrichten befaunt geworben, welche ber Erbauer berfelben, Oberft Jones, im Jahre 1829, in einer fleinen Ochrift niebergelegt bat, movon eben eine frangbiliche Uebersebung erichienen ift. Das Original, welches nicht in ben Buchbanbel gefom: men, führt ben Titel: Memoranda relative to the lines thrown up to cover Lisbon in 1810. Es ift in vier Capitel getheilt. Das erfte enthalt bie Befchichte biefer Linien und ihre Befchreibung, bas ameite allgemeine Bemertungen über biefelben, bas britte Bemerfungen über verschangte Linien überbaupt, und bas vierte Dachrichten über ben Bau und Die Conftruction einzelner Schangen. In bem Unbange wird bie Correspondeng bes bamaligen Sanptmann Jones mit bem Oberftlieutenant Blet der mitgetheilt, ber bie obere Leitung Diefer Arbeiten batte. -

Lord Bellington mar burch bie Ochlacht von Talavera (27. Juli 1809) ju ber Uebergeugung gelangt, bag auf bie Mitwirfung ber fpanifchen Armee gn großen Offenfivzwecken nicht viel ju rechnen fen, bag Die gange Laft bes Rrieges in bem nachften Felbjuge auf Die ichmache englisch portugiefische Armee allein fallen murbe, und baf man fich baber auf eine frafs tige Defenfive vorbereiten muffe. Er mar baber bas rauf bebacht, in Dieber Eftremabura eine concentrirte Stellung aufzusuchen, bie meber umgangen noch gur Geite gelaffen merben tonnte, Die alle Bugange nach Liffabon fperrte, Die mit ber Gee eine geficherte Ber, binbung barbote und babei ausgebehnt genug mare, um Die fammtlichen Streitfrafte aufzunehmen und eine Zeitlang ju unterhalten. In Diefer Abficht ließ Wellington ichon im October 1809 bas Land gwi, ichen bem Tagus und ber Gee auf mehrere Deilen pormarts Liffabon aufnehmen und bie Werte von Fort Anlian an ber Munbung bes Tagus erweitern, um bie Berbindung mit ber flotte gu fichern. Castanheira, Monte Agraça und Torres vedras murben vorlaufig als bie ju befestigenden Duntte bestimmt, und bie Arbeiten im Monat Januar 1810 angefangen.

Alls im folgenden Monate Die Borbereitungsan, Stalten ber Rrangofen gur Eroberung von Dortugall einen bestimmtern Charafter annahmen, tam Welling, ton noch einmal nach Liffabon, und bezeichnete nun bem Oberftlieutenant Rletcher vom Ingenieurcorpe Die gange Musbebnung ber Linien und Changen, mit beren Erbauung er ibn jugleich beauftragte. nahm bamals an, baß bie Invafionsarmee beinahe boppelt fo ftart fenn burfte als bie ber Bertheibiger, und baber hinreichend, auf beiden Ufern bes Bluffes mit gleicher Rraft ju agiren. Die Musfichten auf einen erfolgreichen Wiberftand maren febr zweifel baft, und ba bie Doglichkeit vorhanden mar, bag ber Zeind vor ben Linien erfcheinen tomite, bevor fie vollendet fenn tonnten, fo mar man vor allen Dingen auf Sichernng ber Plate jur Ginschiffung

bebacht.

Die portugiefifche Rufte ift felfig und bietet nur menia Dunfte jur Mus, ober Ginichiffung von Erup, pen bar. Sier, innerhalb bes Bereichs ber Linien, fant fich nur eine einzige fleine, taum 100 Rlafter lange Ban, bie nicht einmal gang ficher mar und

erft burch funftliche Bafferbaumerte eine gewiffe Sie derbeit befam. Die ju Dedung ber Ginichiffung erforderlichen Berichangungen maren von breifacher Art: 1) eine Stellung von einer folden Ausbehnung, baß fie fur die gange Armee, Artillerie und Dagagine mitgerechnet, binreichenbe Sicherheit bote, im Rall Die Ginichiffung burch ichlechtes Wetter eine Berjogerung erfahren follte. 2) Ein gefchloffenes Bert für eine geringere Angahl Truppen, ale Rebuit fur bie Samptlinie auf ben Rall, bag bie Ginichiffung unterbrochen murbe, ober bie Samptftellung megen großen Berinftes gar nicht bezogen werben toune. 3) Ein fleines Wert fur bie Arrieregarbe. erfte biefer Zwecke wurde burd eine Linie von Rebouten und einzelnen Schangen erreicht, welche fich in einer Ausbebnung von 1500 Rlaftern rechts an ben Tagus in ber Dabe bes Forte das Maias, und links an bas Deer bei bem Fort la Junquiera ans lebnte. Bur Die zweite Rucfficht wurde ein großes unregelmäßiges gefchloffenes Bert auf einer Sobe vormarts bes Forts Ct. Julian erbaut, und biefes Rort felbft, bas auf einem fteilen Relfen liegt, murbe als letter Saltpunkt fur Die Arrieregarbe bestimmt.

Eben fo mar auf bem linten Ufer bes Taque Setubal ale Ginichiffungepunkt eventuell bestimmt und mit einer fleinern Linie von Werfen umgeben. Die Ausbehnung berfelben betrug etwa 700 Rlaftern

und mar fur eine Divifion berechnet.

Die Sauptvertheidigungelinie (auf bem rechten Blugufer), welche in ber Folge ben Damen ber greis ten Linie erhielt, grundete fich auf folgende Borans

1) Daß es gwifchen bem Meer und bem Tagns - von ba an, mo biefer Rluß eine Breite und Tiefe bat, Die ibn gu einem uniberfteiglichen Binberniffe fur eine Urmee machen - nur vier Sauptitragen nach Liffabon giebt.

2) Daß brei Diefer Strafen, beinahe auf gleicher Bobe, über Ginfattlungen geben, namlich bei Mafra, Montachique und Bucellas, Die fich befonbers gur

Bertheibigung eignen.

3) Dag bie vierte, am Ufer bes Tagus, gwar meniger Comierigfeiten barbietet, bagegen aber bei Albaudra am Suge einer Gebirgefette binlauft, bie etwa grei Ctunben vor bem rechten Alugel ber obigen gi nie lieat.

4) Daß bas Belande gwifden biefen Straffen mit

Artillerie faum ju überichreiten ift.

Die erfte Reihe von Schangen , welche erbaut murbe, begann bei bem Dorichen Ribamar, an ber Rufte, vormarts Ericeira, und lief aber Mafra, Montachique, Bucellas, Via longa an ben Tagus, bei Die Musbehnung Diefer Linie betrug 22 Povoa. englifche Deilen , und enthielt 59 Rebouten und Schangen mit 232 Befchaten befett, welche eine Befabung von 17,500 Dann erforberten. Dabei bienten bie auf ben Soben von Torres vedras und Monte Agraça angelegten Berte, gwolf an ber 3abl, als Borpoften. Es murben aber bier noch eine folche Menge von Schangen erbaut und hinzugefügt, und ba befonders bie Operationen fich bis jum Berbfte 1810 bingogen, mo bas fonft unbedeutenbe Rlugden Zizandra gang impraftifabel wirb, fo machte 2Bel lington auf feinem Ructjuge, am 8. October, fcon bei Sobral Balt und bejog vorwarts Die Linie von Albandra am Tague, über Arruda, Sobral de Monte Agraça, Torres vedras u. f. m., an ber Zizandra.

Die Tuuppen maren fo vertheilt:

Beneral Sill mit zwei Divifionen bei Alhandra, Craufurd mit einer leichten Divifion rechts und lines von Arruda,

Leith mit der 5. Divifion ju Monte Agraça, Die Benerale Opencer , Cote und Cambell mit ber 1. 4. und 6. Divifion ju Zibreira, Ribaldeira, Runa u. f. m.,

General Dicton in Torres vedras und an ber Zizandra.

Die Changen murben mit Miligen und Matio nalgarben befeht, und Die Cavallerie, 3000 Dann fart, cantonnirte in ben Dertern ber zweiten Linie. Die Starte ber Infanterie betrug 22,000 Dann

Englander und beinahe eben fo viel Portugiefen. Es mar eine Linie von Telagraphen angelegt, wor burch alle Dadrichten und Befehle in fieben Minuten von einem Glugel jum aubern gelangten.

Das Gefchit befrand aus eifernen portugiefifchen 6, 9, und 12 Pfunbern und 5hiblligen Saubigen, auf alten Balllaffeten mit fleinen Rabern. Die großern Werte erforderten jum Theil eine Befahung pon 1000, und eines fogar von 1340, ein anderes 1590 Mann.

Die Sauptstadt Liffabon, obgleich bas Opera tions Object, murbe nicht befonders befeftigt. fteinernen Sanfer, bie fdmlerigen und engen Bugange, fo wie die folib gebauten Borftabte murben fir ben erften Unlauf binreichend gefunden. Die Entfernung berfelben beträgt:

bis Via longa 12 englische Meilen

Bucellas 15 .

Montachique 12 23 Mafra

Das Commando in ber Sauptftabt fibrte ber englische General Peacode, und bie aus Miligen, Mationalgarben und regularen portugiefichen Erup. pen bestebende Garnifon mar noch burch eine Ab:

theilung englifder Darine Colbaten verftartt worben. Den 10. rudte bie Arrieregarbe in ihre Stellung bei Arruda; ben Tag baranf griff Daffena mit eis, nem farten Cavalleriecorps bie Englander bei Sobral an und bemachtigte fich ber bortigen Unboben, von welchen er bie gange Stellung ber Englander und bie ju ihrer Berftarfung angelegten Berte überfeben tonnte. In ber Dache verließ er ben Doften wieber und bie englifden Borpoften nahmen von neuem Befit bavon.

Doch maren nicht alle Bugange biefer erften Linie mit Werfen gefchloffen, und namentlich ber Raum swifchen Monte Agraça und Runa, fo wie bie Strat Ben von Sobral nach Zibreira und nach Ribaldeira, fo bag bie Frangofen einen Angriff batten unternebe men tonnen, obne vorber auf einen verichangten Do-

ften an ftogen.

Es murbe noch bringenber, biefe Deffnungen ju fcbliegen, als am 13. Die gange frangofifche Ur: mee vorrudte, Sobral von neuem befette, und fich amifchen biefem Orte und bem Tagus in einer concentrirten Stellung aufftellte, von mo fie bie gange Linie ber Englander von Zibreira bis Alhandra bebrobte. Sest murbe mit bem größten Gifer und Thatigfeit gearbeitet, und bie Truppen fanben alle Morgen von 2 Uhr an unter ben Baffen, mobei Bord Wellington fur feine Derfon fich auf ber gro-Ben Ochange bei Monte Agraça befanb.

Diefe Anftrengung, welche bei bem anhaltenben Regen am Ende fur Die Truppen febr nachtheilig geworden feyn murbe, bauerte indeg nur wenige Tage. Den 16. October machte Maffena in Derfon mit einem gablreichen Generalftabe eine Recognos cirung und hielt fich besonbers beim Gingange qu bem Thale von Calhandriz auf. Da es etwas lange bauerte, fo feuerte man eine Rugel babin ab, welche bie Mauer traf, auf welcher das Fernrohr bes franjofifchen Relbherrn aufgestellt mar. Er verftand ben Bint, ichwentte feinen But und entfernte fich. Da bei ichien berfelbe bie Uebergengung gewonnen an haben, bag er nicht Mittel genug befige, bie Stel lung feiner Begner ju übermaltigen; benn er be-Schaftigte fich von nun an einzig und allein bamit, feinen Truppen Substiten gu verfchaffen, bis Ber, fatfung einterffen tounte, und am 14. November 200 er fich bis Sautarem guricht, um fich binter bem Rio mayor anfauftelen. Lord Mellington ließ nun feine Arbeiten auf bem rechten Ufer bes Tagns nicht unr vollenden, fonbern auch auf bem linten bei Almada eine neue Linie anlegen, um ben Rrangofen auch in Alentejo ein Onftem von Schanzen entge genguftellen und ihnen bie Annaberung gur Saupte ftabt ju verwehren. Bur Erleichterung ber innern Berbindung murben mehrere Wege theils neu ange: legt, theils ausgebeffert.

(Coluft folat.)

#### Boblthåtigteit.

Der jur Unterflubung in ber Schlacht von belle Alliance invalide geworbenen beutiden Rrieger au Frankfurt a. m. beftebende Berein, bat wie bieber alliabrig auch in biefem Jahre gur Erinnerung ger bachter Schlacht bie Bertheilung von 300 Thaler Preugifch Conrant an die unten genannten 15 Preugis ichen Invaliden mit 20 Thaler fur jeden beichloffen, welche ihnen jugefandt werben follen, fobald ibre Quittungen bei bem Berein eingegangen fein werben. Dit Bergnugen und Dant bringen wir biefes

fortbauerude mobitbarige Birfen bes Bereins biermit sur allgemeinen Renntnif.

Berlin, ben 1. Muguft 1832. Rriege : Minifterium.

Militair . Deconomie . Departement.

Un ber Bertheilung pro 1832 nehmen Theil:

1. Carl Friedrich Lebmann ju Trenenbriegen.

2. Seinrich Badbaus ju Jobfeld.

3. Friedrich Odmidt ju Krieblowib. 4. Peter Janicheid ju Derfcheib.

5. August Sattler ju Colin.

. augun Sattier ju Conn.
6. Johann Friedrich Juste ju Marburg.
7. Iohann Friedrich Juste ju Mennighaffen.
8. Johann Watfot zu Commercie.
10. Johann Jetimich Wilhelm Mathling ju Oppand Deinmich Wilhelm Mathling ju Oppand

11. Friedrich Deumann ju Brobbin.

12, Beinrich Pagentampfer ju Langenberg.

13. Sanab Dabold fraber in Bartenberg Rreis Brunberg jest gu Poltwis. 14. Gottfried Dfennig ju Ochmeinit.

15. Carl Gottlob Rriebrich Dobtanbt au Doinifc Mettfem.

Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

Bei bem Unterzeichneren ift bas zweite Beft ber Ueberfichtstarten zu bem Werte. Gefchichte ber Kriege in Guropa feit bem Jabre 1792 erfchienen, und enthalf, Di. 1 und 2 Felhafte von 1792 - 1797 in Intilen, zweites und beitres Blat (nebf einer Ueberfichtstarte zu den Derentionen ber Pfappolitaner 1793), Dis. 3. und 4. Relbauge von 1792 - 1795 in ben Rieberlanden und Solland, Do. 5 und 6 Relbauge von 1795 - 1797 in Deutschland. Dreis 25 Ggr.

Aucungsans. Prers 25 Sgr.
Aus dem erfen und zweiten hefte find folgende Charten einzeln zu baben:
Aus dem erfen und zweiten her Edwarssans 4 Sgr., 2. Keldpäge von 1792 — 1794 am Redein 5 Sgr., 3.
Keldpäge von 1793 — 1795 in dem Officenden 3 Sgr., 4. Keldpäge von 1793 — 1795 in dem Weltpärenden 3 Sgr., 5. — 7. Keldpäge von 1792 — 1797 in Facilien, drei Glätrer 15 Sgr., 8. und 9. Feldpäge von 1792 — 1797 in Facilien, drei Glätrer 15 Sgr., 8. und 9. Feldpäge von 1795 — 1795 in m. Pilefrägenden und hegelmaden, auch Geländen, zwei Eldkatter 9 Sgr., 10. und 11. Keldpäge von 1795 — 1797 in Deutschland

wei Blatre 7 Sgr. 6. M. Das der Den der Banke der Geschichte der Kriege, im Serbik v. 3. -erschieden und die lieberschaftskarten zu den Fanft en Bande der Geschichte der Kriege, im Serbik d. 3. -erschienen und die lieberschaftskarten zu den Fedyagen von 1799 — 1801 in Deutschland, Jealten und der Schweiz enthalten

G. O. Mirtler.

## Mit Genehmigung Gr. Majeftat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

## N3 844.

Connabend, ben 25ften Auguft 1832. Redaftion: der Ronigl. Generalftab.

## Perfonal - Beranberungen in ber Armee.

| A. Ernennungen, Beforderungen und<br>Berfegungen : | ben Unteroff. v. Quibow, beim 10. Suf. Rgt.<br>Rnothe, bei ber 6. Art. Brig., ju |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mus bem Rabetten, Corps:                           |                                                                                  |
| Den 7. Muguft.                                     | v. Meumann, 36. 1. Garbe R. ju g.                                                |
| den Unteroff, v. Ctulpnagel, beim 1. Garbe R. ju   | ben Rabetten v. Balom, beim Barbe Ref. 3nf.                                      |
| Rug,                                               | (Low.) Rgt.,                                                                     |
| 0.11.16.6                                          | , Balter v. Monbari,)                                                            |
| Rus,                                               | Ranifd, b. 1. Inf.R.,                                                            |
| v. Diebitich, beim Raif. Mler. Gr. R.,             | v. Oftromsti,                                                                    |
| v. Wartenberg, und                                 | v. Binterfelb II., , 2, ,                                                        |
| v. Comeling Diringshofen, b.                       | b. Rorbfleifd.                                                                   |
| Garbe Ref. Juf. (Lbm.) R., ju aggr.                | Graf v. b. Trend, 3.                                                             |
| Sec. Lis.                                          | garlo, 1 4 1                                                                     |
| ben Unteroff. v. Sahnenfeld, beim 1. 3nf. R.,      | , Schulz, , 5, , ,                                                               |
| v. Rifcher, 4                                      | , v. Grabowsti,                                                                  |
| v. Eidftabt, 9.                                    | Benefendorffe } , 7                                                              |
| , v. Ramede, : 10                                  | v. Sinbenburg,                                                                   |
| v. François, 1 13.                                 | , v. b. Often, , 8                                                               |
| , v. Boffe, 20.                                    | s v. Kleift, s 9. s s                                                            |
| p. Bubbenbrod, : 21.                               | v. Raven,                                                                        |
| , p. Leutich, ', 23.                               | , v. Tresfow, } 17                                                               |
| s v. Gontard, : 24. :                              | Br. Bartensleben, : 18.                                                          |
| , v. Rrader, : 29. : :                             | v. Binterfeld L., , 20. ,                                                        |
| v. Malachowsti I.                                  | v. Pannewis,                                                                     |
|                                                    | v. Ralinowsti, 22. 1                                                             |
| v. Gaffron, , 35.                                  | s v. Satten, : 25. : :                                                           |
| v. Mallern, , 36.                                  | v. Czettrib,                                                                     |
| v. Komalemsti, 1 39. s :                           | , v. Doung, } , 26. , ,                                                          |
| v. Stenglin, , 6. Cur.                             | v. Bohn,                                                                         |
| v. Sandtte, 2. Suf.                                | , v. Bothmer, , 27. , ,                                                          |
| v. Pfuel, 3. 1                                     | v. Bulfnis, : 30. : :                                                            |
| 3tes Quartal 1832.                                 |                                                                                  |

ben Kabetten v. Donath, beim 32. 316, Ar, v. Ocilarsti, 33, 1', v. d. DieneGaden, 3, Cat. 1', Gr. Gafdin, 4, Ulan, 1', v. Trondin, 4, Ulan, 1', y. Trondin, 20en 9, August.

Erley, Cec. Lt. vom 1. Bat. 28 Lbw. R., bei ber 6. 3nf. Rats. Garn. Comp. angestellt.

#### Den 11. August. v. Binterfeld, Sec. Lt. vom 3. Bat. 2. Low. R., beim 2. Inf. R. chne Gehalt aggr. Krüger, Feldiger vom reienden FeldigereCorps, zum Oberfäger und mit dem Patent als Sec. Lt.

B. Abichiebebewilligungen u. f. m. Sarpe, Dr. Lt., Oberjager vom reitenben Felbjager. Corps, mit Penfion.

#### Die Linien pon Torres vedras.

#### (Schluf.)

Befanntlich jog fich die Invafionsarmee ju Unfange des Monats Mary 1811, ohne etwas weiter

unternommen au baben, gurud.

Es geht aus dem Worferschenden hervor, daß is Verlögungungen bei Torres verlas eigentlich aus zwei Linie eine Alleben, wovon die vordere in gerader Linie eine Allebehung von 36 (engl.) Mellen, und wenn man den Krümmungen des Terrains solgt, von 29 Mellen, die raktwartige aber von 22 und rein, 24 Mellen hatte. Die Zahl ber angelegten Werte betrug 132 für eine Besahung zusammen von 39,475. Mann; sie waren ausgerissten mit 20 24Pindern, 363 122, 195 9, 43 öPfündern und 7 Jauligen von 51, 361. Eine zusammensängende Linie bildeten dies Berefdanzungen uirgende. Auf dem jenseitigen und 196 Werfdanzungen uirgende. Auf dem jenseitigen von 60 Werfdanzungen uirgende. Des eine Linie von 60 Werfdanzungen uirgende. Auf dem jenseitigen von 60 Werfdanzungen uirgende phelen angelegt sitt 197,750 Wann und mit 197 Geschäsen beseht. Die Vertauften eine Vestaung von 3,550 Wann.

Die zweite ober indewatrige Linie war die ftatste, indem das Thal von Ribamar bis gegen Malra, so wie die Destleen von Montachique und Bucellas große narbiiche hindernische berder von dem Thal der Zizandra git, noch von den Urbergalugen bei Zibreira und Monte Agraça, wo die Kunft

das Meifte gethan batte.

Bor ber Mitte ber vorberften Linie, auf eine Ausbehnung von 15 (engl.) Meilen vorwarts, erstrechte sich ber Berg Junto, ber wegen seiner Steilheit mit Artiflerie beinage gar nicht überschritten werben fonte. Dies gewährte ben Bortheil, daß bie Augretier fich nur auf eine ber Flanken wersen konnten, und sehre bie Bertheibiger in ben Stand, alle ihre Krafte bort au concentrien.

Die Gitte der Linien bat fich burch ben Erfolg bemahrt; die militarischen Doctrinalies werben baber gegen bie Ausbeinung berfelben nichts weiter einzu wenden haben. Die Redouten waren im Gangen nur als Sicherheitsporten file die Artillerie gn ber trachten, da nämlich, wo bies Mafie nichtig gefine

: witte ben murbe, feinesmeges aber mar ibr 3med, biefe Werte felbit ju vertheidigen, ausgenommen auf ber Sobe von Calhandriz, wo vier Redouten erbaut maren, die einander mechfelfeitig unterftutten. 2ille übrigen Redonten maren von einander gang unabbangig und nach einem farten Profil angelegt, um eine geborige Biberftanbefabigfeit in baben. die Salfte ber Urmee aus ungenbten Truppen beftand, fo mußte die Artillerie bier eine Sanptrolle fpielen, und um der operirenden Armee die Freiheit der Bes wegung nach allen Geiten bin ju erhalten, mußten bie Bette felbftftanbig und unabhangig fenn. Die Idee mar, die Front mit Binderniffen ju iberfaen, und die Armee babinter mandvrirfabig ju behalten, um, im gall ber Feind fich ben Weg baburd bab. nen follte, mit frifden Rraften über einen burch ben Rampf bereits geschmachten Begner bergufallen.

Dem Detail ber Arbeiten ift in ber erwähnten Schrift ein gange Capitel gewöhnet, das ams 23 Paragraphen beiteht. Jun Schangen wurden zwei Regimenter Milly verwendet und die Landesberooh net aufgedoren, welche sich wöchentlich ablöften. Den lettern wird nachgerfihmt, daß sie nie sich einer Jun suberbination schulbig gemach haben, ungeachtet sie oft die vierzig (engl.) Wellen von ihrer Heimstellen verben nuch ihre einem Inderstetten verade faumen mußten. Die erhselten aber Bezahlung, nam lich Anfaugs sechs und haber aber Bezahlung, nam wenden auf einem Kranfer gehen. Alles, was man brauchte, Wertsteune und andere Nothwendig keiten, wurder daar begalde in den nabere Nothwendig keiten, muteb daar begaldt

Die Bahl ber bei ben Arbeiten beschäftigten Ingenieur Officiere betrug 17, na nlich 11 Englander,

2 Sannoveraner, 4 Portugiejen .-

 feben, ober ob es blos einer Batterie Gicherheit ger mabren follte, um ihr gener auf einen andern Dunft au richten. Große Werte, Die als Schlaffel einer Stellnug ju betrachten maren, murben auf alle moge liche Beife verftartt und miberftandsfabig gemacht, befonders ba bie Erfahrung gezeigt batte, bag alle Berte, felbit mit ftarfem Profil, obne Glantenver, theibigung, bald genommen murben. Fur die glans fenvertheibigung murbe ale Grunbjat feftgeftellt, baß ne menigftens brei Stud Beidut enthalten muffe, wenn fie von Wirfung jenn follte.

Die größern Werte enthielten entweber in ihrem Junern mehrere fleinere Berichangungen als Rebuits bei einem Ungluct, wie bie große Cchange von Monte Agraca, ober es maren bie ausipringenden Wintel als fefte unabhangige Poften eingerichtet, wie bie Schange bei Torres vedras. In mehreren Berten maren bie bort befindlichen Windmiblen benutt und

in bie Bertheidigung gezogen.

Biele Conngen maren auf febr boben Dunften angelegt, welches ale fehlerhaft erflart wird : es batte aber bier ben gufalligen Bortbeil, bag es ben neuen und ungenbten Eruppen eine gemiffe Cicherheit eine flogte. Das Reblerhafte in ber Unlage judite man nachber burch vorliegenbe Bleichen und Redans git perbeffern.

Das Drofil mar nicht bei allen Berten gleich, felbit nicht bei ben gacen und Flanten beffelben Wertes. Dagegen batten alle Graben meniaftens 15 Rug obere Breite, und 10 Jug Tiefe. Ueber 10 Ruf mar teine Bruftwehr ftart, bie meiften batten nur 6 bis 8 Fuß auch wohl 2, und burchgangig 5 Rug Sobe über ber Contrejcarpe.

Einzelne Werfe hatten aber viel ftarfere Profile, wie 3. B. Die Rebouten auf ben Seben von Almada, wo bie Dice ber Bruftmehr 14', Die obere Breite bes Grabens 16', und beffen Tiefe 12' betrugen.

In jedem Werte befand fich ein Borrath frifden Waffers ju vier Quart auf ben Dann, außer mas fur ben Dienft ber Artillerie nothwendig mar; bes

gleichen eine Ingahl Schangzeug.

Die Pallifaden maren von jungen Baumen, 4 bis 5 Boll bid. In ber Regel befanden fie fich im Graben, aber porgifglicher fant man es nachher, fie in borigontaler Richtung, gwei Buß unter ber Erete ber Contrefcarpe aumibringen, weil fie ba bem Ranonene und Saubibfeuer nicht ausgesett maren und auch nicht leicht abgehauen werben tonnten. gar bas Solgwerf in und an ben Changen murben vom 7. Still bis 7. October 1810 mehr als 50,000 Crud junge Tannenbaume aus ben toniglichen Forften geliefert.

Da es portheilbaft ift, ben frurmenden Reind, fen es auch nur einige Minnten, unter bem Reuer gu halten, fo murben haufig Berhaue 50 Ochritt vor ben Ochangen angelegt. Daju fand man Tannen am menigften, Olivenbaume aber vorzaglich geeignet. Mud Bolfsgruben bienten ju bemfelben 3mede; bod) mar ihre Unlage anders als gewohnlich. Es murben namlich acht bis gehn Reiben Locher von 2 bis 24' Tiefe gegraben, und in beren Mitte fomobl ale in ben 3mifdenraumen fpibige Pfahle eingefett. Da: burch fchuf man ein bedeutenbes Binbernig, ohne bem Angreifer den Bortheil ju gemabren, feine Coul. gen in die goder logiren gu tonnen.

Die Telegraphen bestanden aus einem Maftbaumt mit einer Querftange, woran Ballons bingen. Dan branchte bas Worterbuch ber Marine mit einigen nothigen Bufaben. Ctationen auf ter Linie gab es funf: Alhandra, Monte Agraça, Nostra Sennora de Soccorra, Torres vedras, und eine Change binter

Ponte de Rol.

Das nothige Terrain wurde von ben Gigenthus mern ohne alle Begenrebe und ohne Entichabigung au forbern abgetreten; Die Oliven, und andere Baume aber, welche abgefchlagen merben musten, fo wie bie Ernbte, melde verloren ging, murben ben Gigen. thumern bejahlt. Die Wintmiller, beren Dablen anber Thatigfeit famen , erhielten eine monatliche Entichabigung auf bie Sobe ibres Ginfommens ber rechnet, und eine gewiffe Summe ju Bieberherftel. lung ber Sebanbe. Miles biefes aber borte auf, fo: bald ber Kriegs dauplat dabin fam.

Die Erbauung Diefer Linien bis gu bem Mugen: blick, wo die Urmee fie bezog, batte 100,000 Pfund Sterling gefoftet, und ihre nachberige Erhaltung und Bervollstandigung verdoppelte bieje Cumme. -

in bem Capitel ber Originalidrift, welches von ben Bor, und Dachtheilen ber verschangten Linien überhaupt handelt, empfiehlt ber Berfaffer, ale ber modernen Zaftit angemeffen, Die Berichangung ein: gelner Puntre und Poften einer Stellung, amfatt ber fruber üblichen aufammenbangenben Linien, nut bindet fle an folgenbe mejentliche Boridriften:

1) Cie follen im Profil und fonft ftart genng fenn, um einen Cturm ju wiberfteben;

2) in ber Reble geschloffen; 3) fo angelegt, bag fie einander wechselfeitig flanfiren und unterftuben fonnen ;

4) binreichend mit Beichut bejeht, bamit feine feindliche Colonne ungeftraft gwifchen ihnen burdige:

5) groß genug, um fo viel Truppen gu enthalten, baß fie einen Ausfall im Raden burchgebenber Co: lonnen gu unternehmen im Stanbe fenen.

Dan fieht, bag bie Brundmeinung Diefelbe ift, welche bei ben Linien von Torres vedras prabomis nirte, namlich: vorgeschobene feibititanbige verschangre Poften zu haben, und die Armee bahinter bisponibel zu behalten. Wit Richt bemert hier ber Berfasse, abg bie Angah biefer Arer und ihre Ausbehung von ber Gute ber Truppen abhänge, indem die Sinderuffe nur bann zu verviessätzigen watern, wenn man wiel junge und unrestahrne Soldaten habe.

Das gange Rajonnement ber Berfasser geht barauf hinning, was auch schon andre gesagt baben, bag bie Ariegefunst nichts als die Mittel geigt, ben Bwert bes Krieges zu erreichen, die Amvendung berjelben aber bem Reichberru überlägt.

#### Rad weifung

ber feit bem Iften gebruar bis 23ften Juli 1832, fo wie ber früher erfolgten, in bem gebachten Beite raume erft bekannt gewordenen Cobesfalle von ausgeschiedenen und bimittirten Ronigl. Preußischen Officieren bes ftehenben heerte und ber Landwehr, fo wie von verafigiebeten Militait: Beamten.

|   | (Striegung.)                                                                                                                  |       |     |            |         |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|---------|------|
|   | v. Robr, Capt. a. D. vormals im aufgel. Inf. Rgt. Lichanmer v. Ca fimir, penf. Capt. vom aufgel. Inf. Rgt. Manftein           | fiarb |     | 22.<br>22. | Februar | 1832 |
|   | v. Boelbig, inact. Capt und Rreis-Diffic. v. b. vomal. Gend. Dber-Brig. gwifchen                                              |       |     |            |         |      |
|   | Elbe und Wefer                                                                                                                |       |     | 22.        | •       | 9    |
|   | v. Raldreuth, venf. Gee, Et. vom vormal. 2. Pofen. 2dw. Cav. Rgt                                                              | *     |     | 25.        |         | *    |
|   | Terroerbe, inactiv. aggr. Gec. Lt. vom 20. Inf. Rgt                                                                           |       |     | 26,        |         |      |
|   | p. Beimbruch, peni, Sec. Et. vom aufgel. Inf. Regt. Lettore                                                                   |       | *   | 25.        |         |      |
|   | p. Raumer, penf. Ben. Et. pormals Commanbt, in Reife                                                                          |       |     | 28,        |         |      |
|   | p. Kabedi, venf. Dbent vom 5. Inf. Rat.                                                                                       |       |     | 1.         | Mari    |      |
|   | v. Sabecti, venf. Dbent vom 5. Inf. Rigt.<br>v. Boisty, Gee. Lt. a. D. vorher in ber 3. Artill. Brig. julept Steuer-Empfanger |       |     |            |         |      |
|   |                                                                                                                               |       |     | 5.         | is      | 2    |
|   | p. Bobefer, inact, Capt, und Rreis-Brig. v. b. vormal, Dommer, Gend, Db. Brig.                                                |       | ,   | 6.         |         |      |
|   | Geltmann, Capt, a. D. porber im vorm. 4. Potsbammer Ebm. R., Rentbeamter                                                      |       |     |            |         |      |
|   | to Chaufaus                                                                                                                   |       |     | 7.         |         | 4    |
|   | Chel, penf. Rats, Argt vom 2. Cur. Rgt. (gen. Kbniginn)                                                                       |       |     | 11.        |         |      |
|   | Leb mann, venf. Gen. Mrst bes VII. Mrmee-Corps                                                                                |       |     | 15.        |         |      |
|   | v. Schlegel, inact. Dberft vom 19. Inf. Rgt.                                                                                  |       |     | 15.        |         |      |
|   | v. Cluvedi, Maj. u. Forft. Infp. a. D. vorber im vormal. Offpreug. Jag. Bat.                                                  |       |     | 16.        |         |      |
|   | Kroft, Rittm, a. D. vom vormal, 2. Weftpreuß, gbm. Cav. Rgt.                                                                  |       |     | 17.        |         |      |
|   | v. Frenholdt, penf. Capt. vom vormal, 1. Garn. Bat.                                                                           |       | - 1 | 18.        |         |      |
|   | p. Rothenburg, inact, aggr. Capt. vom 8. Inf. Rgt. (gen. Leib Inf. R.)                                                        |       |     | 20.        |         |      |
|   | Rogalla v. Bicberftein, Maj. a. D. vormale im 3. Bat. (Reum.) 10. Ebw. R.                                                     |       |     | 20.        |         |      |
|   | p. Pofer u. Rablit, Rittm. a. D. vormale im 1. Bat. (Breslauer) 10. Low. R.                                                   |       |     | 21.        |         |      |
|   | b. Porter H. Martin Millin, H. D. vorman im 1. Out. (Strouter) 10. 2010. Dt.                                                  |       | •   | 22         |         |      |
|   | v. Knuth, venf. Db. Lt. vom 8. Inf. Rgt. (gen. Leib Juf. Rgt.)                                                                | •     | •   |            |         |      |
|   | Confert, venf. Kriegs - Rath und R. D. Mfr. a. D. vormale beim Car. R Ba-                                                     |       |     | 00         |         |      |
|   | genfeld febt 1. Eur. Rgt.                                                                                                     | •     | •   | 22.        |         | - 11 |
|   | v. Atleben, penf. Capt. vom 13. Inf. Rgt.                                                                                     |       | •   | 22.        |         |      |
|   | v. Blumenthal, penf. Db. Et. vom 4. Cur, Rgt.                                                                                 |       |     | 22.        |         |      |
|   | v. Seffen, penf. Db. Lt. vom vorm. 6. Schlef. Lbm. Inf. Rgt                                                                   |       |     | 22.        |         | 4    |
|   | Braun, penf. Garnif. Mudir. ju Thorn                                                                                          |       |     | 22.        |         |      |
|   | Schull, benf. Sec. Et. vom Train                                                                                              |       |     | 26.        |         |      |
| , | v. Reißennein, venf. Dberft vom 28. Inf. Regt.                                                                                |       |     | 28.        |         |      |
|   | Maug, venf. Capt. vom 21. Inf. Rgt                                                                                            |       | •   | 28.        |         | f    |
|   |                                                                                                                               |       |     |            |         |      |

Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Rr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# ir 280 och en blatt.

## M 845.

Sonnabend, ben Iften Geptember 1832.

Redaftion: der Ronial. Generalftab.

### Derfonal . Beranberungen in ber Urmee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfegungen :

Den 10. Muguft. v. Dibron I., Dr. 2t. vom 8. 3nf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

v. Chierftabt, überg. Gec. Et. von bemf., einr. v. Dirch, Dort. Sabnr. von bemf., jum überg.

Gec. Et. v. Blomberg, Unteroff. unb

v. Blomberg, Unteroft, und Die Effermann, Bugershoff, Eraf Schmettau,/ Bust, von demi, ju Port, fabort. R. Ju Port, fabort. R. Ju Port, fabort. v. Leipziger, Port. Jahrt. vom 20. 3nf. R., jum Sec. Let mit Einrang, über ben Etat.

Deigner, Unteroff., unb v. Goldftein, Berge, Duet. v. bemf, ju Port. F.

Doller, Dr. Et. vom 24 3nf. Rgt., jum Capt. und Comp. Chef.

Langen, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Langen, Port. Fabnt. von bemf., jum aberg.

p. Bismard, v. Rradewis, Rrug v. Dibba,

Port. Fabnr. vom 6. Car. R., ju Gec. 2ts., lettere beibe als übergablig.

p. Leffing, Port. Fabnr. vom 3. Suf. R., jum Gec. Et.

Odrober, Gec. Et. Dom 2. Bat. 8. 2bm. R., von ber Inf. jur Cavall. verf.

Bercht, Felow. vom 2. Bat. 20. fbm. R., erbalt bei feiner Berabichiebung ben Charafter ale Sec. Et.

3tes Quartal 1832.

Gerloff, Gec. 2t. vom 3. Bat. 26., ins 1. Bat. 8. Low. R. einrang. Den 11, Auguft.

Stolling, Dajor und Commbr. bes 3. Bat. 31. Low. Rate., und

v. Sobbe, Major vom 12. Inf. R., taufchen. Benold, Gec. Lt. vom 1. Bat. 32. Bbro. R., ju

ben bisp. Officieren verf.

Den 14. Auguft. v. Pranboroweti, Unteroff. vom 1. 3nf. R., jum Port. Fabnr.

gefchaft beim 2. Bat. b. R. entbunden, und erb. unter Beibebalt feiner Penfion ben Charafter als Capt., nebit Musficht auf Civilverforgung

v. Leithold, Unteroff. vom 2. 3nf. R., aum Dort. Rabnr.

v. Bippel, Capt. vom 3. 3nf. R., jum etatem. Major.

v. Rortafleifch I., Dr. Lt. von bemf., jum Capt. und Comp. Chef.

Schmidt, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

v. Donat, überg. Cec. Lt. von bemf., einrang. v. Bittich, Port. Sahnr. von bemf., jum überg. Sec. Et.

Burom, Unteroff. von bemf., jum Port. Rabnr. v. Boleti, überg. Sec. Lt. vom 5. Inf. R., eing. v. Bialte L, Sec. Lt. vom 14. Inf. R., jum

v. Lepell, Gec. Et. von bemf., in ben Etat einr.

v. Daum, Gec, Lt. von bemf., besgl. fiber ben Gtat.

Baumgarth, v. Ochon, v. Olbenburg, Port. Fabnr. vom 3. Cur. R., ju Gec. Ets., erfterer unter Einrangirung über ben Etat, bie beiben lettern ale übergablia.

Baron v. Ochent, Gec. gt. von bemi, in ben Etat einrang. v. Borde, Port. Sabnr. vom 1. Suf. R., jum

uberg. Gec. Et.

v. Rlingfpor, Suf. von bemf., jum Port. gabnr. v. Puttfammer III., Gec. Et. vom 5. Suf. DR.,

über ben Etat einrang.

Bei ber Landmebr: v. Ochon, Cec. Et. vom 1. Bat. 1. R., bei ber Cavall. bes 2. Bat. 4. R. einrang.

Muer, verabich. Gec. Et. vom 1. Bat. 1. R., erb. Denfion und bie Musficht auf Civilverforgung. Lippet, Dr. 2t. vom 9. Bat., ins 3. Bat. 3. R.

eintana. Rnoof, Sec. Et. vom 1. Bat. 4. R., jum Dr. Et.

Tornau, Cec. Et. vom 2. Bat. b. M., ins 1. Bat. einrang. Bloot, Unteroff. vom 1. Bat. 5, 2bm. R., jum

Sec. Et. v. Stojenthin, Gec, Lt, vom 2. Bat. 8., ins 1.

Bat. 9. M. einrang.

Ingersleben, Gec. Et. vom 3. Bat. 8., ins 2. Bat. 14. R. einrang,

Retidlag, Bofler, Dr. 2ts. vom 2. Bat 9. R., au Capts. Treichel, Ouccom, Gufen, Gramel, Cec. 2ts.

von bemf., ju Dr. Ete., letterer bei ber Cavall. v. Mormann, Unteroff. von bemf, jum Cec. Lt. Rechenberg, Salinger, Unteroff. vom 1. Bat. 14. R., ju Gec. Ets.

v. Oppen, Gec. Et. juleht im Raifer Meranber Gren. R., und

v. Boffrom, Gec. Et., gulett im 21. 3nf. R., ins Bat. 14. R. einrang.

v. Bortoweti, Capt. vom 2. Bat. 14. R., ins Lbw. Bat. 33. Inf. R. einrang.

Gretfel, Cec. Et. vom 2. Bat. 14. R., ins 1.

Bat, 1. R. einrang. Rnort, Cec. 2t. vom 2 Bat., ins 3. Bat. 14. R.

einrang. Bolbt, überg. Cec. Et, von bem lettern, bei ber

Cavall. einrang. v. Odmafowsti, Dr. 2t. vom 3. Bat. 18. R., ine 3, Bat, 14. R. einrang.

Quaffomsti, Gee. 2t. vom 2. Bat. 19., ins 3. Bat. 1. R. einrang.

v. Chau, Gec. 2t. vom 3. Bat. 20., ins 1. Bat, 1. R. einrang.

Comibt, Oberjager vom 3. Bat. 21. R., jum Gec. Et.

v. Dertgen, Gec. Et. vom 3, Bat. 23., in 3, Bat. 14. 98. einrang.

Jacobi, Gec. Lt. vom Low, Bat. 37. Inf. R. in 2. Bat. 14. R. einrang.

Den 16. Auguft. Rragftein v. Dieneborff, Port. Rabnt. vom

35 Inf. R., und Burcharbi, Port. Bagnt. bom Burcharbi, Port. Fahnt. von ber Garbe Pion. Abth., in Rudficht ber bei ber Prufung bargeleg. ten vielfeitigen guten Renntniffe, bei Bewilligung bes Beugniffes jur Reife gleich ju Gec. Lts.

Boller, Dr. Et. vom 2. Bat. 13. Low. R., jum interim. Comp. Subrer.

Relbhaus, Muller, v. Sabein, Occ. 2ts. von bemf., ju Dr. Ets.

Oded, Beibenreid, Rod, Reefe, v. Gobbe, Sec. 2ts. vom 2. Bat. 15. 2bm. R., ju Pr. 2ts. Coulse, Dr. Et. vom 3. Bat. b. R., jum Capt. Den 18. Muguft.

v. Gant, Dr. Et. vom 1. Barber au Jug, von ber Dienftl, ale Mbi, bei ber 1. Garbe, Inf. Brig.

entbunben.

v. Bilom, Cec. Et. vom Garbe Jagerbat., und v. Thanvenap, Cec. Et. vom 1. Barbe: R. gu Bug, letterer ertraorbinair, jur Dienftl. ale 261. bei ber 1. Garbe Inf. Brig. commbet. v. Dewis, v. loos, aggr. Cec, Ets. vom 2. Barter

R. ju Bug, über ben Etat einrang.

v. b. Entfe, Unteroff. von bemf., jum Port. Sabnr. v. Suneden, Unteroff. vom Raif. Mlerander Gren.

R., ale Port Rabnr jum 26. Inf. R. verf. v. Dofd, Unteroff, vom Raifer Frang Gren. R.,

ale Port. Sahnr. jum 7. 3nf. R. verf. v. Bredow, Unteroff. vom Garbe Suf. R., jum

Dort. Fabne.

v. Gansange, aggr. Rittm. vom 2. Barbeill. (2bm.) R., erhalt bie Erlaubniß, auf ein Jahr bei ber Barbeiart. Brig. Dienfte gu leiften, v. Bimmermann, Rabetten Unteroff., jum agar.

Sec. 2t. bei ber Garbe, Art. Brig.

v. b. Often, Port. Fabnr. vom 8. 3nf. R., jum

1. Garbe R. ju Bus verf. v. Treskow, Port. Fahnr. vom 17. Inf. R., jum 2. Drag. R. verf.

Den 19. Muguft.

Arbr. v. Canis, Oberft und Commbr. bes 1. Suf. R., jum Gefandten an ben Ronigl. Sannoverfc. und Rurf. Deffifchen Sofen, und wird beim Ret. als aggr. geführt.

v. Bergberg, Oberft und Etappen Suip, au Sil besheim, erhalt bie Erlaubnig, bas von bes Ronigs von Groß, Brittanten Dai, ibn verliebene Ritter. freng bes Guelphenorbens ju tragen.

Den 20. Muguft. Benber, Unteroff. vom 3. Bat. 30. 2bm. R., jum Sec. Et.

B. Abichiedebewilligungen u. f. m.

Den 10. Anguft.

Jahn, Sec. Lt. vom 8. Inf. R., ale Dr. Et. mit Penfion und Musficht auf Anftellung bei Garn. Truppen.

Den 11. Muguft.

v. Michalfowsfi, Capt. vom 26. Inf. R., ale Dajor mit Penfion und ber Rgteunif. ohne act. Dienfts.

Bregel, Capt. von ber 27. Inf. R. Garn. Comp., als Major mit ber Armeeuniform und Denfion. Brunner, Cec. Et. vom 1. Bat. 32. 20m. R. Daller, Cec. Et. vom 2. Bat. b. R.

Den 14. Muguft.

Quaffomsti II., Cec. Et. vom 3. Juf. R., mit Denfion und ben Berforgungeaufpruchen ber 9. Sabr gebienten Unteroff.

v. Froreich, Dr. ft. vom 2. Bat. 5. Com. R., als Capt. mit ber Armeeuniform und Anfpruch auf Denfion.

Balte, Dr. 2t. vom 2. Bat. 9. 2bm. R., ale Capt. mit ber Armeeuniform.

Den 16. Anguft. v. Danbelett, Dr. Et. vom 13. 3nf. R., ale Capt. mit ber Armeeuniform, Denfion und Ans: ficht auf Civilverforgung.

v. Eichler, Capt. vom 17. Inf. R., ale Major mit Penfion, ber Rgtsunif, ohne act. Dienftg. und Musficht auf Civilverforgung.

Den 20. Anguft. v. Borbon, Cec. Et. vom 19. 3nf. R., icheibet

Raifer, Cec. Et. vom 25. 3nf. R., mit Denfion und ben Berforgungeanfpruchen ber 9 Jahr gebienten Unteroff.

Tefchner, Capt. vom 28. 3nf. R., mit Penfion und ber Rgtsuniform ohne act. Dienftg.

v. Godel, Capt, vom 36. Inf. R., als Major mit Denfion und ber Armeeuniform.

Pring ju Colme , Braunfele, aggr. Rittm. vom 4. Drag. R., als Major mit ber Armeeuniform.

v. Doville, Gec. Lt. vom 9. Suf. R., fcheibet

Safenbalg, Dr. Et. vom 2. Bat. 2. Bbm. M. Leift, Capt., und

v. Ocheibler, Rittm. vom 1. Bat. 28. 2bw. R. Reufd, Dec. 2t. vom 2. Bat. 30. 2bm. R.

#### Bu verbeffern:

3n Do. 843. G. 4773, Spalte links, Beile 11 v. u. fatt Deumann, u. f. m. lies: Dr. Denmann.

Ueberfall bes Dorfes Ruhla bei Gifenach.

2m 11. April 1813 erhielt ber Lieutenant Graf Dinto, vom 1. fcblefifchen Sufaren , Regimente, von bem Dajor vom Blider in ber Dabe von Beimar ben Auftrag, mit einer Abtheilung von Jagern und Sufaren Die Communication bes Feindes amifchen Erfurt und Gotha ju beunrubigen, und baburch feine Aufmertfamteit von Beimar abzulenten, worauf man eine Unternehmung im Sinne batte. Demgemaß marschirte berfelbe mabrent ber Dacht in einer bebeutenden Entfernung um Erfurt berum, paffirte ben 12. Morgens bei bem Dorfe Rubisleben, brei Stunben von ber genannten Festung, die Bera, und fam gegen 10 Uhr bei bem Schlof Bachfenburg an, mo er Raft machte und feine Leute möglichft verffedt bielt. Ein Bertrauter murbe nach Erfurt gefenbet und brachte bie Dadricht jurud, bag in ber folgenben Dacht ein frangefifcher Jutenbant unter einer ftarten Escorte nach Gotha abgehen murbe.

Darauf febte fich bas Detafchement gegen 5 Ubr Abends in Marich und nahm feine Richtung über Dubiberg und Gunthersleben gerabe auf ben Geer berg, ber etwa eine halbe Stunde von ber Chauffee

entfernt liegt, um bort ben Ginbruch ber Dacht gu erwarten. Dort blieb ber Lieutenant Dinto bis 11 Abends verborgen, und naberte fich bann ber Chauf. fee in der Begend von Tutleben. Bon bier fertigte er einen fehr gewandten und ber Begend funbigen Bertrauten nach Gotha ab, ber nach zwei Ctunden jurid fam. Um 1 Uhr Rachts brach bas Detafcher ment von neuem auf, nm gerabe nach Gifenach gu geben, indem fich baffelbe fur eine baperifche Das trouille ausaab.

Mit Tages/Anbruch murbe in Mediterstebt Salt gemacht und gefüttert. Die bortigen Ginwohner, Die verfappten Preugen ertennent, maren baruber voller Freude und boten fich ju allen verlangten Dienften an. Die Dadricht, bag bie Bergoglich Cachfifchen Contingente , Truppen im Thuringer Walbe cantons nirten, murde bestatigt, und es fand nich ein Rubr. mann, ber bas Detaichement auf unbefannten Bes gen bie nach jenen Cantonnemente an fubren fich er: bot. And erfuhr man, bag in Gifenach einige Tage vorher 6000 Mann Infanterie und einige Sunbert Dann Cavallerie angefommen maren. Ochon fing ber Tag an ju grauen, und Schnelligfeit in ber Musführung mar hochft nothwendig, wenn ein Ueberfall gelingen follte.

Bon Mechterftebt manbte fich bas Detafchement links in ben Thuringer Bald und erreichte nach vier lem beichmerlichen Rlettern ben 13. Morgens um 8 Ubr bie felfigen Gebirge bei Geebach, mo bie febr ermubeten Leute und Pferbe an einem gang verwachfe, nen Orte ausruchten, welcher wohl felten von Jemand andern als Birfenichneibern betreten merben mag. Much trafen wir gerabe zwei bavon aus Cdmarge haufen, mo bas Contingent bes Bergogs von Gotha cantonnirte. Gie mußten es fich gefallen laffen jurud gehalten ju werben und gaben über alles Bif. fenswhrdige Die begte Mustunft. Das Sauptquar tier und Sauptcantonnement mar in bem anberthalb Stunden entfernten Dorfe Ruhla. Dorthin murbe ber icon mehrmals gebrauchte Bertraute vorausges fenbet, und er fam gegen 5 Uhr Abends mit den no. thigen Dachrichten über Die Lofalitaten gurud.

Das Dorf Rubla ist eine Stunde lang und dase et eine ichnelle Concentrirung der dort bequartirten Mannisagiren leicht zu hindern. Diesen fehre es an Munition, und überdieß war alles gegen die franzhische der Eleine Trupp fette sich sogleich im Marich. Eine Avantgarde erhielt Defehl, ohne allen Ausgemtalt die jaum andern Ende des Dorfes zu reiten. Die Haupttruppe solgte auf turze Enternam. Gen famen die Soldaten ohne Gewehre vom Berlesen zuräch viele wurden angehalten und erzachen sich willig. Der Leutenant Graf Pinto derrente vor das Haus des Majors, kieg vom Pereter das Haus des Majors, kieg vom Pereter von Schellen gutad; viele wurden angehalten und erzachen sich willig. Der Leutenant Graf Pinto derrente vor das Haus des Majors, kieg vom Perete

und begab sich auf bessen Aimmer. Dier gelang es ihm, diesem Officier die Unmöglichseit seiner Gegene wehr begreissich au machen, und nachem er ihn im Namen des gemeinschaftlichen Battetlandes ausgeschet hatte die Wassen niederausigen, sam eine Septulation zu Stallen vermöge welcher sich derseiben mit allen den Seinigen zu Kriegs/Gesangene regad. Die Officiere wurden auf ihr Chrenwort mit Beisbedalung ihrer Bogage entlassen.

Nachbem bies alles vollbracht mar, eilte bas Commando nach Schnarzhaufen. Dort fand bie gange Befahung, ebenfalls ohne Raffen, jum Berlefen auf bem Richthofe beisammen. Die ichien sehr betaunt gemacht worden war, was zu Aufla gescheben, ergaden sie sich dammtlich auf gleiche Bedingungen. Die lebet Ortichaft war Winterstellen, wo nur eine geringe Angabl bequartitt var. Auch biese ergeben ich. Die Angabl der Gefangenen war nun 1 Major, 10 Officiere, 4001 Mann.

Da Eisenach ganz in der Nähe lag, so war die höchst Eile nothwendig. Es wurden daher so wiel Wagen als möglich julammengebracht, und die stänklichen Gesangenen in Winterstein vereinigt. Bon die marschiete das Detaschement längs dem Tharringer Wald über Arterickstende, Obedruff nach Armstadt, wo es den 14. Worgens 9 Uhr eintras. Nach einigen Grunden Alle seites es den Werka fort, nahm bort noch 130 Ewechre aus Suhl und vereinigat kich über Jena und Gera vieber mit der wertenigte kich über Jena und Gera vieber mit der

Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

Armee.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. Wochen blatt.

## No 846.

Connabend, ben Sten Geptember 1832.

Redaktion: der Ronigl. Generalftabi

## Derfonal-Beranberungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen :

Den 22. Muguft. Lambacher, Gec Et. von ber 8. jur 7. Inval.

Comp. commb. Den 23. Muguft.

v. Ebbell, Ben. Major und Commbr. ber 8. Div., übernimmt interim bie Beidafte bes 1. Commbt. von Erfurt.

Schwiese, Sec. Lt. a. D., julest Felbm. in ber 5. Art. Brig., bei ber 11. Juval. Comp. angeft.

B. Abichiebebewilligungen u. f. m.

Den 23. Muguft. Dr. Rocholl, Gen. Argt beim 4. Armee , Corps, mit Penfion.

Den 26. Muguft.

v. Briren, Oberft und 2. Commbt. in Stettin, als Gen. Dajor mit Penfion,

Das Gefecht bei und in Rathenom, am 15. Juni 1675. ( Debft Dian.)

Bruchftud aus einer ungebruchten Gefchichte bes Branbenburgifch : Schwebifchen Rrieges, im Sabre 1675; aus Urfunden und andern officiel fen Quellen jufammengeftellt.

Rathenow lag 1675, wie ber beigegebene Plan zeigt, auf einer von ber Savel gebilbeten Infel. Damals führte über ben weftlichen Savelarm nur ein Ueber-gang. Ueber biefe Brucke (3) mußten bie fammtlis den, nicht eingeschifften Truppen geben, um an ben folgenden Urm bes Bluffes, welcher bie Dauern ber Stadt befpult, ju gelangen. Diefe maren bamals pur Bertheibigung eingerichtet und mit Thurmen per feben, welche gegenwartig entweder in Erummern lies gen, ober friedlichen 3meden bienen; fie maren jebod meiftentheils obne Rudficht auf Rlantenvertheis 3tes Quartal 1832.

bigung erbaut, und befanden fich 1675 in feinem

gang guten Buftande"). Der gelbmarichall Dorfflinger felbft mar mit ber Mvantgarde, aus 100 Dragonern und einigen Reis tern bestehend, vorgegangen. Als er nicht fern mehr von jener Brucke (3) war, graute ber Tag; es war am 15. Juni 2 Uhr Worgens. Er ließ feine Leute jurud, und ritt nur mit einigen Dragonern bis an ben llebergang, welchen ein fcmebifder Poften, 6 Dann ftart, ber bie Bugbrucke vor fich aufgezogen hatte, befest bielt. Da biefer Poften Dorfflinger ans rief, gab fich berfelbe fur einen fcwebifchen Lieutes nant ber Garnifon Branbenburg aus, und bat, um por verfolgenden Brandenburgern gerettet ju merben. um Ginlag. Die Ochweben erwieberten, fie mußten

<sup>&</sup>quot;) Rach bem Tagebuche bes Rammerberen von Buch, welcher ben Rurfürften in biefer Beit als Bibinbant begleitete, Dier fes wichtige Manufcript wird uridriftlich im Gebeimen Staatsarchive aufberpabrt.

auvor Erlaubnig beim Oberften von Bangelin eine bolen, weil berfelbe fie fonft murbe hangen laffen. Dorfflinger fagte ibnen, er fei vom Regiment bes Oberften von Bulow, bem Oberften Wangelin' febr befreundet, und er merbe fie bei biefein vertreten. Dabei ichilderte er bie Befahr, in ber er ichmebte, in ber Gil fo berebt und bringend, bag bie Come ben auf feine Aufforderung, ihm wenigstens vorlaufig allein ben Uebergang ju gestatten, fich beibaren liegen, Die Bugbrucke berabzulaffen. In biefem Murgenblick brangten fich bie wenigen Begleiter bes Felb, marichall's mit biefem zugleich über bie berabgelafe Dies eutschieb bas Chicffal ber fenen Bretter. Schweben. Die Wache marb, mit Ausnahme von Einigen, fofort niebergebauen. Diefe Menigen ent tamen über bie Balten, welche man auf ben Pfeis lern ber abgebrochenen folgenben vier fleinen Brutfen hatte liegen laffen, und brachten garm in Die Stabt.

Der Rurfurft, welcher inzwischen Die Truppen auf ben Biefen vor ber Brude (3) aufmarichiren ließ, und in biefem Mugenblice bei Dorfflinger ericbien "), befehligte bie beiben Dragoner Regimenter fofort abe Bufiben, bis an die große Savelbructe (4), theile über iene Balfen, theile feitwarte berfelben burch bie nafe fen Biefen vorzuruden. Die Brandenburger fanden Die Bavelbructe jum großen Theil abgetragen, und mit einem aufgezogenen Buge verfeben. Comit mar ihrem Borruden bier fur ben Mugenblick ein Biel gefest. Es entipann fich ein lebhaftes Ochubengefecht in welchem die ftreitenben Theile ben Rlug, ber an Diefer Stelle etwa 80 Schritte breit fein mag, und an beiben Geiten mit Gebauben, Garten und Set fen befett ift, swifden fich batten. Sier mar es, mo ber Oberft Lieutenant von Utermann, Commane beur bes Dorfflingerichen Dragoner, Regiments, tobts lich vermundet murbe. herr von Buch nennt ihn: "un tres-brave officier". Um bie Urfache bes uns erwarteten Stockens ju erfahren, Schickte ber Rurfarft ben fo eben genannten Rammerherrn von Buch vor. Da berfelbe bem lebel fur jeht nicht abhelfen tonnte, versuchte er 50 Reiter, welche ber Rurfarft nachgefenbet hatte, aber bie Frei Arche ju fahren. Es mar aber nicht moglich, mit biefen burch die naffen Bie, fen ju fommen. Dan fann nicht langnen, bag in Diefem Angenblicke Die Cache ber Branbenburger febr miglich ftand, ba ber Angriff bes Oberft Lientes nante von Ranne noch nicht begonnen batte. Die Odmeben maren bis jest nur aufgeschredt, wenig bebrobt.

Die Brandenburger murben burch bas Dadyruden ber bintern Regimenter über bie erfte Savelbrude auf

bem ichmalen Damme immer mehr in Unordnung Bufammengebrangt, und leicht fonnte ihnen baber jest jebe fubne Bewegung ber Comeben gefabrlich werben, herr won Buch fließ gludlider Weife auf ben General Gobe, ber, ba fein Subrer, ein Land, mann, beim Unfange bes Chiegens entfprungen mar, anftatt Die Frei Arche ju treffen, mit 600 Dinsquer tieren, auf ben Wiefen in ber Salbbammerung um berirrte \*). Berr von Buch fahrte ben General Bose uber bie Frei Arche auf ben Dablenbamm, Der General begann fogleich ben Ungriff gegen bas Dahlenthor (2). Ingwiften mar auch ber Oberfis Lieurenant von Ranne (bei 6) gelandet. Er murbe jeboch von ber Uebermacht bes Feindes ben ziemlich fteilen Abhang und burch bie Garten wieber jurud, getrieben. Mur baburch, baß bie Odmeben gur Bertheibigung bes Dublenthor's gegen ben General Bob einen Theil ihrer Mannichaft babin gieben mußten. erhielt Ranne Erleichterung, und er fonnte nun feine Angriffe wiederholen. Ja, es murbe bem Oberft. Lieutenant Ranne fogar jeht moglid, ungeachtet bes ibm ungunftig fteilen Abbanges, auf welchem fich Rathenow's Rincfeite erhebt, und ben er erobern mußte, burch eine Pforte (7) in die Stadt eingu-bringen. Es icheint, daß ein Theil feiner Leute um bie Ctabt berum gegen bas Cteintbor (8) geführt wurde. Gingebrungen find aber bie Brandenburger bort nicht. Der General Gobe und ber Dberft Graf Donhof nahmen ingwifden bas Dablenthor, mab. rend fie guvor einen Theil ihrer Lente außerhalb ber Ctadtmauer nach bem Savelthor geschicft hatten. Diefe Truppen. ließen ben Bug ber großen Davel bricte fofort berab. Much waren mabrent ber Beit Die vier fleinen und biefe große Brucke, vermuthlich burch bie Dragoner, mit feltener Ochnelligfeit im Gefecht felbit, bergeftellt, fo bag es nun ben wieberum aufgefeffenen Dragoner, und einigen Reiter Regimen, tern moglid murbe, aber ben gluß ju geben, und burch bas Savelthor einzubringen. Denn biefes mar ingwifden vom Rugvolle, trob ber bartnadigen Ges genwehr ber Ochweben, anfgeschlagen.

Der Geldmarschall Derfliniger an der Spife ber Reiteret reinigte bie Strafen von den Schweben, welche fich mit Muth und Entschlefenheit, jum Beilogar aus den Fensteren vertweibigten. Bon ihm wurde das Gesecht ruhmlich begonnen, und ebenso un die gesährt. Es hatte nur einige Stunden gewahrt. In Wolge beites Kampfes biete das Dragoner-Regiment Wangelin auf zu fepn. Einige Officier und Eeute entfannen. Die meisten waren geseiner des

<sup>&</sup>quot;) pon Buch, unterm 15, Juni,

<sup>\*)</sup> Ruf bem Plane ift ber Marich bes Generals v. Gope von der Brücke nach ber Beche burch eine punktiebe Piemie in gerader Richtung angegeben und mit 5 bezeichnet,

tödtet. Gefangen hatte man ben Obersten Wangelin selbs, 1 Oberst. Leutenant, 1 Major, 1 Happmann, 2 andere Officiere, 186 Bragoner und etwo dog Pferde. Außerdem waren 6 Fahnen und 2 Paufen erbeutet. Die Orandenburger verloren, außer bem Oberst. Leutenant von Ukermann, 50 Mann.

Befalle-Ginnehmer in Magbeburg

Der Ueberfall von Rathenow erscheint als Muster fit biese Art ber Unternehmungen. Der Gebante war tohn, die Anoednung gweekmaßig, die Ausschürung besonnen und muthvoll.

#### Dad meifung

ber feit bem Iften Februar bis 23ften Juli 1832, so wie ber fruher erfolgten, in bem gebachten Zeitraume erft befannt geworbenen Boberfälle von aufgeschiedenen und dimittirten Konigl. Preugischen Officieren bes fiehenden Geeres und ber Landwehr, so wie von verachgiedeten Militair: Beamten.

| (Cuting.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|-----|
| v. Avemann, inactiv. Dberft. Lt. vom vormal. 10. Befirbal. Ebw. Inf. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | flarb | am   | 30.   | Mår    | 183 |
| Benter, Capt. a. D. vormals im 1. Bat. (Ronigeberg.) 1. Ubm. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | im   | Mar   | 1      |     |
| v. Blantenburg, penf. Rittm. vom Train guvor im aufgel. Cur. R. Bailliobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | 31.   | =      |     |
| Bar. v. Wolff, penf. Dberft - Lt. vom 1. Inf. Rgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ím   | Mar   |        |     |
| v. Robr, Ruim. a. D. vormals im aufgel. Cur. Rgt. Reihenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | am   | 2, 5  | fprif. |     |
| v. Spbow, inact. Maj. vom 16. Inf. Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | 11.   |        |     |
| v. Burghagen, Capt. a. D. vormale im aufgel. Drag. Rgt. Irroing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | 14.   |        |     |
| v. Canben, penf. Major und Chef ber 9. Inval. Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      | 20.   |        |     |
| b. Schwerin, venf. Capt. vom 3. Bat. (Anclam.) 2. 2bw. Rats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 15   | 23.   |        |     |
| v. Rabenau, Dajor a. D. vormals im aufgel. Inf. Rigt. Echend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | 23.   |        |     |
| Beibmann, penf. Capt. vom vormal. 1. Domm. Low. Inf. Rgt. fruber im Gelb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | 23.   |        |     |
| Mrtillerie - Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      | 23.   |        |     |
| v. Stutterbeim, penf. Ben. Daj. und Commb. bes 16. Lbm. Rats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 4   |      | 24.   |        |     |
| Simon, venf. Dr. Et. vom vormal. 2, Chlef. Lbw, Cav. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | 30,   |        |     |
| p. Spburg, penf. Capt. vom vormal. 4. Rurm, gow. Inf. Rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      | 3, 2  | Ran    |     |
| Belle, penf. Gen. Argt, bisber Rats. Argt ber 2. Artill. Brig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 4.    | 4      | -   |
| p. Braufe, penf. Dberft-ft. vom aufgel. Inf. Rgt. Schend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      | 5.    | -      | -   |
| p. Dalwig, penf. Gen. Major und Remonte-Inspecteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | -    | 14.   |        | -   |
| Cgirn v. Tervis, Capt. a. D. vormals im 3. 3nf. Rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     |      |       | į.     | -   |
| Manal Star Rt a D namualt im to Club Wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     |      | 21.   | -      | -   |
| Br. p. Bulfen, penf. aggr. Dberfi-gt, vom 1. Duf. Rat. (gen. 1. Leib Buf. R.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     |      | 23.   |        | -   |
| Lautier, Rittm. a. D. vormale im aufgel. Duf. Rgt. Schimmelpfennig, julebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | •    | 20.   | •      | •   |
| Landrath des Pleschner Kreifes a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     |      | 23.   |        |     |
| Libel, Sec. Lt. a. D. vormals im 18. 3nf. Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 28.   |        |     |
| Domition went Gree Ot nam 10 West Wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     |      |       | •      | •   |
| Remarks being been been to the season of the |       | •    | 31.   |        | •   |
| Bimmermann, inact. Gec. Lt. und Rreis: Offic. von ber vormal, Reum, Genb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |        |     |
| Dber = Brigate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 3. 3  | uu     |     |
| v. Bismart, Capt. a. D. vormals im aufgel. Konigs Inf. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | 11.   |        | •   |
| v. Barbeleben, penf. Dberff-Lt. vom aufgel. Drag. Rgt. Dften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | 15.   |        |     |
| Wittfiod, Cec. Lt. ausgesch. vom 1. Bat. (Stendal.) 26. Low. Rgts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | tm ; | Jahre |        |     |
| Martini, Gee, Lt. a. D. vormals im 2. Bat. (Burg.) 26. Ldw. Rgt. gulebt Forfi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |        |     |

Co eben ift erfchienen:

Rang= und Quartier = List

ber

Roniglich Preugifchen Armee

für

bas 3abr 1832.

Preis: brofdirt à 27 Cgr.

Die von ben respectiven Aruppentheilen eingegangenen Bestellungen find familich expedirt. Sollte beim Empfange blefes eine ober bie andere noch nicht an ben Ort ihrer Bestimmung angeforns men seyn, so muß solches ber weiten Entfernung zugeschrieben werben, blefelben jedoch in einigen Las gen eintreffen.

E. S. Mittler.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. 28 och en blatt.

## N 848.

### Connabend, ben 22ften Ceptember 1832.

Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

Relation des Ueberfalls bei Balberfladt am 30. Mai 1813.

(Bon einem Mugenjeugen.)

Um 22. Mai traf vor Salberftabt ein von Caffel tommenber Artillerie Dart bestehend aus:

2 vierpfandigen Ranonen

mit 6 und 8 Pferben befpannt, 80 Munitionswagen, mit 6 Pferben befpannt, eine Schniede nebt einigen Bagen mit Verrathereben, Adhen, Leften z. ein, und fellte fich auf bem großen Burcharbe Anger, links neben ber Chauffer fo auf, bag bie Seichübe und ein Theil ber Munitionswagen zwei Alanken bilderen, bie abeigen Munitions und Utenfilienwagen babinter in Toloune finnben,

Der Bart follte nach Dagbeburg geben, batte febr aute Befpannung, tonnte aber nicht als operire fabig angeseben merben, inbem bie baju geborigen Artillerie Compagnien eine anbere Darichbirection batten, und nur ein Artillerie, und ein Train Offic cier, nebft einigen Artilleriften gur Aufficht babei maren. Bei jebem Gefchat und Bagen befanben fic bie etatemaßigen Trainfolbaten; bie Dunitions. magen enthielten Rartoufden mit Rugeln und Rars tatichbuchien. Theils jur Bebedung, theile um bie notbigen Doften beim Dart geben ju tonnen, maren wei Compagnien eines frang. Linien, Inf. Rate, barbei commanbirt, welche eben fo wie bie Trainfoldaten und Artilleriften auf bem Anger unter ben Weiben bivouafirten und einzelne Barracten von Strob auf gebaut batten. Das nothige Lagerftrob, Lebensmite tel und Kourage murben von ber Ctabt gegeben.

Der weftphalifche Divifions General von Ochs hatte vermoge feiner Dienftfunktion feinen Gig in

3ice Quartal 1832.

Salberftadt; eben fo befant fich bier ber meftphal. Dberft v. Delbheimer als Departemens Commanbant.

Der Parf wurde bald nach seiner Ankunft benachtschitz, daß seindliche Streisforps in der Ber gend seiner Marsch, Direction fich aufhielten, und blieb hier, um fich au ein von Hannover fommendes frau, Tuppenworps anguschlichigen und unter seinem Schieb ben Bestimmungsort zu erreichen. Die Gendarmerte des Saalbepartements war

Die Gensbarmerie bes Saalbepartements war bereits frihger hier versammelt, und biente bei den hausigen Geruchten von Annaherung bes Feindes bem Departements, und Divisious Commandanten zu Patrouissen und Borpoften in 6 — 8 Meilen

meiter Entfernung.

2m 25. traf auch bie Benbarmerie bes Elb.Der partements (30 DR. ju Pf., 3 DR. ju Ruff) bier ein. nachdem fie mit einer Rofacten Patronille im Riofter Sabmereleben ein lebhaftes Gefecht gehabt batte, bas mit bem Rudguge ber Rofacten enbete und ihnen einen Officier toftete; fie marichirte aber Tags bar, auf nach Groningen, mo fie bei ben Borgern eine quartiert murbe. 2m 29. erhielt biefe Abtheilung von ber Annaherung eines ruffifden Cavallerie Corps Dadricht, und ructe mit ber biesfalfigen Melbung gegen Abend hier ein. Diefe Deibung bestimmte ben Divifions, General von Ochs fofort eine Bor poftenchaine auszuftellen und gwar: 3 Gend'armen ju Pferbe am greiten Chauffeebaufe auf ber Strafe nach Groningen, 3 Mann auf ber Sobe ber Debr. ftabter Rirde, 3 Dann auf bem Bullenberge mit ber Front nach Rl. Quenftebt und Comanebed,'3 Mann auf ber Rielinger Trifft, jur Beobachtung von Begeleben und Darsleben; ber übrige Theil ber Gend'armerie ju Pferde bivouafirte vom Abend an auf bem Dofe bes Bruningiden Gafthauses vor bem

Das icon oben erwähnte von Sannover ber fich bewegende frang. Corps war 1 Rgt. Infanterie, 1 Rgt. Edraffiere, einige Ulanen (gufammen 600 Pfete) mit 10 Beschübten fitatt, traf Nachmittag am 20. in ben Marichquartieren 3ilc, Durbeschim, Alternstadt und heffen (bier war ber Commandant)

Der General von Ochs ließ noch am Abend ben Corpse Commandanten, Brigade General Etinge, von der bem Parfe bevorstigeben Geschop per Glaffette unterrichten; ob Lehterer die Rachricht gar nicht, oder zu jahl erhalten dat, lägt sich nicht mit Bestimmte beit fagen, so viel ist aber gewiß, er kam zu spat.

Am 30, bes Morgens auf 4 Uhr fam eine Bebette vom 2. Chausseigenge gelprengt, feuren gime Signal, daß ber Zeinb anrudet, seine Pistole ab, und melbete kurz darauf mundlich die feinbliche Bewagung auf dem Wege von Schwanebert nach Er. Quenfiedt. Herauf jog der die Bendarmerie com nandbiende offsiere die Bedetten an sich merschiere mit dem Gangen auf der Chausseigen dem in der Betalbigen der in der Erabt befindlichen General von Ochs avertirte, welcher balb darauf auf dem Anger zu Pferde erschien und dur Auffalten trad und und zur Ersteibelaung Anstaletten.

General Czerniczeff, ber noch am 28. bes Abends an ber Elbe (wo? habe ich nicht ausmitteln fonnen') lagerte, befam fowohl burch feine Spione als burch Patroullen und Reisende die Nachricht von bem dei Halberflabt stehenden Park, und beschieße fin zu nehmen. In einem Gewaltmariche von 24 Stunden legte er 12 Weilen guralt, marschite in der Nacht vom 29, aus dem Niewbuat, nahm seine Direction über Hadweiler, an Schwanebeck vorbei, Gr. Auenstedt lints liegen lassen, an Schwanebeck vorbei, Gr. Auenstedt lints liegen lassen, an Gehausteck vorbei, Gr. Auenstedt lints liegen lassen, wie ersten Ehaustechauses (auf der Straße nach Braunschweiz) berauft. Das Corps war ohnsekabr 2300 Pferde start, bestand aus einem Kniegen Ullerander), einem Dragoner-"), einem Kniegen Ullerander unserberen gwei reitende leichte Gerschüle der sich der Vereichte vor den der vor der vor einem Enten Ullanen-Reigiment- und mehreren Pulse. Sosaden, hatte außerdem zwei reitende leichte Gerschüle der sich es

Der Marich geichah mit großer Stille und ohne von feinblichen Eruppen beunruhigt zu werben; bie Borpoften ber feinblichen Genb'armerie gogen fich, vo fie farchteten, berubrt zu werben, zurucht ober

feitwarts aus ber Daricblinie.

In ber Begend, mo ber Beg von Salberfabe nach ber Sonsburg ben Affebach burchichneibet, machte Egernicgeff Salt, ichicte 600 Pferbe gegen Aspenftebt, um die etwa jur Unterftubung bes Parts von Billy und Durbesheim herbeieilenben Truppen bis nach gelungenem Ueberfall aufhalten ju laffen. Die bei fich behaltenbe Daffe vertheilte er in verichiebene großere und fleine Truppe, bie fich gegen alle norde liche und weftliche Thore Balberftabt's bingogen. Die Beidube placirte er mehrere bunbert Schritt rechts rudmarte vom erften Chauffeehaufe auf die Unbobe, Die gwifden bemfelben und ber Ochlagmuble liegt und bie gange Begend beberricht, mo er fich mit bem aröften Theile bes Corps aufhielt. 3mar nicht gang unvermuthet, aber febr rafch famen einige pon Czerniczeff abgeschickte Recognoscirungstrupps an ben Unger beran, und auf bie Borte bes Benerals pon Dos: "Rennen Gie ihren Feind nicht?" ließ ber Artillerie Officier mit bem erften Gefchut Rartatiche fener geben, worauf erftere Rebrt machten. Diefem Reuer antworteten bie ruffifden Beidube augenblide lich, mabrent Rofacten , Abtheilungen fich nach ber Schlagmuble bingogen. General v. Oche lief einige Rartatichichuffe barnach thun, fie fchlugen aber ohne su ichaben in ben Berg, bierauf folgten noch einige Rugeln, die uber ben Beind megflogen. Im neuen Rruge (ein Saus, bas auf ben fleinen Burcharbis Unger an ber Solbemma liegt) poftirte fich eine Ros facten , Abtheilung, Die Die Chauffee (vom Johannis, Thor fommend) gu aberichreiten brobte. Beneral v. Ochs bemertte bie gefahrliche Stellung, ichicte 30 Mann Infanterie bagegen ab, bie von ben Ror

<sup>.)</sup> Er hatte bie Gibe an biefem Tage bei Berchiand überfchritten,

<sup>\*)</sup> Rad Plotho bas 3fumiche hufarens und Nigaifche Drageners Regiment,

saden in der Gegend des Domoretichen Gartens (derhasse auf den fleinen Tiger zwischen der vorgenannten Shausse und dem einem Aruge gelegen)
sogleich ausgezissen werden. General von Cohe soh
de Infanterie in Gesahr und sprechen wir dem
geößten Theile der Gendammerie gur Unterführung
derschen Theile der den dammerie gur Unterführung
der von der der der der der der der den genfichen
der der der der der der der der der der
genfichen Verleichen der der der
mit fich unter dem Schule der Gendammen auf der
geschiebe werter dem der der der
Geschiebe werter fortwahren dem den, der einstelle Geschiebe der
Geschiebe am Chaussen, dass der der der
Geweisen zu bernger, auch der dasse bestindigen
Geweisen zu bernger, auch der dasse bestindigen

Cavallerie Abbruch ju thun.

Mitterweile ftellte Egernicgeff eine Abtheilung Ulanen und Rofacten binter ber Chauffee auf, um fowohl gebectt, ale bei einem gunftigen Mugenblice jum Angriff um fo naber ju fein. Dur bie Ropfe bebectung ber Leute fab man über bie Chauffee bervorragen, und fonnten mithin bie frangofischen Oduffe nichts gegen biefe fur fie fo gefahrlich boftirte 21b. theilung mirten. General von Oche fchictte 20 Dann Infanterie gegen fie ab, um fie guruckzuwerfen, aber fo wie fie fich ber Chauffee naberten, fprengte eine Abtheilung ruchwarte ftebenber Ruffen gegen fie beran, fie jogen fich auf ibre Beichube juruct, als in bem Mugenblick eine aus einem ruffichen Gefchut gefcoffene Rugel einen Munitions , Bagen in ber Mitte bes Parts fprengte, beffen Explofion mehrere Munitionsmagen angunbete, viele Colbaten tobtete, andere verfengte und beichabigte, worunter auch ber

Train Officier mar.

Den Moment ber Erplofion nubend, fprengte Egernicgeff mit feinen Truppen (bie Ructfeite mar burch bie Solgungen gebectt) von allen Geiten mit einem fürchterlichen Burrab in ben Parf; alles mas fich miderlebte, murbe niebergemacht, mas übrig blieb war bleffirt und gefangen. Der General von Ochs mit einem Theil ber Genb'armerie und bes Trains erreichte bie Chauffee, bie nach bem Johannisthor fuhrt, aber raich folgte ruffifche Cavallerie, Die ben Blachtlingen, wovon fich Gingelne burch Abfpringen von ben Pferben in benachbarte Barten retteten, auch bier noch Abbruch that. Un ber Spige biefes bunten Gewühls von Gend'armen, entlaufenen und berittenen Trainpferben, fprengte ber Beneral von Ochs burch bas Johannisther, Die Rofaden fachen bie binterften noch berunter. Eben fo bunt burch: einander ging ber Bug burchs Drachenloch, über ben Domplat, burch bie Comiebeftrage, über ben Darft und jum Rielinger Thor binaus. Rofacten, Die am Ende des Gefechte jum Groper, und andern Thoren eingebrungen maren, begegneten in ben Strafen ben Aliebenden, und floben vor ihnen, nicht miffend, ob

bie Genbarmen angegriffen ober verfolgt murben, machten bald front bald Kehrt. Mehrere Genbarmen suchen fuchten sich burch Seitensfraßen zu flüchen, wurden aber bald burch bie in ber Stadt gerftreuten Kosaden aut Gefangenen gemacht, welches die Ursach voor, bag in mehreren Stragen gesochten wurde,

Der bereits burch einen Langenstich bleffirte General von Doch mit bem Gendarmerie-Lieutenant haase und werbernerie-Lieutenant haase und werden der einen Rapepunkt sanden, wurden erft, in der Gegend von-Apprehent gefangen und in bie Schat gurchkefibrt.

Mit ihnen waren alle thatigs Keinde anger Wirfamfeit, beun die Weterauen, welche jum Theil auf Bache und Posten, jum Theil friedlich auf den Brassen sich beranden, streckten das Gewedy ohne seinbleilig gewesen zu seyn, so wie auch der Oberst v. B...., ihr Commandeur, sich als Gesangener er gab. Letztere wurde mit den überzigen Bestangener nach Bertier wurde mit den überzigen Westangenen nach Bertier der des des des des des des welcher – undhom Tages vorsper ber Oberstelleuter nant v. Kain beim Accognosciren gestützt war und an bem Gescht nicht Theil nehmen konnte – bas Commando über beibe Compagnien Gend'armen führte, hatte schon auf den Burcharbo'/Inger mehrere Jebbundben erchalten, und ward auf der Much durch bie Echmiebeltrage durch einen Laugenstich an den Jinterkopf bestimungs des vom Pferbe geworfen.

Dach gelungenem Ueberfall ließ sich auf der Sobe von Strobect die vom General v. Dos langft er, wartete frangofische Colonne seben, tam auch gegen

Mittag bier an.

Deim Abguge bes ruffifcen Corps brannte bas auf bem kleinen Burcharby. Anger besindliche Kourage Dagagin, aus mehreren Haufen Hein und Ertos bestehend; man behauptet aber, daß es die tustifichen Truppen nicht angeänder batten. Czenticzst ließ das franzbliche Desteddungs Wagagain neben dem Exercichause ausraumen. Seine Truppen nahmen sich das Nothwendige, der Rest wurde Preiß gegeben, Die Operatonen begannen gegen hab 5 libr, um 6 libr waren die Geschilde genommen und um salb 7 libr der Beneral v. Och geschapen. Czenticzst sieß die Geschübe und Munitionswagn bespannen, umb nach einiger Zeit unter Zebechung ans expensiget ließ die Geschübe und Munitionswagn bespannen, umb and einiger Zeit unter Zebechung ans fer Maghe burger. Chanste vonachen; seine Truppen erzielten in der Cardt Lebensmittel, die Officiere vourden vom Präsetten zum Mittagessen gebeten, ihre Pläse vorden naber durch die mit bem von Allo und Sessen

Diefes Corps bat einen Theil feiner Euraffter und Ulanen als Planter vorgeschiet, die fich mit ben von Cerniczesf schon am Morgen entgegengestellten Dragonern und Ulanen neckten. Die Insanterie mit ben Beschüßen marschiete hinter ihnen, ohne ei-

nen Couf au thun. Mis bie Ruffen noch in ber Stadt maren, trafen bie fanfirenben Reangofen icon ein, und folgten erfteren bis in bie Wegenb von Bebritebt, liegen aber vom Berfolgen ab, ba fie auf Die Unterftatung ber Infanterie und Gefchate, Die fich nur langfam bewegen tonnten, nicht rechnen Durften, und bei ber Heberlegenheit ber ruffifchen Cavallerie obne alle Soffnung maren, ihr Abbruch au thun, im Gegentheil mit Recht ffrchten mußten, in Die Dfanne gebauen ju merben.

Dit flingenbem Spiel und als ob fle Gieger bes Tages gemefen maren, rudten bie frangbfifchen Colonnen gegen Mittag ein, und fehrten Dachts

12 libr in ihre Darfchquartiere gurud.

Ciernicgeff nahm feine Direction fiber Rochftebt; fdictte eine Abtheilung rechte am Satel vorbei, vereinigte fich Lages barauf bei Bernburg und fcblog fich jenfeit ber Elbe wieber an bie Armee an.

Die Resultate biefes fo michtigen Ueberfalls, ber wegen feiner pracifen Ansfihrung wohl einen Dias in ber Rriege Wefchichte verbient, maren frangbiifcher

Ceits:

a) geblieben : 30. Juf., 2 Gent. und 1 Arriflerift,

b) vermunbet:

Capitain v. Dennborf von ber Bend'arm., ein Artifferie Dfficier (erhielt beim Choch

- 12 Stiche und Diebe) ein Train : Offic. 22 Infanteriften, 3 Artilleriften unb 15 Giend'armen.
- c) gefangen anger ben icon genannten Offic 4 frang. Infanterie Dfficiere, 170 frang.

Infant, und Artilleriften.

bie Combattanten maren:

Mehrere bunbert Isoles, 280 Trainfolbaten und einige Beteranen.

Mußerbem wurden 2 vierpfanbige, 12 gwolfpfunbige Gefchabe, 76 mit Munition belabene Bagen, 1 Odmiebe, einige Utenfilien Bagen, circa 46 Dffi cier, und Gend'armenpferbe und 600 Bugpferbe genommen. Ruffijcher Ceite find nur gwei Rofacten

Ein Ctabsofficier wurde verwundet auf bem Bagen mitgenommen; biefelbe Daafregel batte Exerni egeff mit ben übrigen Bleffirten, Die obngefabr 8 -10 gewefen fenn follen, getroffen.

geblieben, Die auf bem Unger begraben liegen.

Ceine Maieftat ber Ronig baben gerubt, bem Regimentsargte Dr. Richter bes ften Ulanen, Regir mente, nach Ginreichung beffen Cdrift: Abbanblungen ans bem Gebiete ber praftifchen Debigin und Chirurgie, bie golbene Dentmunge far Runft und Biffenichaft allerandbigft ju verleiben.

Berlin, bei E. E. Mittler, unter ber Stechbabn Dr. 3.1

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

## No 847.

Connabend, ben 15ten Geptember 1832 Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

### Dersonal Beranderungen in Der Urmee.

A. Ernennungen, Beforberungen und Berfetungen :

Den 31. Muguft. Thile, Capt. von ber 2. Art. Brig., jum Art. Offic. vom Plat in Befel.

Den 4. Ceptember. v. Rlar, Generalmajor, jum Commbr. ber 12.

Divif. und interim. Commbten von Deife. Radersfeld, uberg. Bec. Et. von ber 3. und 4.

Jagerabth., einrang. Tidiridti, Unteroffic. von ber 1. unb 2. Schubenabth., um Port, Rabnr.

B. Bererbung erledigter eiferner Rreuge 2ter Claffe.

Den 31. Auguft. Doffmann, Capt. vom Garbe Ref. Inf. (2bm.) R.

C. Abicbiebebewilligungen u. f. m. Den 31. Muguft.

Balbauf, Dajor von ber 1. Art. Brig.,

Schniggenberg, Capt. von ber 2. Art. Brig., mit Aussicht auf Civilverforgung, beibe mit ber 2frt. Uniform ohne act. Dienfta.,

Diebemann, Capt. und Art. Officier vom Dlab in Befel.

Bent, Capt. von ber 4. Art. Brig., als Majors mit ber Art. Uniform ohne act, Dienftz, und Musf.

auf Civilverf., Grogmann, aggr. Capt. von ber 6. Art. Brig.,

Abolph, Capt. von ber 7. Mrt. Brig., mit ber Armeeuniform,

Demalb, Cec. Et. von ber 8. Mrt. Brig., als Dr. Et. mit ber Armeeuniform und Ausficht auf Civilverforgung; insgefamt mit Denfion.

Den 3. Geptember.

v. Sturfer, aggr. Gec. Et. vom Garbe, Schuben, Batgillon, wird wieber aus ben Liften geftrichen.

Einige Bemertungen über Rriegeges fdicte und bie babei portommenben Comierigfeiten.

Unter obigem Titel bat ber Morquis be Chambran einen Auffat in bas Bulletin universel des sciences et de l'industrie, VIII. Section, Septembre 1831, einrucken laffen, ber feinem Sauptinhalte nach als Leitfaben fur bie nachftebenben Betrachtungen gebient

3tcs Quarial 1832.

hat. Es ift nicht bie Abficht, etwas an ber Beban: tenfolge bes berühmten Berfaffers ber Befdichte bes Feldzuge in Rugland ju andern, fondern feine Ideen follen nur ein beutsches Bewand befommen und bas bei gugleich einer nabern Prufing unterworfen werben. Es ift, heißt es im Ortginal, gewiffermaßen uns moglich, eine gang mabrhaftige Rriegegeschichte gu

fchreiben. (Dies gilt von einer jeben Geschichte, bie nicht gerabe ans Urfunden gefcopft ift.) Der Berfaffer eines folden Bertes muß Coldat und Ber lebrter, (homme de lettres, bas beutiche Bort: "Ge lebrter" ift hier nicht gang paffend) jugleich fenn und auch die Rriege feiner Beit mitgemacht haben. Da bei ift es aber nicht genug, bag er bie Renntniffe eis nes unterrichteten und erleuchteten Militairs befibe, er muß auch ein Ctaatsmann fepu, inbem er nicht nur ben Ginfluß ber Politit auf die Ergebniffe bes von ihm ergablten Rrieges bezeichnen, fonbern auch bas Militair Opftem einer jeben ber friegführenben Dachte anseinander ju feben verpflichtet ift. (Und alles biefes wird immer noch nicht ansreichen, wenn er nicht zugleich mit bem Talente bes Befchichtsichreis bers begabt ift. Es gebort ju allen Befchaftigungen bes Beiftes eine gemiffe naturliche Unlage, eine Der teritat, welche angeboren und nicht erworben, wohl aber ausgebilbet wird. Gine große Combinationsgabe mit Charffinn in bobem Grabe gepaart, nicht ju viel Phantafie, ein ruhiges Dachbenten, bas ber Er, mubung nicht ausgesett ift, fonbern eine langere Spannung aushalt, bas mochten ungefahr Die Gaben fenn, welche ber Befchichtschreiber mit auf Die Belt bringen muß.)

Die größe Schwierigkeit liegt aber nicht in ber Perion, sonbern in den bernabe undberfeiglichen Bein bermiffen bei Auffruchung der Wahrbeit. (Die Reiegsgeschichte, im Detail namlich, ift bewwegen in schwierig, weil man keine andere Quellen har als die Nachrichten und Napporte von einer Wenge Augenquyen, bei nicht nur ihre Individualität mit hineintragen; sondern diese Individualität ift durch die Spannung, in der sie fich als Heinfenmer an den triegerischen Ereigniffen befanden, in einem potenzitren Justande, und dam ben ihr die Aufmertsamfeit dereisem in der Regel auf gang andere Dinge gerichtet, als den Gang des Gefechs zu beschaften. Die Unparteilicher in auch eine Naturgabe, benn der Wille allein ist nicht binkanisch, es gehört dag und ein tubigs Be-

fcauung und ein richtiges Auffassen.)

Die Rriegegeschichte barf weber ju nabe noch gu fern von ben Ereigniffen gefdrieben merben. (Be: ichrieben mobl, aber nicht publicirt.) Bu nabe ift man burch bie Empfinblichfeit berer, Die eine Rolle gespielt haben, beengt und lauft Befahr, bie Babre beit manchmal ber Furcht, fich Feinde gut machen, aufguopfern. Ueberdies ift man ben Lebenben Ruct. fichten ichulbig, ben Tobten nichts als bie Dabrheit. Die perfonliche Lage, in welcher fich ber Beichicht ichreiber befindet, ubt auch einen großen Ginflug aus, und ein General wird fich oft weniger offen uber feine Collegen auslaffen, als ein nieberer Officier, ber jene nicht fennt. (Das lettere burfte mohl in wenig Armeen vorfommen. lleberbaupt aber ift ieber Geichichtichreiber, ber ben Greigniffen, Die er

ergablt, nabe ftebt, auch ben Borurtbeilen und Deie nungen ber Beit unterworfen, und fteht er fern, fo ift es fdmierig, bie Gachen gut ju feben, und er lauft Befahr, ben mahren Befichtspuntt ju verfehlen. Bas die Kriegsgeschichte insbesondere betrifft, fo fann man babei zweierlei im Muge haben: entweber bloß bie Thatfachen nach ben eingegangenen Rappore ten ju befdreiben, ober fich jugleich mit ben Do tiven ju beichaftigen. . Das erftere ift meniger fcmies rig, infofern bie Berichte vollftanbig find, und es vielleicht tonnlich ift, bie banbelnben Derfonen noch naber ju befragen; bas lettere, worin eigentlich ber figliche Puntt liegt, ift nur eine Cache bes fome mandirenden Generals oder feiner nachften Umger bungen und Freunde. Wer aber im Bent aller an einer folden Gefchichte geborenben Dotigen ift, ber hat auch bie Pfiicht, fie jum Rugen ber Rachmelt jum wenigsten in bie Archive niebergulegen. Uebrigens lagt fich mit einiger Bewandtheit in ber Oprache viel fagen, ohne felbft leicht ju erregende Empfinbe

lichfeiten verletend ju berühren.) Die erften Materialien find: Zeitungsartitel, Bul letins und bie Rapporte ber Generale. Beldes Bertrauen bie Beitnugen verbienen, ift befannt; bie Bulletins und Rapporte find unvollftanbig, unriche tig und entftellen bie Babrheit oft auf eine unglanbe liche Beife. Bie tonnte es auch anbers fenn? Gie werben mit Uebereilung gefchrieben, mitten im Tumult ber Waffen, unter bem Ginflug ber Derion. lichfeiten und einer boch gefteigerten Gigenliebe. De nig Denfchen befiten Ceelenftarte genug, ihre per fonlichen Gefühle ber Wahrheit jum Opfer ju brine gen. Doch giebt es beren, und felbft folche, bie ge gen fich felbft mit großer Strenge verfahren. (Diefe Rraft ber Ceele, wovon bie neufte Beit ein erlauche tes Beifpiel bietet, findet fich haufiger bei ben Bel fern, die ein falteres und folglich rubigeres Blut haben als die Bewohner ber fublichen Regionen. Go vertheilt die Matur überall ihre Gaben, und

jeber ift bebacht.)

Mirb die Ariegoseschichte zu fren von den Ereignissen geschrieben, so ist es oft unmöglich, wich, tige Thatlachen auszustaren, weil die Augenzeugen und Tychieven, eine her bei den Bestützund Erstützund bei der Augenzeugen und Erstützund bei der Augenzeugen der Auftrag der Auftrag der Augenzeugen der Auftrag der Augenzeugen der Augenzeugen der Auftrag der Augenzeugen der Auftrag der Auftrag der Augenzeugen der Augenzeugen der Auftrag der Augenzeugen der Auftrag der Augenzeugen der Augenzeug

punkt ber Ereigniffe machen, die fie erzählen, allein fie sprechen boch als Angenzengen, und giebt es mehrere Erzähler, so ist man badurch am Ende wohl im Stande, die Bahrheit aufzufinden.)

Manchmal ericheinen Beidreibungen einzelner Feld, juge ober Schlachten, mehr ober weniger ausführlich, partielle Relationen ber Theilnahme eines Armees corps, einer Divifion, einer Brigade und felbft eis nes Regiments, welche juweilen febr nubliche und intereffante Dadrichten enthalten, befonders wenn fie von partheilofen Officieren geldrieben find. In. beffen ift es nicht genug, die Darfche, Manbver, Befechte und Schlachten mit Benauigfeit anzugeben, es find and noch andere Gegenftanbe, die einer ges nauern Ermahnung verbienen: bie Gigenichaften ber Truppen, ibr Gefundheits Buftand, Bufammenfebung, Lebensart, Taftit, Die ihnen eigenthumliche Rrieges methobe, und beren Bor: und Rachtheile, Die Bers pflegung, ber Buftand ber Atmosphare mabrend ber Operationen, Die Drangfale und Entbehrungen, welche fie ausgestanden haben, u. f. m. Ferner ift gu ber rudfichtigen: Die Perfonlichfeit ber fommandirenben Benerale, ibr Alter, Gefundheiteguftand, Lebens, weife, Charafter, ob fie felbft bie Operationen leiteten ober ob ber Chef vom Generalftabe, ein Mojutant ober Cefretar ihnen babei gur Ceite ftanben, ob und wie weit fie von ben Bewegungen ihres Begners Renntnig hatten und haben tonnten, ob irgend eine befondere Leidenschaft fie beherrichte, u. bgl. mehr. Auch die Gigenthumlichkeiten bes Rriege, Theaters, in topographischer fomobl ale ftatiftifcher Binficht, muffen bemertt merben, nebft bem fittlichen und ine tellectuellen Buftanbe ber Ginmohner und bes berr, ichenben Bolfsgeiftes. Es ift felten, alle biefe Um-ftanbe in ber Kriegsgeschichte gu finben. (Man tann bingufeben, baß es einem militairifchen Ochrift fteller ohne große Silfsmittel, wie fie wenigen gu Ge-bote fteben, faum möglich ift, alle biefe Muforberungen ju befriedigen, und bas ift ein nener Beleg ju ber Behauptung, bag nur ber fommanbirenbe Benes ral ober beffen Bertraute im Ctanbe finb, eine aus thentifche Rriegegefdichte gu fchreiben.)

Wer eine Kriegsgeschichte schreiben will, der wich damit aufangen, fich erft alle befannt gewodenen Maereinlien, bann aber vorzhglich die Originalrapp porte zu verfodgefen, sie unter einander zu vergleichen und das zu notiren, wordber es nöthig ist, weitere Erkundigungen find ein schwieben Geschäftlich ein Schwieben, die und als Augengaugen zu befragen fach, nicht immer gelegen ist, sichtlie well es annehen nicht immer gelegen ist, sichtliche Anfragen zu beantworten, theils well es nanden nicht immer gelegen ist, sichtliche Anfragen zu beantworten, theils enblich well nicht jeder die Ferfeinsssen

critifchen Augen angesehen hat, ober wohl auch tein treues Gebachtniß befibt.

Die Officiere, welche bie beften Dadrichten über Die Bewegungen ber Armee und ber Corps geben tonnen, find in ber Regel bie Chefe ber Generals ftabe, weil alle Befehle burch ihre Sande geben, und weil fie die nothigen Bortenntniffe befiten. Gehr Schabbar und von großem Berthe find bie Berichte ber Linienofficiere aber Die Gingelheiten eines partiellen Gefechts, bem fie beimobnten ober mo fie befehligten. Mn biefen ift ein großer Dangel, und fie find boch fo lebrreich. Gines ber vorzuglichften befindet fich im gweiten Sefte bes in Sannover feit Anfang biefes Jahres ericheinenden militarifchen Journale. Es ift eine febr genone und umftandliche Beidreibung ber Bertbeibigung von la Hale sainte mabrent ber Schlacht von Belle-alliance von bem Commanbeur bes 2ten Bataillone ber bentichen Legion, Georg Baring, jest Brigabier, welches auch in Diele Blatter aufgenommen worden. Es ift ber Dabe werth gu erfahren, mas biefe brave Truppe, bie mit 400 Dann ins Reuer ging und mit 42 wieber guradtam, fo wie ihr eben fo braver Befehlehaber geleiftet haben. Ihr Benchmen mabrend biefes Gefechte fann als Beispiel bes bochften friegerischen Muthes und ber Bingebung unter Die Befehle ihrer Obern gelten.

Das lette Erforberniß einer guten Rriegegefchichte, welches ber Darquis be Chambran ju berühren fur nothwenbig findet, ift Die Bugabe guter Rarten und Plane. Buvorberft gehort bagu eine gute Operations, farte, worauf Die Terrainverhaltniffe bes gangen Rriegstheaters im Großen eingetragen fenn muffen, namlich: Die Bluffe, Gebirgs, und Strafengige, Die erftern mit allen Hebergangen, Die lettern illumis nirt und nach ihrer Beschaffenheit mit verschiebenen Rarben, befondere infofern fie als Operationes ober Communications , Linien gedient haben, die feften Plate, Die Grangen illuminirt, enblich alle Saupte orte und von ben fleinern alle bie, welche in ber Ergablung besondere ermabnt merben und gur Erlaute, rung ober Berftanbnig ber Dariche und Bewegun, gen bienen. (Der Dafftab von 1: 500000 mird in ber Regel ausreichen.)

Woii ben Gegenben, wo bedeutende Geschie und Schlachten vorgesstellen lind, so wie von ben Belagerungen, milsen vollständige Plane in geoßem Magighabe vorhanden sewn. Daß hier alle Oertlichseiten, alles mas zum Berfländniss und Ertlätrung der Angeisse und Geschetze, auf das Genauste, und jama so wie es zu der Geophe des Eretgnisse mar, ausgegeben sewn muß, versteht sich von ielde. Ras bie Umstände des Weschofes selbs bertisst, so mit man sich eben so kefechte selbs bertisst, so must man sich eben so kefechte selbs bertisst, so must man sich eben so kefechte selbs bertisst, so must man sich eben so kefechte selbs bertisst, so man zu wenst in Aden eben. Man wande verlangen alle Ein-

zeiheiten ausgebrickt zu iehen, welches theils unnöthig ist, theils den Preis ohn Woth vermehren wirde. Die Stellung beiber Theils zum Kampfe bibet die Frundlage. Bon den Bewegungen im Gefecht könnet in der Regel blos die Jauptmenneute ausgebrückt werden. Der Schlachtplauszeichner handelt hier gemisfermagen als Kanstiller, und es geschet bazu gemisfermagen als Kanstiller, und es geschet bazu ein eigenes Talent. Nachdem er sich von dem ganzen Gewihle der Schlacht ein beutliches Wild entworfen, wahrt es das den gemeinige aus, was sich für die Darftellung eignet, ohne der Deutlichkeit zu ichaben, und onder er von dem, was der Beschreibung aufgein fällt. Diese Operation entscheider daun, ob und wie viel Alappen erforberlich sint.

Mas ben Pasifab betrifft, so darf derfelbe nicht feinert als 1.25000 senn. Dieste aber it vollig gen nigend, indem ein entwickeltes Bataillon dadurch in der Gesabron beinahe eine finite einem man die einstehen. Det dem Datterien, wenn man die eingelinen Gesabron beinahe eine kinite einmimmt. Det dem Datterien, wenn man die eingelinen Gesable begelöhen wilk, wird man wohl eitwas in der Länge zugeden mölfen, es beträgt aber so wenig, (vielleicht eine habe Linie) daß es der Denttickeit eite

nen Eintrag thut.

Bon Belagerungen muß ber Maßitab bes Hanes wenigstens doppelt so groß fevn, damit bie Arbeiten ber Belagerer beutlich angegeben und, was von so großem Inthen ist, Tageweise burch verschiebene Karben beziechnet werben können.

Der Berr von Chambray ichlieft feine Bemere fungen mit ber Ungabe einiger Urfachen, melde bie Unrichtigfeit ber Rapporte hervorbringen. Saupt fachlich tommt es mohl baber, bag baruber in ben meiften Armeen vorschriftsmäßig nichts festgefest ift. Es ift gang genugend, wenn ein jeber ber Regiments und Bataillons Commandeurs feinen Antheil aus ichliegend, aber umftaublich beichreibt, ben Bufam menhang mit ber Chlacht nur in Großem berubrt, und feine Dachbarn im Befecht nambaft macht, mel des lettere mefentlich ift. Wenn bann bie Rane porte ber bobern Commandeurs fich theils auf Die erhaltenen, theils auf Die erlaffenen Befehle beidranfen, und bas Jucinandergreifen ber einzelnen Domente angeben, ohne weiteres Detail, fo wird bies Die Arbeit bes funftigen Befchreibers nicht nur er: leichtern, fondern ibm auch die beiten Silfemittel in bie Banbe liefern.

[Berlin, bei E. E. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair, 28 och en blatt.

## No 849.

Connabend, ben 29ften Geptember 1832.

Redaftion: ber Ronigl. Generalftabe

### Perfonal - Beranberungen in ber Armee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfegungen :

Den 5. Geptember.

Dietner, Corps Mubiteur vom Garbe, Corps, jum Ober : Mubiteur und orbentl. Mitgliebe bes Ben. Aubitoriats mit bem Eitel eines wirtl. Juftigraths. Den 6. Ceptember.

Brodid, Cec. Et. vom 1. Bat. 11., bei ber Cav. bes 1. Bat. 20. Lbm. R. einrang.

Spott, Behrmann, Gabe, Borger, Reiche, Grothe, Rabe, Gr. Bruges, Berend, Rriegeref., ju Cec. Ete, beim 3 Bat. 20. Lbm. R., lettere beibe fur, Die Cavall. Den 7. Ceptember.

Das 2. Bat. 19. Lbm. Rgte. erhalt in Bufunft bie Benennung: Grimfches.

p. Trotha I., Cec. Lt. vom 26. 3nf. R., noch auf ein Jahr jum Cabettencorps commbrt.

Den 10. Ceptember, Saf, Capt. vom 1. Bat. 15., ins 1. Bat. 13. 2bm. R. einrang.

Berring, Bachtm. vom 3. Bat. 17. Lbw. R., erhalt bei feiner Entlaffung ben Char. als Gec. Et. Den 12 Geptember.

Graf Ponrtales, bisher Ochweizerifcher General ftabsofficier, als Gec. Et. ohne Behalt bei ber Barbe Art. Brig. aggr.

Den 14. Geptember. v. Benner, Port. Fabnr. vom 10. Inf. R., jum überg. Sec. Et.

v. Buffe, Unteroff, von bemf., jum Port. Rabnr. 3res Quartal 1832.

v. d. Dulbe, Dr. Lt. vom 11. 3nf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

v. Rimebty, Cec. Lt. von bemf., jum Dr. Lt. Schnappe, v. Sepfing, überg. Gec. 2ts. von bemf., einrang.

v. Boblgemuth, Lehmann, v. Reiswis, Port. Sabnr. von bemf., ju überg. Cec. Lte.

v. Dallwig, Willert, v. Rottwis, Unteroff.

von bemf., ju Port. Sahnt. Rabler, aggr. Capt. vom 22. Inf. R., von bem Berbaltniß eines Directors ber Divis. Schule und Prafes ber Eram. Comm. fur Dort. Rabnr, ber 12. Divif. entbunden.

v. b. Landen, Dr. Et. von bemf., jum Capt, und Comp. Chef.

v. Blandenburg, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Steenfen, überg. Gec. Et. von bemf., in ben Etat einrang.

v. Stabr, Dort. Rabnr. von bemf., jum abers. Cec. Et. und über ben Etat einrang.

v. Fabian, Major vom 23. 3nf. R., jum Director ber Divif. Schule und Prafes ber Eram. Com. für Dort, Rabnr, bei ber 12. Divif.

v. Crubnie, v. Ochubert, Unteroff. von bemf., ju Dort. gabnr. v. gefen, Sec. 2t. vom 26. Inf. R., jum Dv. Et.

v. Buneden IL, Oec. Lt. von bemf., in ben Gtat einrang.

v. Glumer II., überg. Gec. Et. von bemf., beegl. über ben Etat.

Lambrecht, v. Mlemann, v. Meindorff, v. Sei nemann, D. Rabne, von bemf., ju übers, Gec. Lts. Puttfammer, v. Schonermard, v. b. Schulenburg, Port. Fahnr. vom 27. 3nf. R., ju iberg. Gec. Lts.

v. Tiebemann, überg. Gec. Et. vom 31. Inf. R., einrang.

v. Rirido, v. Puttlit, Graf Gort, Brisberg, Port. Rabnr. von bemf., ju uberg. Cec. Lts. mit Einrang, über ben Etat.

Rellermeifter v. b. gund, Dauet. von bemf.,

jum Port. Fabnr. v. Bendftern, Port. Fabnr. vom 38. 3nf. R., jum Gec. Et.

v. Roben, Unteroff. vom 7. Eur. R., jum Port. Aabnr.

v. Bitoweli, Port. Fabnr. vom 4. Suf. R., jum uberg. Gec. Et.

v. Schwerin, Port. Fabnr. vom 6. Suf. R., desgl. Dirus, Gefr. vom 10. Suf. R., jum Port. Sabnr. v. Beije, Graf Bendel v. Donneremard,

Port. Fahnr. vom 12. Suf. R., ju überg. Cec. Lte. Stephany, Dr. Et. und Platmajor in Breslau, erhalt ben Char, ale Capt,

Bei ber ganbmebr:

Bobnifd, Gec. Lt. vom 1. Bat. 7. R., ins 1.

Bat. 11. R. einrang. Graf Sochberg , Fürftenftein, Dr. Et., gulett im Rgt. Garbe bu Corps, nach feinem erbienten Patent bei ber Cavall. bes 1. Bat. 10. R. einr.

Unverricht, Cec. Et. von bem lettern, jum Dr. Et. Blubrecht, Unteroff. von bemi., jum Gec. Et.

v. Tieschowis, Cec. Lt. von bemf., ins 1. Bat. 22. R. einrang. Alfer, Dr. Et. vom 3. Bat. 10. R., jum Rittm.

und Esc. Führer. Tichiers, Dr. 2t. vom 3. Bat. 11. R., ins 1. Bat.

einrang. Stephan, Beld, Muller, Pietich, Sperber,

Unteroff. vom 2. Bat, biefes R., gu Cec. Lts.

Comp. Rubrer.

v. Barras, Dr. Et. vom 1. Bat. 18. R., ins 3. Bat. 27. R. einrang.

Chaffer, Cec. 2t. vom 1. Bat. 20., ins 1. Bat. 26. R. einrang.

v. Biffram, Major vom 1. Bat. 22. R., von ber Ruhrung des 2. Anfgebots embimben.

Pring Abolph gu Sobentobe Ingelfingen, Major von bemf., jum Fuhrer bes 2. Aufgebote. v. Taubabel, Pr. Et. von bemf., jum Rittm. v. Dlustom, Pr. Lt. vom 3. Bat. b. R., jum interim. Comp. Fuhrer.

v. Schramm, Capt. vom 1. Bat. 23. R., jum Bubrer bes 2. Aufgebots.

v. Ronigt, Forfter, Dr. Ets. vom 3. Bat. b. R., au Capte. Seelheim, Dr. Et. vom 3. Bat. 26. R., jum

Capt. und Comp. Subrer. Benge, Dr. Et. vom 1. Bat. 27. R., jum Capt.

Bempel, Gec. Lt. von bemf., jum Dr. Et. v. Ceelhorft, Cec. Lt. vem 2. Bat. b. R., jum

Pr. Et. v. Rifchte, Gec. Et, vom 3. Bat. b. R., jum

Dr. Lt. Buger, Dr. Et. vom 1. Bat. 32. R., jum Capt.

Bucher, Gec. Et. von bemf., jum Pr. Et. v. Derben, Port. Fabnt. vom 2. Bat. b. R., jum

Morgenftern, Dr. Et. vom 3. Bat b. R., jum

Capt. Brescius, Schallebn, Gec. Lts. von bemi. gu Pr. 2ts.

Schmidt, Dr. Et. von bemf., ins 1. Bat. 31. R. einrana.

### Abichiebebewilligungen u. f. m.

Den 11. Ceptbr. Schlutius, Capt. vom 3. Inf. R., als Major mit Penfion und ber Mgteuniform ohne act. Dienfta. v. Buttler, Cec. Lt. von demf., als Dr. Et. mit Penfion, ber Armeeunif. und ben Berforgungse anfpruchen ber 9 Jahr gebienten Unteroif.

Trillis v. Dorbed, Capt. vom 2. Bat. 4. Low. R., ale Dajor mit ber Rgteuniform ohne get. Dienfts.

Dubl, Cec. Lt. vom 1. Bat, 5. lom, R. Den 14. Ceptember.

v. Enfifa, Rittm. vom 2. 111. R., ale Major mit Penfion, ber Armeeunif. und Aussicht auf Civilverforgung.

Engels, Cec. Lt. vom 1. Bat. 10. Edw. R. Comibt, verabich. Dr. Lt. vom 2. Bat. b. R., erhalt Denfion und Musficht auf Civilverforgung. Debold, Cec. Lt. von bemf.

v. 21 vensleben, Gec. 2t. vom 3. 25. 26. 2bm. R.

Das Diefiabrige Berbftmanover bei Berlin.

Die großen Berbitubungen bei Berlin murben in biefem Sabre, wie 1827, von ben vereinigten Garber und Brem Armee, Corps ausgeführt. Die Jufanterie bes lettern, in ber Ctarte von 24 Bataillons, mit Einfcluß ber Landwehren, und einer Jagerabtheilung, rudte wie in jenem Sabre am 25., und bie Cavallerie in gleicher Art, in ber Starte von 28 Ochwabronen, ben 31. Huguit in bas Lager auf beiben Geiten bes Teitower Gee's. Bis jum 7. Geptember murben bie Truppen bes 3ten Armeecorps unter Leitung O. R. S. bes Pringen Wilhelm von Preugen fur fich in fleinern und großern Abrheilungen geubt, und parabirten an biefem Tage vor G. Di. bem Ronige. Den 9. veremigten fich beibe Corps auf ben Soben von Tempelhoff ju einer großen Parate und einem feierlichen Gottesbienfte, und am folgenben Tage nahmen die lebungen felbft ihren Unfang. Die Gine theilung und Unwendung ber verschiebenen Tage mar wie in bem genannten Jahre feftgefebt, fo baß Die beiben erften Tage, 10. und 11. Ceptember, fur bie reine, bie beiben nachiten, 13. und 14., fur bie angemandte Zactit, und bie übrigen fur bie gemobne lichen Relbmanever bestimmt maren. Wir theilen bie au biefen verschiebenen Lagen ansgegebenen Dies positionen nebst ber baju gehorigen Ordre de bataille mit, mit ber Bemerfung, baß in ben vier erften Zas gen bie Musführung genau nach bem Entwurfe ers folgt ift.

Disposition aum Armee , Danover am 10. Ceptember 1832.

Das Corps ift bei Tempelhof angetome men, ale ber Feind uber bas Defilee bes Rreugberges auf die Plaine bebow

Rendezvons bes Corps:

Cavallerie, Corps vor bem weftlichen Musgang

von Tempelbof.

3tes Infanterie, Corps, mit ber 5ten Divis fion por bem mittleren Musgang von Tempelhoff, mit ber Gten Divifion binter ber Cavallerie. Refer ve, Artillerie, und bas 1. und 2. combinirte Landwehr , Cavallerie , Regiment hinter bem rechten Blagel ber 5. Divifion.

Referver Infanterie, Corps, hinter bem oft. lichen Musgang bes Dorfs verbedt; feine Referver

Artillerie babinter.

Miles rechts abmarichirt, in ber Renbezvous Stel lung.

Der Reinb zeigt eine, fich nach und nach perftarfenbe Capallerie.

Cavallerie, Corps Darid. Formirt bie Mvant garbe; Artillerie chargirt, Appel, Attaque bes leiche ten Ereffens mit Musfallen ber 4ten Buge; geht in Dipifions Colonnen burch bie beiben anbern Eref. fen gurud, und febt fich gleich binter bie Jufanterie, ipater wieder in ibr Berbaltnif im Cavallerie Corps.

Das Euraffier, Ereffen beplopirt aus ber Ditte, fobald bie Attaque bes leichten Ereffens ans fangt, geht bei beffen Rudgug in Divifione, Colonnen burch baffelbe por, marichirt auf, und macht eine

Mtraque mit allen Gianglen.

Das Manen Treffen beplopirt aleichzeitig mit bem Curaffier, Treffen, Die Rlugel fentrecht auf bie bes lettern; geht nach vollenbeter Euraffier Attaque in Divifione, Colonnen burch bas jurudgebenbe Curaffier : Treffen. Attaque mit allen Cignalen. Ars tillerie por, chargirt.

Artillerie gurud. Das Illanen Treffen in Divifions, Colonnen burch bie Euraffiere gurud; bas Euraffier Treffen furje Attaque vom gled im Galopp.

Die Capallerie bat bas Relb geraumt; es

Bie 5, und 6. Bivifion ruden beim Beginn ber erften Curaffier, Attaque in ihrer gebrangten Auf. ftellung 500 bis 600 Cdritt vor Tempelboff, in gleicher Sobe vor, und beplopiren, wenn bie Rano, nabe anfangt, Divisionsweise aus ber Mitte. Das 1. und 2. combinirte Landwehr Cavallerie Regiment folgen binter ber erften Brigabe.

Cavallerie, Corps burch die Infanterie gus rud und formirt fich, bie leichte Cavallerie im Bors bertreffen, binter bem linten Glugel ber Infanterie,

benfelben gang beborbirenb.

Bres Infanterie, Corps Artillerie und Tirail leure vor, avancirt, mit abmechfelnden Ereffen chars

girt, halt, gerichtet, geruht.

Der Beind greift mit Infanterie an, swingt die unfrige jum Rudjuge, und greift bie retirirenbe Infanterie mit

Cavallerie an.

Infanterie Corps mit abwechselnten Ereffen auf ber Stelle dargirt. Wenn bas erfte Treffen mieber porgebt, geschiebt es in Angriffe, Colonnen, mit ber Bajonette Attaque. Diefe wird abgewiefen; Retraite burch bas 2te in Colonne ftebenbe Treffen; Quarre'es formirt; Rudigug en echiquier. Bei bem 3. Abjug wird bie Infanterie von bem leichten Cavallerie Ereffen aufgenommen, von welchem bie brei erften Regimenter in Linie, bas 4. (linte Bligel.) Regiment aber, in Divifions Colonnen bleibend, 150) Schritt jurudgezogen, als Contien folgt. Cobald bas Ereffen Die Infanterie: Linie paffirt hat, macht

bas 1. Regiment ! Schwenfung rechte, und attaquirt in Balopp. Die übrigen Regimenter folgen biefer Bewegung, fo wie fie Ranm gewinnen, und machen nach vollenbeter ! Comentung die Attaque Echelons meife. Das linte Blugel Regiment bleibt in Divis Cons Colonnen in feinem Berbaltnif als Coutien bes linten Glagels, und ruckt nicht in die Attaquen, Linie mit ein. Das Curaffier Treffen folgt bem leich. ten Treffen nur bis in bas Alignement ber Infanterie, und marfchirt auf. Unterbeffen ift bas Referver Infanterie, Corps vorgeruct und bat in fchrager Richtung beplopirt, ben linten Glugel in ber Sobe ber erften Mufftellung bes 3. Corps, ben rechten gegen ben fleinen Pfuhl, Front gegen bie Safenhaibe. Artillerie und Etrailleurs vor; Avanciet mit abmech, felnden Treffen bis gegen die Sandichelle. Die rechte Ringel Brigabe bringt in Die Safenhaibe ein. Gos bald bie Infanterie begagirt ift, fest fie ihren Rud. jug mit beiben Treffen jugleich bis in bie Sobe fort, mo fie beplopirt bat. Front, Berichtet, geruht.

Der Reind ift gur Retraite genothigt, bie er gegen Ochoneberg antritt, er bat noch ben Rreugberg befest, und zeigt fich jugleich rechts von Ochoneberg

Die leichte Cavallerie ift unterbef in Divi fions Colonnen burch bie Euraffiere jurudgegangen, unb fest fich in 2 Treffen binter Die bte Divifion.

Das übrige Cavallerie, Corps neben bie

Infanterie. 3tes Infanterie: Corps ! Iche Schwenfung links (bas Divot ift ber rechte Blugel ber ften Die pifion); bie Euraffiere und Ulanen bleiben in ibrer Stellung bie bie Odwenfung beenbigt, und nehmen bann eine Aufftellung ruchwarts, links von ben gro, Bern Teichen in ber bisberigen Front. Die leichte Cavallerie hat die Schwentung in ihrem Berhaltniß

aur Jufanterie mitgemacht, und ftebe neben Tempelhoff.

Beibe Infanterie Divifionen avanciren in Angriffe Colonnen, mit Tiraillenre in ben Intervallen, Die 5. Divifion als Echelon ber 6. Der Un. griff ber 6. Divifion wird abgewiesen. Die 1. leichte Cavallerie Brigade bricht vor. Rurge Attaque berfelben, 6. Divifion unter bem Schuts berfelben Front; leichte Cavallerie jurud. Der Ungriff ber 5. Divifion wird ebenfalls abgefchlagen. fle retirirt 150 Schritt weiter als bie 6. Divifion, fo baß fie wieber en echelon gegen biefe guruchtebt. Das erfte und smeite combinirte ganbe

webr , Cavallerie , Regiment brechen in Divis fions Colonnen burd bie Infanterie, marichiren auf und machen eine Attaque vom Ried im Galopp gur Aufnahme ber Division. In Divisions, Colonnen binter bie Infanterie guruck.

Das Referve, Infanterie, Corps hat un terbeffen mit feiner rechten Glugel Brigabe bie Sar fenhaibe genommen; mit feinen beiben anbern Bri gaben ift es gegen ben Colonnenweg vorgerudt, und fteht im Saten gegen bie 5. Divifion. Wenn bie erfte Brigabe bie Safenhaibe genommen bat, folgt fie ber zweiten als Echelon.

Cammtliche Referve, Artillerie mirb por genommen, Die bes 3. Infanterie Corps vor ber 5. Divifion, die bes Referve Infanterie Corps vor ber

Mitte feiner zweiten und britten Brigabe.

Das Cavallerie, Corps (Edraffiere und Ulas nen) ift gerade vorgegangen und ftebt in fcbrager Richtung gegen bie 6. Divifion; es nimmt alle rei tenbe Batterien por.

Concentrische Bajonett : Attaque ber gangen Infanterie, Colonnen, Attaque bes Cavallerie, Corps.

Ende bes Manovers.

Der Feind wird burch bie Lehr Escabron marfirt. (Sortfegung folgt)

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Rr. 3.]

# Mit Genehmigung Gr. Majeftat bes Ronigs.

# Militair. 28 och en blatt.

## N 850.

Sonnabend, ben Gten October 1832. Redaftion: der Ronial. Generalftab.

## Perfonal : Beranderungen in ber Armee.

### A. Ernenrungen, Beforberungen unb Berfetgungen :

Den 14. Ceptember.
v. Aroreich, Sec. 2t. vom 7. Inf. R., jum Pr. 2t.
v. Bindler, iberg. Sec. L. von bemf., einrang.
v. Ludovis, Capt. vom 18. Inf. R., jum etaism.
Wojor.
Rrauß, Schrötter, Pr. 2ts. von demf., ju Capts.
und Comp. Chefs.

Delhaes, Ralau v. hofen, Bar. v. Bonigt, Gec. Ets. von bemi., ju Dr. Ets. 3. hoberg, Baumuller, v. Bogwell, fiberg. Gec. Ets. von bemi., eintang.

Billigmann, Major vom 2. Bat. 6. 20w. R., jum wirfl. Fahrer des 2. Aufgebots. 30bel II., verabich. Sec. 2t. vom 3. Bat. d. R., u.

Reiswis, als Capt. verabich. Dr. Lt. vom 1. Bat. 7. Low. R., erhalten Penfion.

Falleborn, Dr. Lt. vom 1. Bat. 18., ins 2. Bat. 6. Low. R. einrang.

Braf Comeinis, Cec. Lt. vom 1. Bat. 18. Low. N., jum Pr. Lt. v. Carlowis, bifp. Pr. Lt. vom 2. Bat. b. R.,

einrang. Reimnit, Dr. Lt. von bemf., jum Capt.

v. Schwemler, Berneder, Cec. Ets. von demf., ju Dr. Ets., erfterer bei der Cavall.

Monski, Sec. Lt. vom Ldw. Bat. 33. Inf. R., ins 2. Dat. 19. Ldw. R. eintang. Roch, inact. Capt. vom Ldw. Dat. 37. Inf. R., sum wirfl. Kübrer bes 2. Aufgebots.

4tes Quartal 1832.

Dogge, Sec. Lt. von bemi., jum Pr. Lt. Abamy, Unteroff. von bemi., jum Sec. Lt. Den 16. September.

v. Sedenborff, Behrm., unb

Beber, Unteroff. vom 1, Bat. 29. 2bm. R., ju

v. Eramm, Bergogl. Braunfchw. Sec. Lt. a. D., ale aggr. beim 6. Cur. Rgt. angestellt.
Den 20. September.

v. Rieben, Cec. ft. vom Garbe Ref. Inf. (Lbw.) R., ins 25. Inf. R. verf.

v. Biered, aggr. Cec. Et. vom Garbe Car, R., aber ben Etat einrang.

r. Diebelfdus, Unteroff. von bemf., jum Port.

v. Bogel, Unteroff. vom' Garde: Drag. R., jum Port, Fahnr.

Pring gu Colms, Braunfels, Maj., gulest im 4. Drag. R., erhalt die Erlaubniß, die Uniform des Rgts. ohne act. Dienste, gu tragen.

## B. Abichiebebervilligungen u. f. w.

Den 14. September. Richter, Poricel, Capts. vom 1. Bat. 18. Pbr.

R., mit Penfion. Bar. v. Rieben, Capt. vom 2. Bat. b. R., als Major mit ber Armeeuniform und Penfion.

v. Roppelow, inact. Sec. 2t. vom 1. Bat. 19. 2bw. R., mit Beibehalt feines Juact. Gehalts als Benfion und Aussicht auf Anftellung bei einer Inval. Comp.

Den 16. Ceptember.

v. Dobidit, aggr. Oberft, Et. vom 19. 3nf. R., mit ber Armeenniform und Denfion.

v. Blumenthal, Gec. Et. vom 21. Juf. R., fcheibet ans.

Dreper, Cc. Et. vom 28. 3nf. R., mit Penfion. Gaftes, Cec. Et. vom 40. 3nf. R., mit Penfion, ber Armeeuniform und ben Berforgungsanfpruchen ber 9 Jahr gedienten Unteroffic,

Brebe, Gec. Et. vom 3. Bat. 28. Lbm. M. Den 20. Ceptember.

Graf Beftphalen, Cec. Et. vom Garbe Car. R., fcheibet aus.

v. Miltis, aggr. Sec. Lt. vom 2. Garbeill. (Pom.) R., als Dr. Et. mit ber Uniform ber 3. Esc. obne act. Dienfta.

Das diefiabrige Berbffmanoper bei Berlin. (Sortfegung.)

Disposition

aum Armee, Danover am 11, Ceptember 1832

Die feindliche Armee bat gwifden Ochs, neberg und bem Stegliber Sichtenberge Pofition genommen.

Die Eruppen fteben nach ber gegebenen Ordre de Bataille eingetheilt auf folgenden Rendezvous.

Cavallerie, Corps mit formirter Avant Garbe in Regiments, Colonnen in Estadrons mit dem Ruts ten an ber Tempelhofer Mlee, ba mo ber Weg aus

ber Safenbaibe in Diefelbe fallt.

Bres Jufanterie, Corps babinter. Artillerie binter ber Mitte.

Referve, Infanterie Corps verbedt in ber Safenhaibe, feine Referve , Artillerie und bie Land, wehr Cavallerie Brigade bei fich habend.

Tempeihof und ber Rreugberg find burch Abtheilung

gen bes Garbe, Couben Bataillous befett. Der Reind bat in Die Chene gwilden Teme

pelhof und bem Rreugberge Cavallerie porgeichoben.

Cavallerie, Corps, Marich. Balt! Die Moante Barbe, Artillerie chargirt. Appel; Attaque bes leiche ten Ereffens mit allen Signalen. In Divifions,Co. lonnen guruck. Das Euraffier, und Ulanen, Treffen beplopiren aus ber Mitte beim Unfang ber Attaque ber leichten Cavavllerie. Das Illanen Treffen in ber Art, daß feine beiben mitteiften Regimenter binter ben mittelften Regimentern bes Borbertreffens fter ben, die Blugel Regimenter aber um eine Regimente, lange Intervalle haben, und mithin bas Borbertref, fen gang beborbiren. Curaffier Treffen in Divifions, Colonnen burd bas leichte Treffen vor. Attaque mit allen Cignalen. Artillerie vor, chargirt. Artillerie surnd.

Retraite burche Ulanen , Treffen. Diefe Attaque bis jum Galopp. Die beiben Ringel Regimenter eine Achtel Comentung gegen bie Mitte. Wenn biefe faft beenbigt ift, ichwarmen bie mittelften Regimenter. Movel. Artillerie por, chargirt.

Die feinbliche Cavallerie ift geworfen. Es

entwidelt fich Infanterie. Das 3te Infanterie, Corps beplovirt bivis

fionsmeife aus ber Mitte, fobald die Curaffier : Ats taque begintit. Cavallerie burch bie Infanterie ju rad. Das leichte Ereffen folgt hinter ber 5. Divis fion; die beiben fcmeren Ereffen binter ber 6. Die vifion. Infanterie nimmt Tirailleurs und Artiflerie vor; avancirt und chargirt mit abmechfeluben Eref. fen. Sait! gerichtet und geruhet.

Der Feind rudt ftarter gegen ben linten Blagel vor, fo daß Tempelhof verlaffen

wirb.

3 tes Infanterie : Corps, Arichwentung lints. Es mirb mabrend berfelben von Cavallerie ans gegriffen. Salt. Quarrees formirt. Das leichte Cavallerie: Ereffen macht in feinem Berbaltniff Die Ochwenfung bes Infanterie Corps mit. Gobaid letteres Quarrees formirt, bricht bas leichte Ereffen burch bie Infanterie vor und vollführt Regimentere meife eine Echelon/Attaque, nachbem jebes Regiment, fobald es burch ift und Raum gewonnen, & Comentung lints gemacht bat. - Die Infanterie vollenbet ihre Arfchwenfung und geht barauf mit beiben Ereffen guruct.

Cavallerie gurud, fest fich binter ben recht, ten Rlugel, benfelben beborbirend.

Die ichwere Cavallerie ift in ber urfpringe lichen Direction fteben geblieben.

Unterdeß ift bas Deferve, Corps vorgeracht unb hat in ichrager Richtung gegen bas 3te Infanterie, Corps beplopirt. Die Garbe Cougen haben Teme pelhof verlaffen und fich auf ben linten Glagel bes Referve , Infanterie , Corps gurudgezogen.

Odmere Cavallerie binter bas Referve Corps surnd. - Das Referve: Corps avancirt, mit abs wechfeluben Treffen chargirt. Salt! geruhet. Colonne

formirt.

Das Ulanen, Treffen bricht burch bas Referve, Corps und die Landwehr Cavallerie, Brigade neben bem linten Fligel vor, machen eine furze Attaque und geben gleich barauf wieber gurud.

Cammtliche Referve, Artillerie wird von beiben Infanterie,Corps vorgenommen. Lebhafte Ras nonabe.

Die Gte Divifion und bas Referve, Corps aranciren und machen eine furge Bajonette Attaque. Die 3te Brigabe bes Referve, Infantes

rie,Corpe birigirt fich auf Tempelhof und ichidt Die Ochaben binein.

Die 5te Divifion folgt als Gebelon und rade bernach in bie Linie ein.

Die leichte Cavallerie geht fcmarmend por; und bas Edraffier, Ereffen bricht burch bie Gte Divifion jur Berfolgung bes Reinbes por.

Enbe bes Mandvers. Der Feind wird burch bie Lebr Estabron martirt.

V. Divifion.

## Ordre de bataille

får bie vier Armee, Danbver.

Beneral ber Infanterie Bergog Carl von Medlenburg S. Chef ber Artillerie: Grneral , Dajor p. Dieft.

III. Infanterie . Corps.

Generalilieut, Pring Bilbelm von Preufen R. S .. Command, ber Artillerie: Oberft v. Ocharnborft.

VI. Divifion.

General Lieutenant v. Thile. An Brigabe.

Db. v. Detern. 24, Ebm, Begt,

24. 3mf. : Neat.

Ben. DR. v. Bagern. 20. 3uf. s Regt. 20. 2bm. : 9ceat.

3re Brigabe.

General, Lieutenant v. Braufe. 2te Brigabe. Ob. v. Robr. 12. 3nf. , Regt,

12. 2bm. Meat.

10e Brigabe. Ben. DR. v. b. Graben.

8. 3mf. Regt.

8. Ebro, Megt.

2. 20m , Can , Regt. 1. 20m , Can , Regt.

- 3. 3åg, s 916th.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 36 Befduge ber 3ten Artillerie Brigabe,

Referve . Infanterie . Corps.

Beneral, Lieut, Dring Carl von Dreufen R. S. Command, ber Artill.; Oberft Lieut, v. Gaft.

3m Garbe: Inf. Brig.

Oberft v. Strang. Sebroluf. B. G. Sief. 3uf. (Com.) Dt.

Cottouf, Dagbeb, Berlin, Bat, 2. 3. Pow. Reats.

2m Barbe, Inf. Bria. Oberft v. Quabt.

Raif. Brans Gren. Dr.

Raif. Piler, Gren, Regt,

Ine Garbe, Inf. , Brig. Ben. Dai. v. Rober. 2. Garber Reat.

1. Barber Regt.

36 Befduge ber Barrbe, Brigabe,

Garbe Chiisen -Garbe 361 Bat.

#### Referve. Cavallerie. Corps.

General Lieut. Pring Friedrich von Preußen R. S. . Command. ber Artiff.: Major Bod.

2u leichte Brigabe. Oberft v. Bedemann. 3. Suf. Reat. 2. Drag. 92. 2m Caraff. Brig. 2n Divilion. Ob. Dr. Albrecht v. Dr. R. S Gen. , Daj. 7. Gir. Reat. 6, Cur., Degt. p. Lubom I. 2m Mlan. Brig. Ben. Dring v. Beffen. 3. Illan Plegt, ++++ ++++ ++++ 1 & telt, Gefch, b. 3. Bria.

Dei den Armee Mandvern mird jeder Brig, des 3. nijantreie Corps 1 Batterie von 4 Gelfchigen, jeder Brigade bes Rieferbe-AnfanterierCorps eine Barterie von 8 Gelfchigen beigegeben; 5 Batterien zu 4 Gelfchigen bilden die Reserve-Artillerie bes 3. Infanterie-Corps; 14 Batterie zu 8 Gelfchigen die Reserve-Artillerie des Reserve-Artillerie des Reserve-Artillerie des Reserve-Artillerie des Reserve-Artillerie des Beschift mit 4 Pferden beipannt. Jeder leichten Cavallerie-Brigade ist eine reitende Batterie von 4 Geschift mit 4 Pferden bespannt.

Bei bem Armee Mandver im ausgebehnten Ginn ericheint iebes Infanterie Corps nur mit 24 Auf Be-

fohien; jede Insanterie Brigade erhalt 1 Batterie von 4 Geschüben; 2 Batterien ju 4 Geschüben bil ben die Reserve-Artiflerie des 3. Insant-Corps; eben so wiel die Reserve-Artiflerie des Reserve-Insanterie-Corps. Die Geschübe ju 6 Pferben bespannt.

Der Feind wird beim Manboer im ausgebehnten Ginn macquiert burch bie 3. Garbe-Opfianterie-Brigabe mit 8 Geichiben, bas ifte und bie combinirte Landwebe-Cavallerie-Regiment und bie Lebr-Cecabron, unset bem Befeib bes Debriften von Reumann.

(Sortfenung folgt)

[Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair: 28 och enblatt.

## .No 851.

Connabend, ben 13ten October 1832.

Redaktion: der Ronigl. Generalftab:

## Derfonal. Beranberungen in ber Armee.

### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen :

Den 24. September. Die interim. Regte. Commbre.: r. Knobelsborff, Oberftilt. beim Barbe Ref.

Juf. (Low.) Rgt., v. Debenroth, Oberft beim 4. Inf. Rgt., v. Berber, Oberft Lt. beim 8. Inf. Rgt., v. Berber, Oberft, Et. beim 12. 3nf. Rgt.,

v. Bog, Major beim 20. Lbw. Rgt., Rollag bu Rofen, Major beim 7. Car. Rgt., Frbr. v. b. Horft, Major beim 3. Suf. Rgt., Graf Balberfee, Major beim 3. Ulan. Rgt., ju wirfl. Rate. Commandeurs,

## B. Abichiebebewilligungen u. f. m. v. Rleift, Port. Fabnr. vom 4. Illan. Rgt., fcheib.

Das diefiabrige Berbitmanover bei Berlin. (Sortienung.)

Disposition jum Armee, Mandver im ausgebehnten Sinn bei Steglis am 13ten Geptember 1832.

General : 3 bee. Gine Beft Armee hat fich bes leberganges ber Savel bei Potsbam bemachtigt. Gine fchwachere Ofte Armee ift in ber Abficht von Berlin abmarichirt, bem Reinde, mo moglich noch, ben Uebergang bei Stimming ju verwehren. Derfelbe hat jedoch feinen Darich auf Berlin fo beichleunigt, bag er Behlen, borf vollftanbig paffirt bat, als fich bie Tete ber Ofte Armee ber Begend nabert, mo ber Weg von Dah:

lem nach Teltow Die Chauffee ichneidet. 4tes Quartal 1832.

Stellung ber Beft. Armee am Morgen. Die gange leichte Cavallerie in 2 Ereffen, als Avantgarbe, à cheval ber Chauffee, an bem Duntt, wo ber Dahlem Teltowiche Beg bie Chauffee ichneibet. Infanterie ber Avantgarbe (3te Infante.

rie Brigabe) 400 Ochritt babinter. Ste Divifion und Barbe Jager Bataillon, 500 Schritt binter ber 3ten Brigabe.

Referve Cavallerie binter ber 5ten Divifion. Referve, Infanterie, Corps, Referve. Artillerie und Garbe, Schaben, Bataillon, 400 Schritt vormarts 3chlenborf.

4te Infanterie, Brigabe, mit ber 3ten 3ager Abtheilung (1 Estabron Sufaren vormarts ber felben betachier), 1000 Schritt norblich von Beblen-borf, auf bem Bege nach Dahlem.

Erfter Moment. Die feindliche Avant, garbe mirb mit lingeftum angegriffen, man entwidelt fich von beiben Geiten.

Das Befecht mirb allgemein.

Die leichte Cavallerie wirft, nachbent fie mit beiben Treffen attaquirt, Die feinbliche Cavaller rie über ben Saufen und auf ihre Infanterie, wird

aber von biefer abgewiefen.

Die 3te Brigade beplopirt und folgt ihrer Cas vallerie à cheval der Chauffee. Sobald Die 3te Bri gabe avancirt, beplopirt bie 5. Divifion rechte, ben linten Rlugel an ber Chauffee, und folgt auf 1000 Ødritt.

Die Referve , Cavallerie gieht Teten vor, und folgt, 200 Chritt hinter ber 5. Divifion, links ber Chauffee. Das Referve Corps folgt in feinem

Berbaltnif.

Die 4te Brigade und 3te Sager , Abtheilung

avanciren gegen Dablem.

Leichte Cavallerie, Retraite um Die Rlugel ber 3ten Brigade herum, folgt berfelben auf 150 Schritt au beiben glugeln, en echelon in einem Ereffen.

Cobald bie feinbliche Infanterie geworfen ift. Attaque ber leichten Cavallerie auf beiben Ringeln.

3meiter Moment. Die Avantgarbe ftoft, in ber Begend ber Lebmarube, off, lich bes Dahlem Lichterfelber Beges, auf überlegene Rrafte und muß fich gu rudgieben. Bor ber Entwickelung bes Gros beginnt aber ber geind feinen Abe

Avantgarbe langfame Retraite, von ber leich, ten Cavallerie gebecht. Die 3te Brigabe fest fich auf bem linten Glugel bes Gros, welches fie ftebenb ermartet (in ber Dobe bes Meilenfteines), macht Front und avancirt mit bem Bros. Ifte leichte Car vallerie Brigade hinter bem rechten, 2te hinter bem linten Aldgel bes Infanterie Corps Bon ber 2. Bris aabe ift à cheval ber Chauffee eine große Batterie aus einem Theil ber Referve Artillerie, und von ben Barber Schuffen gebedt, errichtet morben. Lebhaftes Feuer ber Artillerie, fobalb fie von ber Avantgarbe bemasfirt ift.

Die Referver Cavallerie fett fich in Colonne auf 300 Schritt hinter Die 2. leichte Cavallerie Bri gabe.

Das Gros ber Infanterie bes 3ten Corps avanctre gegen Steglib. Gleichzeitig wird Dablem von ber 4ten Brigabe und ben Jagern angegriffen und genommen. Lebhaftes Befecht im Centrum, bis in die Gegend von Deu Lichterfelbe.

Cobald ber Feind ben Lichterfelber Bufch raumt und feinen linten Flugel gegen Steglit gurudiebt, marfdirt bie Ifte Infanterie Brigade und bas Barbe Jager Bataillon rechts ab, um gwifchen Liche terfelde und Giejendorf bie Beefe gut paffiren, und bis jum Stegliber Birtbufch ju marfdiren.

Um bieje Bewegung ju mastiren, macht gleiche geitig bie Ifte leichte Cavallerie, Brigabe ci nen flankirenden Angriff gegen ben gurudgebenben

feindlichen linten Alugel,

Bierauf folgt ein Regiment und bie reitenbe Bat tere ber 1. leichten Cavallerie, Brigabe, ber 1. 9m fanterie Brigabe. Das anbere leichte Cavallerie Regiment wird ber 2. Infanterie, Brigabe attachirt. Die Referve, Cavallerie ift ber 4. Infanterie Brigabe gefolgt. Gie fest ihren Darich fort, bis fie am Be, bolg swiften Dablem und Schmargendorf à portée ftebt, um ju einem überrafchenden Angriff vorbrechen au tonnen.

Dritter Moment. Die Ofte Armee muß ber Uebermacht weichen, fie giebt fic binter bas Defilee von Steglib gurud, und verfucht es, bier bem rafchen Bors

bringen bes Feindes Grengen ju feben. Die 2te Infanterie, Brigabe und bas ibr attachirte leichte Cavallerie Regiment treiben ben line ten Rlagel bes Beinbes nach Steglit binein. Ein Berfuch, mit bem Feinde jugleich in Steglit eingnbringen, miglingt. Es wird fich barauf befchrantt, bas Defilee von Steglit ju mastiren.

Linte von ber 2. Infanterie, Brigabe geben, in gleicher Sobe, Die 3te InfanterierBrigabe, Die Referve, Artillerie und die 2te leichte Caval lerie , Brigade vereint vor. Diefe Eruppen bil ben bie Berbindung swifden ber 2. InfanterierBris gabe bei Steglit und ber 4. Jufanterie Brigabe bei Dahlem.

Die Referve, Artillerie befchieft Die feinde liche Mufftellung, beren linter Bligel fich an ben Stear liter Dart lebut, mabrend ber rechte Fingel noch bas Debouchiren bet 4. Infanterie Brigade aus Dahlem ju verbinbern fucht.

Das Referver Jufanterie: Corps marfchirt, möglichft verbedt, lints ab, und ftellt fich binter ber

3. Infanterie, Brigabe auf. Die Referve, Cavallerie geht gwifden Dab.

lem und Schmargendorf vor und greift ben rechten Blugel und Rucken bes Feinbes an. (Unmerfung. Die Gaat bei Dablem muß

rechts unbetreten bleiben).

Der Reind fucht biefem Ungriff fofort burch eine Linesichwenfung rudmarts aus anmeiden.

Die 2te leichte Cavallerie, Brigade fucht ber feindlichen Cavallerie in die linke Flanke zu fallen, und fie von ihrer Infanterie zu trennen.

Die dre Infanterie, Brigabe mit ber Ben Bager/Abtheilung geht von Dablem vor und fete fich auf ben linten Bligel ber 3. Infanterie. Brigabe. Lebbaftes Cavallerie, Befecht. Deibe Cavallerie

Ereffen attaquiren.

Die feinbliche Cavalleriebehauptet fich, in ber neuen Stellung zwischen bem Stege fiber Part und Schmargenborf.

Die feindliche Infanterie geht burch bas (Saat) Defilee und lagt vor bemfelben eine Arrieregarbe fteben.

Die reitenbe Artillerie ber Beffarmee wird auf ben Boben ber Dablemer Biubmuble vereinigt.

Bierter Doment. Der Feind wird aber die Chaussee gurudgebrangt, und feine Arrieregarde auf bas Defilee geworfen.

Die Referve Infanterie matschir finfs ab, in ber Richtung aus Ochmargendorf, bie Reserve Artrifferie schieft sich ihr rechts an. Sobald fie ben Dahlem Stegliter Weg überschriete, Angerist ber dern und den Infanterie "Drigade gegen ben Stegliter Part. Der Part wird genommen und von der 3. Adart Albertium briekt.

Die 3te Infanterie, Brigade geht auf bem Steglit, Dahlemer Bege jum Angriff von Steglit vor; bie 4. Jufanterie, Brigabe fest fich hinter bas

Barbe Corpe.

Die 2te Infanterie, Brigabe greift gleich, geitig mit ber 3. Infanterie, Brigabe Steglis an - Becalis wird genommen.

Die 2te Infanterie, Brigabe marichirt nach ber Ctegliber Cchaferei, wo fie fich mit ber 1. 3m

fanterie. Brigabe vereinigt.
Die feinbliche Cavallerie gieht fich nach bem (Caat,) Defilee ab, und wird von ih.

rer Arrieregarde aufgenommen.

Die Referve Artillerie placitt fich links vom Dahlem Stegliger Wege und beschieft bie feinde

liche Arrieregarde.

Das Referve, Jufanterie, Corps feht fich in Brigademaffen auf den linten Flügel ber Referve, Artillerie

Dem rechten Alugel ber feindlichen Arrieregarbe gegenüber formirt fich bie Cavall, jur Colonnen Attaque, Gleichzeitiger Angriff bee Referve, Infantes

rie Corps und ber Cavallerie.

Fünfter Moment. Der Feind mirb

total geichlagen.

Der Feind fiellt eine Abtheilung aller Baffen an ben Bauerbergen auf, er fucht bas Debouchiren ber 3ten Infanterie. Dri, gabe aus Steglit ju verhiubern, mahrend fich feine geworfene Arrieregarbe an bem Cobneberger Fichtenberg fammelt, und bas feinbliche Gros nach bem Stegliger Fichtenberg jurid gebt.

Das Referve, Infanterie, Corps mit einem Theile ber Referve-Artiflerie geht jur Wegnahme bes Dauerberges von. Die 3 the Infanterit. Drig abe greift gleichzeitig ben Bauerberg an. Die 2. leichte Cavallerie, Drigabe folgt und atraquirt ben geworfenn Reind.

Die Bre Jager, Abtheilung hat Steglig be

Die 4te Infanterie, Brigabe ift bem Infanterie Beferve Corps burch das Defile gefolgt, geht links bis jum 1. Deilenftein, no fie fich, Front ge gen ben Schoneberger Fichtenberg, aufftellt.

Amiden bem Referve/Infanterie/Corps und ber 4. Infanterie/Drigade geht bie Referve/Caval lerie vor und juch bie Berbindung bes geindes mifchen bem Schneberger und Stegliber Fichtenberg gut trennen.

Die ifte und Lee Infanterie Drigade festeu fich von der Schäfteri gegen ben Seigliger Siche tenberg in Marich. Gleichgeitig geit bas Referve Infanterie Gorps, dem die Referve Artillerie jundicht und bie 4. Infanterie Drigade als Echelon folgt, ebent falls gegen ben Stegliber Fichtenberg vor.

Der Feind fucht bie vom Bauerberg am radenben Truppen aufzuhalten, mabrenb er einen verzweifelten Angriff auf die 2te Infanteriei Brigabe unternimmt.

Diese Brigaben weichen jurud, geben aber wies ber vor, sobalb bas Insanterie: Referve Corpe, weldes ber geind nicht aufzuhalten im Stande mar, gegen ben Stegliger Richtenberg jum Angriff schreiter.

Der Feind wird, in der Richtung nach ben rauf ben Bergen bin, vollig über ben Saufen geworfen. Allgemeine Cavallerie/Attaque gur Verfolgung.

Ende Des Manovers.

Allgemeine Bemerkung. Der Sagten und Früchte wegen haben mehrere in ber Ratur bes Dar novers liegende Bewegungen wegbleiben ober febr mobificitt werben miffen.

General: 3bee jum Armee Manover am 14. Ceptember 1832.

Eine feinbliche Befte Armee ift über Trebbin und Gr. Beeren im Anmarich gegen Berlin. Gine bif-feitige Off-Armee, welche fich bieber in einer verfchange ten Stellung auf bem Rreugberge gefammelt, bat fo eben binreichenbe Berftarfungen erhalten, und ber fommanbirende General beichlieft, bem Teinde ent gegen ju geben und durch eine Offenstwechlacht die Danpeftade ju retten. Es ift bekannt, bag des Beinbes Operationslinie uber Trebbin und Gr. Beeren gebt. Der Grundgebante ber gu liefernben Ochlacht ift, ben Teind von biefer Linie abzubrangen und ger aen bie Bruche von Diebersborf und Blantenfelbe ju werfen. Die Armee ift beshalb febr frub am Morgen in 2 Colonnen aus ihrer verschangten Ctel lung aufgebrochen. Die Avantgarbe fioft gwifden Darienfelbe und Beinersborf auf ben Reinb, ber eine Stellung gwifchen bem Borwert Osborf und bem Malbden am Bege von Marienfelbe nach Birt. bols inne bat.

Der ermabnte 3med bes Manovers wird im Ber, lauf ber Schlacht vollftanbig erreicht, inbem bie er, ften, auf bes Feinbes rechten Flugel gerichteten Uns griffe gwar gurudgefchlagen werben, in bem Dage aber, als der Feind bier Bortheile gewinnt, fein linfer Alugel burch ben bieffeitigen rechten gefchlagen

und er jum allgemeinen Ructjuge genothigt wirb. Stellung am Dorgen.

Die gange leichte Cavallerie als Avantgarbe in 2 Treffen; Flanqueurs vor, 1000 Ochritt vormarts Marienfelbe, rechts ber Strafe von Seinereborf; Front gegen Diefes Dorf.

Die Infanterie ber Avantgarbe (3. und 4. 3m fanterie , Brigabe und 3. Jager , Abtheilung) binter

ber Marienfelber Winbmible.

Ifte und 2te comb. Landw. Cavallerie, Regiment, 3 Batterien Referve Artillerie, Garbe Chuben , Ba-

tallon hinter Darienfelbe.

Gros: Referve, Cavallerie an der Tete, Ifte und 2te Infanterie Brigade, Referve , Infanterie Corps, 2 Batterien Referve , Artillerie hinter ber Sobe an bem Wege von Lantwit nach Marienfelbe.

Bebes Infanterie Corps bat 24 Aug. Beichuse mit 6 Pferben Befpannung. Die Batterien find aus 4 Beiduben gebildet, jebe Brigabe erhalt eine folche; Die Referve Bug Artillerie beider Corps beftebt baber aus 5 Batterien.

#### Musführung.

Mvantgarbe. Die Cavallerie attafirt mit beis ben Treffen - Die Jufanterie beplopirt. (Der Feind bebroht bie rechte Flante ber Avantgarbe) bie Cavallerie chargirt ben Feind; ihr 2tes Ereffen bat fich als Echelon bes 1ften Treffens rechts berausgezogen. -Die Infanterie avancirt, 800 Chritt vor ber fuppor nirten feindlichen Stellung Salt, lebhaftes Reuer .-Die Cavallerie geht um beibe Flugel ber Infanterie jurud - Rudjug ber Infanterie von ihrer Cavalles rie gebectt bis gegen Marienfelbe, mo bie Referve Artillerie eine große Batterie jur Aufnahme formirt

Das Gros (rechte Colonne) mar unterbeffen rechts gegangen. Die Cavallerie und hinter ihr bie Ifte und 2te Infanterie Brigade geht gwifden Das rienfelbe und bem Deborfer Solge bis jum Teltome Marienfelber Bege vor. Die Cavallerie beplopirt. -Das Referve, Infanterie Corps avancirt gegen bas Osborfer : Soly, Die Garbe, Ulanen, Brigabe bedt

Diele Bewegung.

Allgemeines Borgebn. - Der Angriff ber Avantgarbe wird abgefchlagen. - Die Referve Car vallerie wirft fich auf bie Berftarfung, welche ber Feind aus bem Centrum gegen bas Deborfer , Sols birigirt und balt bieje auf. - Das Referve Infante. rierCorps nimmt bas Osborfer , Solg. Die Ifte und 2te Brigade formiren fich links bes Solges. (Der Reind ift mit feinem rechten Glugel bis gegen Das rienfelbe gefolgt und fucht gwifden biefem Dorf und Beinersborf eine neue Coladitlinie gu formiren.)

Die 1fte Cavallerie Divifion wirft Die auf bes Beindes lintem Flugel fich entwickelnde Cavallerie ju Beinersborff juruct. — Allgemeiner Angriff ber Infanterie. — Beinersborff und ber Buid auf bem rechten Glagel bes Feindes werben genom men - Rudgug bes Feinbes - Enbe bes Danovers.

(Bortienung folgt)

# Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair 28 och en blatt.

### M 852.

Sonnabend, ben 20ften October 1832. Redaftion: der Ronigl. Generalftab.

#### Perfonal Beranderungen in ber Urmee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen :

Den 27. September. Daron v. Binde, Capt. im großen Beneralftabe, jum General Commando des 6. Armeecorps verf. Dr. Stave, Ratsargt vom 31. Inf. R., jum Gen. Arzt bes 4. Armeecorps mit Majors Rang. Dr. De Lalande, Agteargt vom 7. UL R., jum

31. 3nf. R. verf. Dr. Ralimann, Stabsargt, jum Rgtsargt beim 7. 111. R. mit Capts. Rang.

Dr. Lein veber, Denf. Argt, jum Stabsargt. Dr. Ginftetten, Comp. Chir. vom 1. Barbe, R. Bu Buß, jum Denf. Argt. Den 2. October.

Southeim, Sec. Lt. von ber 1. 3ng. Infp., ale Dr. Et. jur 3. Infp. verf.

Sonadenburg, Gec. Et. von ber 2. 3ng. Infp., jum Pr. Et.

v. Renthe gen. gind, Gec. Et. von ber 1. jur 2. Infp. verf., Dec. Lt. von ber 3. jur 1. Infp.

verf., beide mit Beibehalt ihrer Berhaltniffe. Dertens, aggr. Cec. Et. von ber 1., Großer, aggr. Sec. Lt. von ber 2., v. Dopen, aggr. Sec. Lt. von ber 3. Infp., einr.

Anbre, Port. Sahnr. von ber 2. Infp., jum aggr. Cec. 2t.

Regis, Port. Fahnr. von ber 1., jur Garbe Dion. 26btb. verf.

v. Erondin, Port. Sahnr. von ber 8. Dion. Mbth. jum Raif. Frang Gren. R. verf.

Salberftabt, Dionnier von ber Garbe, als Port. Rabnr. gur 1. Pion. Abth. verf.

Baring, Dion. von der 2. Dion. Mbth., jum Port

Matter, Feldwebel und Rechnungeführer ber Barbe, Bennig, Feldwebel und Rechnungsfahrer ber 2. Dion. Abth., erhalten ben Charafter als Gec. Les. Bollert, Divif. Prediger von ber 2. Garde Divif., mit Beibehalt feines jegigen Berbaltniffes zum Stellvertreter bes Relbprobit Offelsmeier.

#### Den 3. October.

v. Dittfurth I., Gec. Et. von ber 3. Ochubenabtb., auf ein Jahr gur Dienftl, beim Rabettencorps commbrt.

v. Studrabt, Gec. Et. vom R. Mleganber Gren. R. und beim Cabettencorps commbrt., tritt jum Rgt. juruct.

#### B. Abicbiebebewilligungen u. f. m. Den 27. Ceptember.

Braf v. b. Schulenburg, Emben, Rittm. vom Generalftabe, als Major.

Ginnahme ber Citabelle von Lorca burch bie grangofen, ben 13. Juli 1823. Der General Molitor, Rommandirender des 2. Mr. mee Corps, mar ben 7. Juli mit einem Theile feines Corps in Murcia eingetroffen. Er verweilte bafelbft einige Tage, um bie übrigen Abtheilungen feines

Corps abzumarten, welche noch jurud maren, und um Die Garnifouen von Carthagena und Alicante ju ber obachten, Die fich auf mehrere Tanfend Dann belier fen und jum Cammel Dlage ber mobilen Divifion von Borrijos und Bagan bienten, beren Streifereien Die Gegenben am Mittellanbifchen Deere und bie Communitation swiften Balencia bebrobten.

Dachbem jene Anordnungen befeitigt, feste er feis nen Darich auf Granaba fort, mo er in Rolge bes ibm geworbenen Befehle ju Ende des Monate fenn

follte.

Ceine brei Divifionen begannen ihre Bewegun: gen in ber gewöhnlichen Ordnung. Die Divifion Loverbo machte wie fonft bie Avantgarbe, ibn folgte Die Divifion Calleport und julett bilbete ber Benes ral Domon mit einer Brigade feiner Dragoner,Di: vifion bie Referve.

Der General Molitor hatte jur Obfervation von Carthagena Die Infanterie Brigade bes Generals Ar. boud Jonqui und bie Dragoner, Brigabe bes Bene, rale Bincent mit einer halben leichten Batterie gus rildgelaffen. Das Konigl. Spanifche Corps unter bem Brigabier Don Lopez beobachtete Alicante.

Die Avantgarbe langte ben 12. Juli vor Lorca an, eine Ctabt mit einer Citabelle, bie auf einen faft fenerechten Relien gelegen, jene und Die Strafe ber herricht, welche bas 2. Armee Corps marfchiren follte. Die Stadt mit ber Citabelle mar nur mit großen Edwierigfeiten ju umgeben, und überbem batte ber Beneral Molitor fcon fo viel betafchiren muffen, baf er unmbalich baran beufen tonnte, bier neuer bings eine Abtheilung jurudjulaffen, um bie Befage jung im Baume ju balten; auch batte er feine Beit ju verlieren, um jum beftimmten Termine bas vom Bergoge v. Angouleme bem Corps vorgezeichnete Biel ju erreichen, alfo ganglich unftatthaft eine geregelte Belagerung ju beginnen, welche fich hatte in bie Lange gieben und fo ben Bormarich ber Eruppen vers jogern muffen. Lorca mußte genommen werben. Diernach ward beichloffen, einen jener fubnen Ungriffe auf biefe Seftung ju unternehmen, von beren Belingen fich nur feltene Beifpiele in ber Rriegege, ichichte finden und auf beren Erfolg boch nicht felten eine Reibe wichtiger Ereigniffe begrundet ift.

Der Telfen, auf welchem bie Citabelle liegt, ift, wie fcon oben ermabnt, faft fenfrecht, mit bem Dauermert 60 - 70' boch, von allen Geiten gleich une

anganglich. Die Befeftigung befteht aus brei Ummaffungs Linien. Die Bugange find bochft beschwerlich und burch mehrere Batterien vertheibigt, beren frengenbes Reuer alle Bege ber Umgegend beberrichte. Die Befestigunge Runft hat Alles gethan, bamit es nur einer geringen Bahl von Menichen bedarf, um bem Dlate Die erforderliche Sicherheit ju geben. Ballefteros batte 300 Dann auserlefener Truppen bineingeworfen, welche von einem ihm ergebenen Of fizier, bem Brigabier Bongales Marchaca, befehligt murben; Munition und Borrathe aller Art maren im Ueberfluffe vorhanden und 18 fcmere Befchute vervollftanbigten bie Bertheibigungs , Unftalten ber Seftung.

216 bie Avantgarbe ber Divifion Loverdo por Lorca antam, murben die Blanter fogleich von Ras nonen: und fleinem Bewehr-Reuer empfangen. Ein an ben Rommanbauten abgeschickter Varlamentair er: bielt jur Untwort, bag die Barnifon entichloffen fei, fich aufs Meußerfte ju vertheibigen, und baß fie jeben Borichlag zu einer Capitulation gurudweife. Der Be: neral Bonnemain lief bie Stadt burch feine Capal lerie einschließen. Der Reft bes Tages mard jur Recognoszirung ber Feftung , beren nachfter Bugange und ber Puntte verwendet, auf welche man mit Er folg einen Angriff magen tonnte. Es fand fich, bag bie Feftung nur einen einzigen Bugang batte, unb baß ber feile Abfall bes Reliens jeben Angriff auf eis ttem anbern Wege ganglich unmöglich machte.

Biernach entwarf ber Beneral feine Disposition: Er ließ um 10 Uhr bes Abends burch bas 4. leichte Regiment bie Stadt befeben, bie ber Feind verlaffen hatte, um fich in die Citabelle einzuschließen. Muf bie Thurme ber obern Stadt, Die gleiche Sobe mit ber Ummallung des Forte batten, murben Tirailleurs geftellt; die Sugel ber Umgebung maren mit bewaffneten Ginwohnern bededt, bie fich ben Frangofen an

gefchloffen batten.

Alle die Spanier bei anbrechendem Tage jene Anorbnungen faben, richteten fie ibr Artillerie, und fleis nes Gewehrfeuer ausschließlich auf bie Thurme und bie junachft gelegenen Duntte. Die Frangofen er-wiederten mit großer Lebhaftigfeit und unter bem Rufes Es lebe ber Ronig! bas Feuer; befonbers jeich neten fich hierbei die auf dem Thurme von Ct. Chri ftoval ftationirten Ochuben aus, und thaten ben Artilleriften ber Reftung großen Ccaben.

3m Fortgange Diefes Befechts, bas 5 Stunden bauerte, ließ ber Beueral Bonnemain Cturm Leitern berbeischaffen und bedrobte bie ichmachften Duntte mit einem Angriff. Diefer fubne Entidlug, bas bef. tige Feuer, bas fich auf allen Duntten verdoppelte, ber Anmarich bes Generals Loverdo mit ber Brigade Corfin, bas Gefchrei ber Frangofen und ber ropali ftifchen Bauern erzeugten bei ber Garnifon ein aus genblictliches Stuben, umb ichienen fie ju beunruhigen.

Die frangofifche Carabinier, Compagnie, bie binter bem Rlofter St. Marie fand, und bereit mar, ges genuber, bem einzigen Gingange ber Citabelle, bervor, jubrechen, benutte ben Augenblict bes Schwantens und bes minber lebhaften Feuers bes Feindes, frurgte ftdemend aber bie Felbftade und trot ber Terrain binderniffe und bes bei ihrem Ericheinen wieber ber gonnenen heftigen Teuers ertlimmte fie ben 2Beg bes forts und nahm bie erfte Barriere, bie burch einen Capeur eingeschlagen murbe.

Die Opanier hierburch außer gaffung gebracht, floben über bie Bugbrude jurud, bie fie nicht mehr Beit hatten vollfommen ju befeftigen. Dit verbops peltem Ungeftum überfchritten bie Carabiniere quch biefes neue Sinbernif, inbem fie auf ben uber ben Graben geworfenen Querboigern, Die ber Feind Die Unworfichtigfeit gehabt hatte, nicht megjuraumen, vor, brangen. Die Soibaten Raure, Eprom und Ducoing, fagt une ber frangbfifche Bericht, geben bierbei bas Beifpiel ber bochften Umerfchrochenheit. Die Bugbrude war in einem Mugenbliche heruntergelaffen, und bie abrigen Compagnien bes 1. Bataillons tonnten bar ber die Carabiniere unterftuben. Das Feuer mar von beiben Seiten fürchterlich. Dennoch brangen bie Frangofen auch in die zweite Umwallung und zwangen ben Beind fich in bie obere Enceinte guradgu gieben. Sier verlangte bie Barnifon gu fapituliren, mas ihr aud, unter ber einzigen Bedingung ber Giche, rung bes Lebens, gemabrt murbe.

Das Refuitat biefer eben fo muthig unternom menen ale fuhn ausgeführten Baffenthat mar vor Allem ber Befit von Lorca, woburch bem Corps bes Benerals Molitor bas fich ihm hier entgegengeftellte Binberniß befeitigt, und es bemnach feinen Darich in ben mittaglichen Provingen Opaniens weiter fort feben und bem conftitutionellen General Ballefteros auf bem Leib geben tonnte. Ferner maren bie Ero: phaen bes Sieges: amei feinbliche Generale, 35 Of. figiere und 530 Unteroffigiere und Golbaten, Die gu Rriegs Befangenen gemacht, eine Rabne und 18 Ras

Es ift gu bebauern, baß in feinem ber Berichte bie Berlufte meber von ber einen noch von ber an-

bern Seite angegeben find.

Das diegiahrige Berbitmanover bei Berlin. (Sortfebung.)

Erftes gelb, Manbret am 17., 18. und 19. Ceptember 1832. (Siergu eine Rarte\*),

General : 3bee.

Eine Gub. Armee ift in ber Abficht, fich ber Stadt Berlin ju bemachtigen, von Luctau und Lubben vorgerudt, ohne eine noch nicht bei ihr eingetroffene Ber: ftarfung abzumarten, weil ber commandirende Benes ral meif, baf auch bie jur Bertheibigung von Berlin fich fammelnbe Dorb Armee noch nicht vereinigt ift, und bebeutenbe Relb Befeftigungen um bie Saupt fabt eben erft begonnen merben.

Er ift baber entichloffen, feinen 3med burch eine Schiacht ju erreichen, fobalb er fich Renntnig von ber Starte und Stellung bes Feinbes verschafft hat.

Die Gab Armee bat Mittenwalbe und Gr. Dady

now paffirt.

Bei ber Untunft ibrer Avantgarbe batten bafelbft feinbliche Cavallerie Doften geftanben, Die fich beim weitern Borruden auf ben Begen nach Dahlewis, Rl. Rienis und Brufenborf guruckgezogen baben.

Die Rorb, Mrmee. Aufgabe. Die Rorb, Armee foll, noch bevor fie thre vollige Concentration bewirft hat, einer Gub. Urmee, welche über Mittenwalbe und Be. Dachnom gegen Berlin in Anmarich ift, um fich beffelben gu bemachtigen, entgegen ruden und in ihrem Borba,

ben aufzuhalten fuchen.

Gebeime Orbre. Die Dorb , Armee foll'am 17. September, ba fie im Befit einer farten Doft tion ift, ben Teind in berfeiben erwarten, und nur burch eine ftarte Recognoscirung bes Feinbes Uni marich in Erfahrung ju bringen fuchen. Die Avant, garbe barf bie Linie von Rangeborf, ben Spibberg, Rl. Rienit und Brufenborf bei Beginn bes Dand vers noch nicht überfchritten haben. 2m 19. Cep: tember bat bas Corps feine Berftarfungen erhalten, und es greift ben Feind an, mo es ibn finbet.

Dadrichten vom geinbe. Der geind bat am 17. Morgens bereits bie Defileen von Mitten-

malbe und Gr. Dadnom überfdritten.

Unficht. Die vortheilhafte Pofition, von welcher Die geheime Orbre fpricht, fann nur Die Centrals Stellung auf ben Reffel und Sanen Bergen fenn, Die Dorfer Groß, Rienis, Rotgie und Riefebufch vor ber Rront babend. Die Dachebeile, welche fie bar

<sup>.)</sup> Dirb mit bem nachften Matte aufgegeben,

burch hat, daß die Defileen über das lange Lug bei Seldow und Clasor in ihrem Auden und die des Fluth-Gradens in ihrer linken flanke liegen, tonnen durch Borbereitungs Dagbregeln möglichst gehoben werben.

Der Beind hat vier Wege, auf welchen er feinen Marich gegen Berlin nehmen fann; auf allen fann er aus ber Central , Position aufgehalten werben. Diese vier Rege finb:

1) von Gr. Machnow über Dahlewit und Gla-

fom auf Rl. Biethen ;

2) von Mittenwalbe über Brufenborf und Gelchow auf Rl. Biethen;

3) von Mittenwalbe iber Ragom, Riefebuich und

4) von Mittenwalde gang rechts langs ber Sees

Linie und ber Spree auf Berlin.

Auf dem isten Wege buffie der Feind wohl nur feinen Jwck erreichen können, wenn er denfelden in der Nacht einschläge und hoffen diefte, gänglich unentbeckt, mit seinen hauptkaften wenigstens, das Deflie vom Glasow, ober das zwischen Dahlewig und Dlankenstelbe passiern zu können. Wird die Vnachd entbeckt, so ist ein Änglich iehen einer Angen Narigh Colonne aus der Central-Position dazu geeignet, ihn gänzlich zu vernichten.

Auf bem 2ten Wege fibst ber Feind gerabe auf bie Dofition, mo ber Kampf in ben porliegenben Dor,

fern beginnen murbe.

Schlägt ber Feind ben 3ten Weg ein, so muß bie Rorb'Armer fich ihm burch einen Lints/Abmarich und burch Paffirung bes Fluth , Grabens entgegen und vorwerfen.

Sollte ber Feind ben 4ten Beg einschlagen, fo ift bie Bewegung biefes Anmariches burch bie Fort, febing ber ad 3. angegebenen Bewegung ber Norb,

Armee ju erzielen.

Disposition zum 17ten September. Das Gros ber Armee (dei 1. Infant. "Divisson, die Kelerve Artillerie) ste kelerve Divisson und die Kelerve Artillerie) ste keit um führ Worgens in der Position auf den Borhöhen des Kessel und Hannenderges ganz verrecht in der Vollengen der Kelerve Divisson rechte, die Kelerve Divisson erharber ints bes groe Gelchow Wittenwalder Keges. Die ganze Cavallerie, inc. Derisson der den Infanteter Divisson

augetheilten Regimenter, fo wie bie 2te Imfanterie, Divifion nebft 1 Bataillon Garbe, Jager fteht um Diefelbe Beit jenfeit bes fogenannten hungrigen Bolfs. links bes großen Beges, burch bie Cenfungen im Terrain verbedt, jur Recognoscirung bereit. Die leichte Cavallerie, Brigabe ift bis gegen Brufenborf vorgeschoben und bat Bebetten auf bem bortigen Bindmublen , Berge, auf ber bufchigen Sobe vor RI. Rienis, bem Spigberge u. f. m. Gin Bug Drago. ner wird nach Rangeborf entfendet, um bas bortige Terrain abanpatrouilliren. Die 4te Infanterie Bri gabe befeht mit 1 Bataillon und 1 Compagnie Garbe. Bager Riefebuich, und mit 1 Bat. und 1 Comp. Garbe Jager Rotgis. Dablewit und Groß Rienis merben jebes mit 1 Comp. ber 3ten 3ager, Abthet lung befeht. Der Bug Dragoner in Rangeborf und bie Jager in Dahlewith feben fich burch gemifchte Patrouillen in Berbinbung. Dach Riefebuich mirb 1 Bug Dragoner entfenbet, um burch Bebetten und Patrouillen bas vorliegenbe Terrain und bie linte Rlante ju obferviren.

Um 10 Uhr geben von ber leichten Cavallerie und beren Detaschements auf allen Wegen Patrouillen

gerabe und rafch vor.

Die 3. Infant. Brigade ftellt fich hinter Bru. fenborf verbedt auf, jur Aufnahme ber vorgefchobe.

nen Brigabe.

Da fic alle ibrige Anordnungen nur aus ben Bewogungen bes Seinbes ergeben fonnen, so werbe anfangfie gur Stelle getroffen werben. Ich werbe anfangig auf ber buichigen Ibbe vor Ki. Kienis ober bei Brufenborf, hater bei ber Capallerie au finden feit.

Bilhelm, Pring von Preußen.

(Fortfebung folgt)

## Mit Genehmigung Gr. Majestat des Ronigs.

# Meilitair, 28 och en blatt.

## M 853.

## Sonnabend, ben 27ften October 1832.

Redaktion: ber Ronigl. Generalftab.

#### Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen :

Den 4. October.

v. Uechteris, Dberft. L. und interim. Comman-beur bes 26. Inf. R., jum Director ber Divis. Schule und Prajes ber Eram. Comm. fur Port. Adhnr. ber 7. Divif.

Jahn, Bat. Argt vom guf. Bat. 11. 3nf. R., und Badbaus, Barn. Stabsargt in Schweibnis, tau

ichen ibre Stellen.

Den 6. October.

v. b. Brinden, Raif. Ruff. Major a. D., als Capt. beim 2. 3nf. R. aggr. Jacobi, Sec. Lt. vom 1. Bat. bes 20. Low. R., bem Raifer Frang Gren. R. jur Dienfil. ohne Behalt jugetheilt.

Dring Auguft von Bartemberg, aggr. Rittm. pon ber Garbe bu Corps, jum Dajor.

Pring von Erop, aggr. Pr. et. vom 2. Garbe-Ul. (Low.) R., ale aggr. jum 5. Ul. R. verf. Rraufe, Port. gabnt. von ber Garbe, Art. Brig.,

jum aggr. Gec. Et. Bever, Port. Sabnr. von ber 2. jur Garbe, Art. Brig. peri.

Erbalten bie Erlaubnif, nachbenannte von bes Raifers von Rugland Dajeftat ihnen

verliebene Orben gu tragen: v. Strant, Gen. Dajor und Combt. von Bred. lau, ben St. Stanislausorben 2. El. v. Branbenftein, Oberft. Et. und Commbr. bes

4tes Quartal 1832.

6. Eur. R., ben St. Annenorben 2. Claffe mit Brillanten.

v. Beubud, aggr. Dajor vom 1. Car. R., ben St. Annenorben 2. EL

v. Fifcher, Dajor vom 4. 3nf. R., ben Oc. Stanislausorben 3. El.

v. b. Dalbe, Capt. vom 5. 3nf. R., ben St. Blabimirorben 4. Cl.

Ralau v. b. Sofe, Capt. von bemf., Dippa, Dr. Et. von bemf.,

v. Capmanowis, Gef. Et. vom 2. Inf. R., ben St. Annenorben 3. Cl.

v. Emarbowsti, aggr. Pr. 2t. vom 5. Eir. M., ben Ct. Ctanislausorben 4. Cl.

B. Bererbung erlebigter eiferner Rreuze 2ter Claffe. Den 5. October.

Bleden v. Ochmeling, Capt. ber 1. Ing. Infp. Radart, Capt. a. D. Bebel, Oec. Et. a. D.

#### C. Abicbiebebewilligungen u. f. m. Den 6. October.

v. Bafften, Gec. Et. vom 11. 3nf. R., mit Den. fion und Musficht auf Anftellung bei Garn, Truppen. v. Raminsti, Capt. vom 22. Inf. R., mit ber Armeeunif., Aussicht auf Civilverl, und mit Denfion. v. Beftphal, Rittm. vom 6. Suf. R., ale Das jor mit Denfion und ber Mgteunif. ohne active

Dienfts. Beiß, Capt. vom 2. Bat. 10. Bbm. R., mit ber

Armeeunif. und Denfion.

Soffmann, Defchte, Dr. 2ts. vom 1. Bat. 11. 2bw. R., ale Capte. mit ber Armeeuniform. Den 7. October. Dufad, Sec. Et. von berf., biefer als Dr. Et., beibe mit Denfion, ber Armeeuniform und Aus: ficht auf Civilverforgung. v. Symanowit, aggr. Dr. Et. von ber 1. Art. Brigabe, Das biegjabrige Berbftmandber bei Berlin .). (Kortfebung.) Ordre de bataille ber Morbi Mrmee. General Lieutenant Pring Bilbeim von Preugen R. S. Mrtillerie. Dberft von Charuberft. Infanterie = Corv 6. General,Lieutenant von Braufe. Ifte Divifion. 2te Divifion. Oberft von Robr. General , Dajor v. b. Broben. in Brigabe. 2te Brigabe. 3m Brigabe. Ine Brigabe. Maj. v. Dresfi. Ob. Lt. v. Berber II. Dai, b. Bidenftierna. Db. Et. v. Berber ! 3. 3da. 91bt6. 12. Imfanterie : Regiment. 5. Infanterie : Regiment. 12. Panbmefe : Infanterie : Realment. S. Banbmefer : Infanterie : Regiment. Referbe : Dibifion. 1 Oberft von Strang. 2te Brigabe. 1ne Brigabe. Major von Daltib. Oberft. et. von Anobelsbori. Barbe : Referve : Regiment umb Bebr Bataiffen.

2. Garbe : Landwehr : Regiment.

Referve = Artilleric. Wajor Hoffmeister. ††††††††† 12 3us Gefendus.

Dieenu bie Karte.

## Referve, Cavallerie. General Lieutenant Pring Friedrich von Preugen R. S.

Leichte Brigabe. Oberft von Barner.

Garbe, Suf. Rea. Garbe, Drag. Ree.

Garbe, Duf. Reg. Garbe, Drag. Reg.

Euiraffier, und Ulanen, Brigabe. General, Major Graf Brandenburg.

Euiraffier, Brigabe. General, Major von Brauchitich.

++++ ---

Barbe , Enic, Reg. Barbe bu Corps Reg.

Beneral, Major Pring George von Seffen.

8. Canbro, Cab. Reg. 3, Manen , Reg.

#### Die Gab: Armee.

Mach ber ausgegebenen General Ibee soll bie Sahd Armee ben Berluch machen, sich Berlind machen, sich Berlach machen, sich Berlach machen, sich Berlach ben ber Storb Armee gang verfammels ift. Jur Erreichung bieses zweits soll sie eine Schlacht liesen, sobald sie Kenntniss von der Statte und Betlung der Feindes hat.

### Geheime Orbre

får bie Oab, Armet.

Die Sab Armee steht um Uhr zwischen Groß. Angenom und Nagawo, ihre Avantgarde in der Richtung auf Klein-Kienis. Ihre Vortrupps sind nach bei biesem Ort, bei Brusenborf und auf dem Wege von Broß Machnow nach Dahlewiß, seitwatts des Sribberges.

Der fommandirende General beschließt eine flate Recognoscirung des Zeinbes. Dobald er seinen Brock, des Zeinbes Schäfte und Defügung beurtheilen zu können, erreicht hat, werben Berposten auss erfets und Kebbeinst Litchungen Schaft finden.

Allgemeine Disposition für ben 17. September.

Die Aufgabe bes erften Tages wird sowohl biernach, als auch fpeziell nach ber geheimen Orbre,

Ermittelung ber Starte und Stellung bes Zeinbes, und ein hinreichendes Aeftfeben auf dem Mandver. Zerrain diesseit der bereits pafirten Defileen von Mittenwalde und Groß. Machnow fenn.

Die Sahl ber Krafte, welche jur Erreichung biefes Jweckes entwicket werdem musien, richtet sich lebigitich nach ben Anordnungen und bem Wiberstand bes Feindes. Jist biefer gering, 16 werden nur wenig Truppen gezigt. 28ft er sich mit vielen Truppen ins Gefecht ein, so mulien sie John geute gesplagen werden, und jedenfalls Kiein Kienit, und Drussender in unsere Gewalt gebracht und von hier ab ber Keind weiter recognosciert werben.

Die Avantgarbe, ju welcher Anfangs bie leichte -Kavallerie Brigabe foßen wich, fiebt auf bem Weg von Mittenwabe nach Klein Kleinis binter ben grogen Balbfieden. Ihre Aufgabe ift, die Hobb wich ichen Klein Kienis und Brufenborf zu gewinnen und fich in beiben Bofefern feftgufeben.

Das 2te Infanteries Corps ficht wormarts von Brof. Machono rechts der Beges, der nach Klein. Kienib fibrt. Es wird nöthigenfalls die Abantgarde gegen Kienib zu foutentiern und fich durch eine Abtreilung in den Befig des Uedergangs nach Dahlevols jeigen. Diefer Abtheilung wird eine Escabron Justaren beigegeben.

Das ifte Corps fteht auf bem Bege von Dit

tenwalbe nach Brufenborf in ber Sobe von Ragow. Die Ravallerie vor bemfelben.

Borpoften Aufftellung und Bivouac. Plate fur bas Gros laffen fich nur nach ben Resultaten bes

Tags naher bestimmen; eben fo bie Dispositionen für ben folgenben Tag.

S. Q. Mittenwalbe, b. 16. Septbr. 1832. Carl Bergog v. Medlenburg.

#### Ordre de bataille.

General der Infanterie Derjog Carl von Medlenburg. Command, ber Artillerie: Oberft Lieutenant v. Safft.

E a b a I I e r i e. General, Major v. Luhow I. Oberft von Bebemann.

E e i chte Brigabe.

3. Suf. Reg.

2. Drag. Reg.

ttt reit. Battr.

Oberft Pring Albrecht R. S. Euiraffier, Brigabe.

7. Eutr. Reg.

6, Guir. Reg.

### reit. Battr. Gen. Maj. Graf Roftib.

Il lanen , Brigabe.

### reit. Battr.

Infanterie. Avantgarbe. Oberft von Meumann').

1 B. 24. 8. N. 1 A. D. 24. N. 1 B. 20. 8. N. 1 B. Brand 1 B. D. Mer. 1 B. D. 26. S. 1 B. D. Stand 1 B. D. Stand 1 B. D. Eddis.

2m Infanterie: Corps. Gen. 2t. v. Thile.

ines Infanterie Corps. Ben. Et. Pring Carl R. S.

2m Divilion. In Divifion. In Divifion. 2m Divifion. Oberft von Peteri. Beneral, Major von Bagern. Ben. Daj. v. Rober. Db. v. Quabt. in Brig. 3te Brig. 2n Brig. 1n Brig. Oberft v. Oberft v. 2te Brig. 4te Brig. 3te Brig. 1ne Bria. Maj. v. Obft. Lieut. v. Daj. v. Oberit v. Oberft v. Oberft v. Berber. . Rnappe. Schaper, Bibleben. Erubichler. Bieten, Drittwib. Bog. 5 98.24.2 u. 8bm. 98. 5 98.24.2.u. 8bm. 98. 5 98.20.2.u. 8bm. 98. 5 98.20.2.u. 8bm. 98. 5 98. 98. 98. 98. 5 3. S. Mer. 5 93, 2, 03, 94, 5 93, 1, 05, 94, ++

1111 Ref. Geschüthe.

Denn bie leichte Rabalierie Belgade jur Abantgarbe floft, so minut ber G. Dr. Ge, 270 flis ben Beftel über bie gefammat Brantgarbe und ber alteste Ulanen Commandur fiftet fo lange bie Brigade, bis ber General juriciffetet.

[Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

### Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair, 28 och en blatt.

# № 85#.

Connabend, ben 3ten Movember 1832. Redaftion: ber Ronial. Generalftab.

#### Derfonal - Beranberungen in ber Urmee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen :

Den 11. October.

v. Schrabifch, Capt. julest im 2. Bat. 7. 2bm. R., erhalt ben Charafter ale Major.

Den 12. October. .. v. Blum, Sec. Lt. vom 20. Inf. R., noch auf ein Jahr gur Dienftl. beim Kadettencorps com

manbirt. v. Puttlit, Port. gahnr. vom 31. Inf. R., jum Garbe, Ref. Inf. (bbw.) R. verfett. Den 17. October.

v. Bollanab, Capt. und Commanbeur ber 1.

Schugenabth., v. Commerfelb, Capt. und Commandeur ber 4. 3agerabth., ju Majors mir Beibehaltung ihres bisberigen Berbaltniffes.

#### B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 10. October. Raufche, Capt, vom 27. Inf. R., mit Penfton und ber Rgtsunif, ohne active Dienftg. v. Grevenit, Port. Fabnt. vom 32. Inf. St., Scheibet aus.

Erestom, Major vom 7. Quir. R., ale Oberfte Lieut. mit Denfion und ber Armeeunif.

v. Binbbeim, Gec. 2t. vom 8. Cnir. R. fcheis bet aus.

#### Den 11. October.

Schonborn, Sec. Lt. vom 1. Bat. 6. 20m. R. v. Drygalsti, Major und Commanbr. bes 1. Bat. 19. 20w. R., ale Obft. Lieut. mir Penfion und ber Uniform bes 1. Ul. R. ohne act, Dienfts.

#### Den 12. October.

v. Gobfom, Capt. vom 1. Bat. 4. 20m. M., als Dajor mit Denfion und Ausficht auf Civilverforgung.

Den 14. October.

Conrath, Sec. St. vom 3. Bat. 9. 2bm. R.

Den 16. October. Manns, Gec. Et. vom 1. Bat. 5 2bm. R.

Das diefiahrige Berbfimanover bei Berlin. ( Fortfegung.)

Musfabrung.

Die Gubarmee rudte mit bem Gros ihrer In fanterie, in amei Corps getheilt, por, bas Ifte auf 4tes Quartal 1832.

bem Bege von Mittenwalbe nach Brufenborf, bas 2te in ber Direction von Rlein, Rienis, eine Brie gabe auf bem Dahlewiber , Bege.

Dieleichte Cavallerie. Brigabe biefer Armee frieß feitmarte Brufendorf auf Die leichte Cavallerie ber Mordarmee. Die Infanterie der Avantgarbe fehte fich in Befit ber bufchigen hobe bet Rielin-Rienig. Die Referve-Cavallerie folgte ber leichten Brigabe und rückte mit berfelben gegen die jenfeitige Cavallerie

vor, bie Brigadenweise vom hungrigen Wolf ber

Die beiben Insanteriecorps beseiten Riem Rien in und blieben bahinter feben, die Brigade auf bem Dahlewiger Mege am Bruch Deffie. Ein in Alein-Kienih gestandenes Bataillon ber Robbarmer ging nach Groß Kienih gurick.

Gegen 11 Uhr griff bie 4er Brigade ber Nord.
Armee Bruienborf an Darauf inache bie Avante garbe ber Sabarmer eine Achtelichwentung rechte, während bas iste Infanterie Corps, Drufenborf links laffend, vorging, und die Referer Cavallerie mehr rechts gegogen wurde. Gegentheiliger Seitz erfolgte nun ber Beleid, ben Angriff auf Bruiferborf aufzu

geben, womit bas Mandber für biefen Ig enbigte. Beibe Armeen glugen auf ihre frühern Rendez, vousplate gurudt. Die Avantgarde ber Sibbarmee behieft Klein Kleinus und Brujendorf befehr, die der Mordarmee die Boffer Kleebulfd, Robis, Groß-

Rienig und Dahlewiß.

Der 18te Geptember.

Ant biesen Tag hatte der sommandiende General bes Mordeorps keine besondere Disposition ausgegeben, sondern bles bestimmt, daß die Truppen des Worgens um Sulfe in der Position am Acsisia und handen geschen bestimmt, die Ze Dississon der Kobis, um nach Desidonden ein Missisch um nach Desidonden ein Missisch um er über den bie rechte Kauste zu nehmen, wenn er über den hungsigen Wolf worden, oder aber sich ihm so gleich entsgenzumwersen, wenn er mit seiner Jauptmach sich gegen den linken Flidgel des Nordeorps wenden sollte. Die Reserve-Cavallerie war bestimmt, auf dem linken Ridgel un agiren.

Disposition

fur bas Gubcorps. In Bolge ber General Dee mird bas Gudcorps

Die feindliche Stellung morgen angreifen.

Der Best der Kestelsberge genahrt dem Keinde dem Borthell, unsern Ammarich auf I Meilen weit machraunehmen, jede unserer Bewegungen genau einz ausgehen, und sich jedem Angerispannet um so mehr anderheitigt und jeder Angerispannet im so mehr anderheitigt und jeder Angerispannet gelein als seine Centralstellung iedem dieser Angerispannete gleich nach ist. Der einzig Angerispannet, der eine so schoelle Unterstädung under zu dasst, der eine so schoelle Unterstädung under zu dasst, liegt zwischen Robei und Kelebusch; er faun, aber nur gewählt werden, menn der Ammarch der

Nacht und der Angeiss mie Tagesanbruch gescheben könnte, weil er ohne alle Anichmungspunitte über eine große Plaine gegne einen an Cavallere über legenen Feind ausgesührt werben misste, nud niche ohne Bricken oder prägariere lidergaling über einen tiesen leicht zu wertheidigenden Wassergraden zu esses tutzen ist.

Benn fpatere Melbungen über ben Stant bes Beinbes feine veranberte Maftregeln bebingen, als aus ber heutigen Merognoseirung hervorgeben, wird baher ber auf morgen befohlene Angriff in folgenber

Art geordnet:

Die 10 Bataillons ber Avantgarde birigiren fich auf die fibliche Spiec des Brunnlugs, bemächtigen fich der Urbergange über den bertigen Graden, vor eint mig der liten Brigade des Lete Corps, welche Groß, Kienis nimmt und aus diesem Ort bebauchtr, wahrend die Avantgarde zwischen Groß, Klenis mid

bem ling vorricte.

Die brei andern Brigaben bes 2ten Jufanterie, Corps gehen auf bem Mege von Groß, Machonon nach Bablewig ver, gehen, bie eine burch bas Dorf, bie zwei andern um bas Dorf und bebouchtren zwi-

fchen diefem und Glafow.

Alle biefe verschiedenen Atrauen erfolgen gleich, pebric meinigenes die Aufrickerinlichkeit eine feite, no der der der beiten Flaget reusstreit unter bei ben ber Keiten beide in geben ben keiten beide unf jedem Punkt. en force sen kann. Je nachdem ber rechte ober linke Flaget reusstreit, wird der Seind entwoder gegen Schown und ben fluttgezächen geworfen, wobuter der den bei gegen bet Glassen auch Seclin fert erhalten, ober er with gegen Schown und Seclin fert erhalten, ober er with gegen Schown und Glassen geworfen; wob durch vonligstens die Vertreite seiner bisherigen Setel

Mittenwalde, ben 17. Ceptbr. 1832.

Carl Bergag gu Medlenburg.

Musführung.

Die Gubarmee febte fich in brei Colonnen aum

Angriff in Bewegung:

20 Bat, mit 12 Geschaten nahmen ben Bea über Brufendorf gegen ben hungrigen Bolf; 15 Bat, mit 6 Gefchuben (10 Bat. ber Avant garde und 5 Bat. des 2ten Infanteriecorps) follten Groß Rienit nehmen;

der Reft des Iten Infanterie Corps, 15 Bat. und 6 Gefchute, unter Generalelieutenant von Thile I., folgte bem Wege von Groß, Dachnow nach Dahlewity.

Die gange Referve Cavallerie ructe in bem offenen Terrain gegen ben Graben gwifchen

Robis und Riefebufch vor.

Die Angriffe ber brei Infanterie, Colonnen er: folgten insgesammt etwa halb 10 Uhr. Das Bei bolg gwifden bem Brufenborfer Bege und bem bunge rigen Bolf mar von Seiten ber Dorbarmee mit 1 Bat. befett. Die leichte Cavallerie , Brigabe berfel. ben ftand jur Unterftubung auf biefem Wege, jog fich aber beim Ericbeinen ber jenfeitigen Cavallerie über ben bungrigen Bolf ab, und bie lettere ließ nun die Manen Brigate gegen Robis fteben, mab. rend bie beiben anbern Brigaben fich linte menbeten, mo bie Referve Cavallerie ber Morbarmee fich am Birtholge zeigte.

Groß Rienit war mit 3 Dat, Befett, und 4 andere von ber Iften Divifion ber Merbarmee rudten

ju beren Unterftabung por.

Die mittlere Colonne ber Gabarmee nothigte bie lettern, beim bungrigen Bolf aufgeftellten 4 Bat., jum Rudauge und formirte fich mit 3 Brigaben mifchen Robis und bem Brunnenling jum Angriff.

Der tommanbirenbe General ber Morbarmee brachte bier fucceffive 21 Bat. mit 20 Befchiten ins Gefecht, und wies ben erften Angriff bes Rein,

bes jurud.

Mittlerweile mar - gegen 12 Uhr - Gr. Rienis und Dahlewiß von ben anbern Eruppen ber Gib. Armee genommen, melde fich nun rechts menbeten. Der Beneral, Lieutenant v. Thile machte mit feche Brigaben einen concentrifchen Angriff gegen ben rechten Alugel ber Morbarmee, welcher guruckgenom men murbe.

Unterbef batte bas Gefecht am bungrigen Bolf fortgebauert; allein in Folge bes eben ermabnten Ungriffs gab bie Nordarmee diese Stellung auf und bog sich fechtend über ben Kluthgraben in der Richtung auf Tiefenses zuruck. Die ganze Reserves Cavallerie bedte biele Bewegung. Dier murbe bas Enbe bes Manopers befohlen.

In ber Nacht hatte bie Dordarmee folgende Aufftellimg:

Die Referve, Cavallerie bei Rabow, 2 Divifionen bei Groß Bietben .

1 Divifion bei Lichtenrabe, 1 Brigabe in Rlein Biethen,

1 Brigabe und 6 Jager Comp. in Basborf. Die Cubarmee :

Das 2te Infanterie, Corps hinter Coldow, bien Dorf und Glafow befest baltenb: die Avantgarde nebft ber leichten Cavallerie:

Brigabe in bem Beholy gwifchen Gelchow und Riefebufd;

1 Brigade Des Iften Corps in Riefebuich. die 3 ubrigen in bem Birtholy neben Robis; bie Referve Cavallerie bei Dahlewis und Groß , Rienis, in der Dabe ber Tranfeplate.

Der 19te Geptember.

In Diefem Tage marb bie Morbarme: mit 12 Bat. verftarft worben (f. beffen Ordre de bataille) und baburch im Stande, die Offenfive wieber au ergreifen.

Frub um 8 Uhr ftanben bie 2te, 3te und Referve Divifion nebft ber Referve Cavallerie verbedt hinter bem Balbe gwifchen Tiefenfee und Ochons felb, die Ifte Brigade nebft den Jagern war jum Angriff von Celdow vormarts Basborf formirt, bie 2te Brigabe lines ructmarts.

Bon der Gubarmee mar bie Cavallerie binter bem Geholg zwifden Riefebufch und Geldow, Front gegen ben Bluthgraben, aufgestellt, Die Avantgarbe bei Gelchow; bas 1fte Infanterie-Corps beim Birt. bolg und bas 2te am Ruß bes Reffelberges.

Disposition

fur bas Dorb Corps. Um 8 Uhr fteht bie 2te, 3te und Referve Die vifion verbectt binter Tiefenfee und bem Balbe aufgeftellt, die Cavallerie bei Schonfeld. Die 1fte Dir vifion und fammtliche Jager greifen um 84 Uhr Geldem und bas Defilee rechts von bort auf ber Biethen , Rieniter, Strafe an. Die 2te Brigabe bis rigirt fich noch bieffeit bes Rluthgrabens auf bie praparirten Hebergange , Dunfte, wo beute ber Ruch. jug endigte. Gleichzeltig bricht bie gange Infanterie gegen bie Hebergangs Dunfte bes Blithgrabens vor, bie Bruden, Equipagen find an ber Leic ber Colons nen; unter bem Cous ber Artillerie und Tirailleurs werben bie Brucken gefchlagen und ber Hebergang ausgeführt. Die Direction ift auf ben hungrigen Bolf. Die Cavallerie folgt ber Infanterie und wird bann über fie bisponirt werben. Ihre Artillerie wird mit vorgezogen, um bas Brudenichlagen ju fouteniren.

gez. Bilbelm Pring v. Preugen.

3,34g.9(btb. 11

††

#### Ordre de bataille ber Morb, Mrmee gum 19ten Geptember. Beneral Lieutenant Dring Bilbelm von Dreufen &. S. Artillerie. Oberft von Odarnborft. Infanterie = Corps. Beneral Lieutenant von Braufe. Bu Divifion. 2te Divifion. Ine Divifion. Oberft von Robr. Ben. Daj. v. b. Groben. Oberft von Detery. 6u Brigabe. 5re Brigabe. 4te Brigabe. 3te Brigabe. 2m Brigabe. Ine Brigabe. Oberft Et Major von Dai. v. Obft. Et. von Daj. v. Dbft. Lt. von Berber. Rnappe v. Rnappftabt. Dresen. Werber U. Biornftierna. Berber I. 24. Linien , Infanterie , Regiment, 12. Linien . Infanterie . Rea. 8. Pinien . Infanterie : Stea. 24. Banbm. Infanterie , Regiment, 12. Lanbin, Infanterie Reg. 8. Sanbiv. Imfanterie : Stea. Referbe . Divifion. Oberft von Strang. 7te Brigabe. Ste Brigabe. Oberft Lieut, von Anobeleborff. Major von Maltis. Garbe , Referve : Stealment und Lebr , Bataillon. 2. Garbe , Banbwefer , Regiment, Referbe = Urtillerie. Major Soffmeifter. +++++++ 8 Suf Befdune. Referbe = Caballerie. Beneral, Lieutenant Dring Rriebrich von Dreugen &. S. Leichte Brigabe. Oberft von Barner. ++++ Barte : Bufaren : Reg. Barbe : Dragoner , Reg. Entraffier, und Mlanen, Brigabe. General Major Graf Brandenburg. Eniraffier, Brigabe. Beneral, Major von Brauditid. ++++ Barbe , Entraffer , Rea. Regiment Garbe bu Corpt. Ulanen: Brigabe.

++++: [Berlin, bei E. S. Dittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

3. Manen . Reg.

3. Com. Cab. Reg.

General, Major Dring George von Seffen.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs.

# Militair. 28 och en blatt.

### M 855. \*)

Sonnabend, ben 10 ten Movember 1832. Redaftion: der Ronigl. Generalftab.

#### Derfonal - Beranberungen in ber Armee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen :

Den 24. October. v. François, Oberft und interim. Commbr. bes 37. Inf. R., jum mirtl. Commanbeur bes Rgte. v. Sagen, Unteroff. vom 2. Garbe: R. au Rug, jum Port. Fahnr.

v. Delis, v. Berg, Port. Fabnr. vom R. Frang. Gren. R., v. Brofigte, Port. gabnr. vom Garbe, Jagerbat.,

ju aggr. Cec. Ets. Bar. v. Egloffftein, aggr. Cec. Et. vom Garber

Cuir. R., über ben Etat einrang. v. Odend, Cuir. von demfelb., Braf Bismard, Unteroff, vom Garbe, Suf. R.

m Port. Fabnr.

Bei ber 2. Art. Brigabe: Robl, Sarber, Dr. Lts., ju Capte. und Comp. Chefe, letterer fur die Sandw. Comp. Batom, Thiel, Cec. Lts., ju Dr. Ets. Beffe, Maller, Steffen, Cec. Ets., in ben Etat einrang.

Daller, Capt. und Art. Offic. vom Dlat in Stral fund, einrang.

Bernide, Capt., jum Art. Offic. vom Dlat in Stralfund. Manten, Capt. u. Chef ber Sanbw. Comp., in

Die Brigade verf. Bei ber 3. Mrt. Brigabe:

Meinede, Dr. Et., jum Comp. Chef. Deeb, Benfer, Bec. Ets., ju Dr. Ets.

Quittel; Ebler, Port. Rabnr., ju Gec. Les. und über ben Etat einrang.

v. Stodhaufen, Sec. Et. vom 10. 3nf. R., nach feinem Datent einrang. Bei ber 5. Art. Brigabe:

Bergwelt, Dr. Lt., jum Capt, und Comp. Chef. Sartmann, Sec. Lt., jum Dr. Lt.

Conrab, Sec. Et., über ben Etat einrang. Bille, Sec. Et. von ber 2. Art. Brig., v. Danftein, Oec. Lt. vom 3. Inf. R., nach ibr

ren Datenten einrang.

v. Capeller, Rornmann, Port. Sabnr. von ber

6. Art. Brig., ju aberg. Sec. Lte. Font, Rleine, Port. gabnr. von ber 7. Art. Brig., als Sec. Lte. gur 2. Art. Brig. verf. und aber ben Etat einrang. Bei ber 8. Art. Brigabe:

Bergmann. Dr. Et., ale Capt. und Comp. Chef

in die 4. Art. Orig. verf. Krager, Sec. Rr., jum Pr. Rr. Rreiber, Brunt, Port. gabnt., als Sec. Lts. in die 3te Art. Orig. verf. und aber ben Etat

einrang.

Ochulge, Capt. und Art. Offic. vom Plat in Min-ben, in die 4. Art. Brig. verf. Labemann, Capt. von dieser Brigabe, jum Art. Offic. vom Plat in Minben.

Repfer, Dr. Et, von ber 8. Mrt. Brig., jur Dienfti. als Abjut. beim Ben. Lt. Braun, und wird bei ber Brigabe als commandirt geführt. Den 25. October.

v. Winning, Gec. Et. vom 13. 3nf. R., jum Dr. Et.

<sup>9) 3</sup>m porigen Blatte ift bie 200, 855 fatfc, und muft 854 feifen. 4tes Quarrat 1832.

Graf Borde, Unteroff. von bemf., jum Port.

Stephann, v. b. Bolb, v. Chleicher, Strub. berg, Bort. Fabrit. vom 15. 3nf. R., ju Cec. Ets., bie beiben lettern mit Ginrang. aber ben

Dreug, guf. von bemf., jum Port. gabnr. v. Saften, Cec. Et. vom 16. 3nf. R., rudt in ben Etat.

Bar. v. Eberftein, Dr. Et. vom 17. 3nf. Dt., jum Capt. und Comp. Chef.

Reinhold, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et. Delius, Gec. Et. von bemf., ruct in ben Etat. Braff, v. Avemann, Port. Fabnr. von bemf., ju aberg. Gec. Lts., erfterer mit Einrang. aber ben Etat.

Rinance, bu Troffel, Unteroff. von bemf., ju Port. Fahnr.

v. Beern, Cec. Et. vom 19. 3nf. R., in ben Etat cinrang.

Rifcher, Unteroff. von bemf., jum Port. gabnr. Odlonbad, v. Bilgers, überg. Ger. Ets. vom 25. 3nf. R., racten in ben Etat.

Puttfammer, überg. Gec. Et. von bemf., ins 39. 3nf. R. verf.

v. Drester, Pr. Lt. vom 28. Inf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

v. Rabmer, Sec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Flotow, Port. gahnr. von bemf., jum aberg.

Dec. Lt.

v. Sate, Gec. Et. vom 29. 3nf. R., in ben Etat einrang.

v. Bendftern, Port. Fabnr. von demf., jun Gec.

Lt. und über ben Etat einrang.

v. Derthel, Dumas de l'Espinol, Deldior, Dort, Rabnr. vom 30. Juf. R., ju Gec. Ete., bie beiben erftern mit Ginrang, über ben Etat, letterer ale überg.

v. Poppinghaus, des Barres, Port. Fahnr. vom 35. 3nf. R., ju Gec. Les., letterer über ben Etat einrang.

Bilbe, Dr. Et. vom 36. 3nf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

Ethe, Gec. Et. von demf., jum Dr. Et.

v. Reismis, Erillis v. Dorbed, Butterboff, Dort. Rabur, von bemi., ju Gec. Ets. und erfterer gur 1. und 2. Schubenabth. verf.

v. Bebell, Unteroff. vom 37. 3nf. R., jum Port.

Graf Borde, Dobrad, Port. Tabur. vom 40. 3nf. R., ju Cec. Ets.

Bider, Port. Fabne. vom 4. Cuir. R., jum Sec. Et. Graf Erlad, Unteroff. vem 4. Drag. Reg., jum Port. Rabur.

Graf bur Lippe, Unteroff. vom 8. Suf. Reg., jum Port. Fabnr.

Rods, überg. Gec. Lt. vom 9. Buf. Reg., in ben Etat einrang.

v. Stebingt, Port. Fabnr. vom 11. Buf. R., als überg. Gec. Lieut. jum 4. Quir. R. verf.

v. Randow, Port. Faber. vom 6. Ul. R., jum abera. Cec. Et. und über ben Etat einrang.

v. b. ganden, Dr. Et. vom 7. Ul. R., aum Rietm. und Esc. Chef.

Brunsmider, Cec. Et. vom bemf., jum Dr. Et. v. Dees, Cec. Et. von bemf., rudt in ben Etat. Laroche v. Startenfele, Port. Faber. von bemf. jum überg Gec. Et.

v. Borftell, Port. Fahnr. vom 8. 111. R., jum Gec. Et. und über ben Etat einrang,

Stolgenberg, penf. Dec. Et., julest Felbw. im 18. 3nf. R., bei ber 12. Inval. Comp. angeftellt. Bei ber gandmehr:

Sten, Cec. Lt. vom 3. Bat. 13. R., ins 2 Bat. 16. R. einrang.

Rollhorft, Gec. Lt. vom 2. Bat. 15, R., ins 3. Bat. einrang.

Bille, Dr. Et. vom 1. Bat. 16, R., jum Capt. u. Comp. Fubrer. Bette, Dorbhoff, Gec. 2ts. von bemf., au Dr.

Lieuts. v. Bodum gen, Dolffe, Lipperbeibe, Unteroff.

von bemf., ju Gec. Ets. Opberbed, Dr. Lt. vom 2. Bat. b. R., jum in: terim. Comp. Führer.

v. Saufen, Ged II., Rober, Sec. Ets. von bemf., ju Dr. Ets.

Michelter, Dr. Et. vom 3. Bat. b. R., jum in: terim. Comp. Führer.

lleberhorft, Gec. Et. vom 2. Bat. 17. R., gum Pr. Et.

v. Saften, Dr. Et., gulebt im 31. 3uf. R., bei Diefem Bat. nach feinem erbienten Patent ein: rangirt.

Dathen, Dr. Et. vom 3. Bat. 17. R., jum Capt. Bar. v. Rofen, Dollenhoff, Bapr, Ringhe, Leenbert, Gec. Lte. von bemf. , au Dr. Lts. Baffen, Odmalbaufen, Cec. 2te, vom 1. Bat.

25. R., Bu Pr. Ets. Beib, Unteroff. vom 2. Bat b. R., jum Cec. Pt. Borfter, Cec. Et. vom 2. Bat, ins 1. Bat. 28 98.

einrang. Burger, Cec. Et. vom 1. Bat. 29. R., ins 3.

Bat. 28. R. einrang.

Doll, Oec. Et. vom 1. ins 2. Bat. 30 R. cin raugirt.

Chiffer, Dr. Et. vom Bow. Bat. 36. 3nf. R., jum interim, Comp. Rubrer.

Redum, Pr. Lt. vom Ldw. Bat. 39. Juf. R, ins 3. Hat. 28. R. bet ber Cavall. einrang. Deppe, Ger. Lt. vom Edve. Bat. 39. Juf. R., ins 1. Bat. 30. R. einrang. Ibenhoven, Sec. Lt. vom Ldw. Bat. 39. Juf. R., ins 1. Hat. 28. R. einrang.

v. Werringen, Interoff, vom Low. Bat. 39. 3nf.

R., gum Gec. Et.

Den 27. October. Som act, Dr., julegt im Erfah, Bat. 18. 20w. R., erhalt bie Erlaubnig bie Armeennif, ohne act. Dienfta, gu tragen.

B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Den 23. October. Brangel, Gen. Lt. und Gouv. von Konigsbetg in Preiffen. Den 24. October. v. Rleift IL, Sec. 2t. vom 2. Garbe, R. ju guß, icheibet aus.

v. b. Delenie, Sec. Lt. vom 25. Inf. R., ale Pr. Lt. mit Penfion und Aussicht auf Ewilver, forgung.

Sluptermann, Sec. Lt. vom 11. Suf. R., fcheisbet aus

lleberweg, Gec. Et. vom 1 Bat. 17. Lbw. R., mit Penfion und Aussicht auf Civilvers.

Efchweiler, Dr. Lt. vom 1. Bat. 25. 20w. R., als Capt. mit ber Armeeunif. Zentig, Sec. Lt. von bemf.

Rapfer, Capt. vom 2. Bat. 28. 20m. R., als Major mit Penfion und ber Agtsunif. ohne active Dienstg.

Graeff, Cec. Et, vom 3. Bat. 29. Bbm. R.

Das dieffahrige Berbftmanover bei Berlin.

## Disposition für bas Subcorps.

Die Bendung des heutigen Gefechts gab bem Sch- Eerps am Ende des Kandvers eine Setellung, ben Flurthgraden vor der Front, den linken Flügel in Seichgen, den Frechern gegen Kiefebulch ausgerden. Dies bedingte folgende Bivovaac's: Das Corps des Gern. v. Thille (jeht nur noch 10 Bat. Rart) hinter Seichon, dies der jund Glafen beite haben, fo wie die llebergange über das Der lieb die gem Rasdorf, Die Auntgarde (jeht nur 3 Bataillone) nehft der leichten Cavallerie. Drigade in dem Webbalt, wieden Selchon und Kiefebulch. Sie beforgt die Borpostenlinie langs dem Fluthgraden; einer Brigade des Isten Corps in Kiefebulch, die der der Berten bei Des beiter übergen in dem Dieffdhig nehen Rohis.—Die Referve Cavallerie der Dahleroit und Erofs.

ab er Keind, nachdem er sich nicht weiter veriblt geschen, auf Groß, und Reine, liebten abmarlieft ist, um sich wieder zwischen das Sud. Corps
mid Berlin zu schieden, so voird um 4 Uhr Worsens die Textiung verändert werden. Sen Leite,
v. Thit is sichten sich alsbam binter Glasow, besehrt volles Dorf und berbacket das Dessens die Verlagen
liebtrgang zwischen Glasow und Seldow. Die Jutäuterie ber Awangarde ummt den Plac der Die
ihm Thit hinter Selchow ein, beiet das Dorf,
wison Thit hinter Selchow und Glasow und
ben gegen Wasdoort. Die läht das Waldoden, wo
ben gegen Wasdoort.

fie fruber gestanben, mit einer ichmachen Abtheilung Schuben bejett, welche bie bort befindlichen Uebergange fiber ben Bluthgraben bemoliren. Die Bris gabe in Riekebulch bemoltet gleichfalls bie beiden Uebergange, welche rechts und links des Dorfes nach Baltersborf fuhren, che sie gum Gros abgerufen wirb. Siergu erhalt fie fpater ben Befehl. Das 1fte Corps nimmt verbedt Polition mit ber Iften Divifion auf bem Sunenberg, mit bem rechten Blu-gel gegen ben Weg, ber von Gelchow nach Mittenmalbe führt; mit ber zweiten Divifion auf bem Refe felsberg, mo bie beiben Wege fich vereinigen. Das Ifte comb. Lbw. Cav. Reg. wird an ben Ben. Et. v. Thile gemiefen, fobalb berfelbe bei Glafom angefommen. Die abrige Referve Cavallerie, vereint mit ber leich, ten Cavallerie Brigabe, marichirt mit Lagesanbruch aus ihrem Bivouac und ftellt fich gwijchen bem Birt holg am Sinenberg und bem Bebolg, mo jest die Avantgarbe fteht, verbedt auf, nur bie leichte Bris gabe ift naber an Celchow vorgefchoben.

In biefer Stellung ermarter bas Corps wettere Befehle, um die Bewegung gegen Beelin forbujehen, ober, wenn die Berifarfung, die der Feind erhalten haben foll, dies nicht julught, ihn erst beim Uebergang über die Besselfien angugerifen.

5. Q. Robis, ben 18. Ceptbr. 1832.

Carl Bergog von Medlenburg.

Machtragzu ber vorstehenben Disposition.

Da es meine Abficht ift, bem Beinbe morgen nicht iber bie Defileen entgegen jn geben, fo merben

bie an benselben posititen Truppen ihm ben Uebergang streifig machen, wenn sie angegriffen werben. Konnen sie bas Debauchten nicht verschieben, so gieben
sie sie Debauchten nicht verschieben, so gieben
sie sie den Strafen von Glasw nach GroßKentig und von Seckow ogen Brusinsborf, so weit
gurück, bis sie ben Albget bes entgegenrackenben
Garbe Corps erreichen, um mit biesem vereint bem
Feinbe wiederung zu begegnen. Die Cavallerie auf
bem rechten Allged wirst sich Allem eurgegen, was
von Wasporf ober Testengte bebouchtere sollte.

Sollte ber Ruckzug nothwendig werben, so wird, wenn ber Befehl bazu erfolgt, die Cavallerie mit einem Theile über den hungrigen Wolf, mit einem fleinern Theile auf Rohis und auf der andern Seite

bes Dorfes juridgeben, und in der Plaine den Keind abermals erwarten. Der Rüdzigs Der Insanterie geht über den fungrigen Wolf, segen Brusenborf, mit Ausnahme der Abtheilung des Gen. Lieut. V. Hile, (wenn es nötzig fenn löllte, der linken Albal-Weigade der Garbe), wolche sich über Broßkleinig gegen Klein-Kienig zurdägisben. Im Baufe des Gefechts werde ich dei dem Garbe-Corps zu sinden gegen Klein-Kienig zurdägisben. Der Baufe des Gefechts werde ich dei dem Garbe-Corps zu sinden fenn.

S. Q. Robis, ben 18. Geptbr. 1832.

gez. Carl Herzog gu Medlenburg. Gortfenng folgt

#### Berbefferungen im borigen Blatte:

Seite 4819 ift Ifte Columne, 3. 32 hinter "die Lehtern" einguschalten: fo wie bie rechte Flugel-

. 4819 2te Columne, 3. 1 lies Rubom fatt Rabow.

: 4820 in ber ordre de bataille auf beiben Flugeln ber 2ten Divifion find 4 Befchube einzuschalten.

## Mit Genehmigung Gr. Majestat des Ronigs.

# ir 28 och en blatt.

### .M 858.

Connabend, ben Iften December 1832. Redaftion: ber Ronial. Generalftab.

### Perfonal . Beranderungen in ber Armee.

#### A. Ernennungen, Beforberungen und Berfegungen :

Den 14. Dovember.

Graf Findenftein, Port. Rabnr. vom 2. Garber R. ju Bug, jum aggr. Sec. Lt.

v. Erondin, Port. Fabur. vom Raifer Frang Gren. R., jum aggr. Gec. Lt.

v. Carleburg, Unteroff. vom 2. Garbe: Ul. (20to.)

R., jum Port. Fabnr. v. Branbt, Unteroff. vom 2. 3nf. R., jum Port.

Råbnr. Babjed, Gec. Et. vom 8. Inf. R., jum Dr. Et. v. Knobelsborff, v. Borde II, Gec. Ets. von

bemf., in ben Etat einrang. v. Salleffem, Rodlich, v. Dird, Gec. 2ts.

von bemf., besgl. über ben Etat. v. Debolbt, Unteroff. vom 9. 3uf. R., jum Port. Råbnr.

v. Brante, Port. Sabnr. vom 12. 3nf. R., jum Gec. Et. und über ben Etat einrang.

b. Brible, Gec. Et. von bemf., besgl. in ben Etat. v. Stepber, Gec. Et. von bemf., besgl. über ben

v. Tuchfen, Gec. Et. vom 21. 3nf. R., jum Dr. Lt.

v. Molius, Blantenfee, Gec. Ets. von bemf.,

in ben Etat einrang. v. Rhoeben, v. Maffow, Port. Fahnr. von bemf., ju Sec. Lte. mit Ginrangirung über ben

ties Quartal 1832.

- v. Rhein, Bimmermann, v. Chabel, Unteroff. von bemf., ju Port. Fabnr.
- v. Langen II., Occ. Lt. vom 24, 3nf. DL., über ben Etat einrang.
- v. Gravenis, Unteroff. von bemf., jum Port. Råbnr.
- Robloff, Bachtmeifter vom 2. Cuir. R., erhalt bei feiner Berabichiedung ben Char. ale Gec. Et. v. Rradewis, Cec. Et. vom 6. Cuir. R., aber
- ben Etat einrang. v. Diblaff, Gec. Et. vom 3. Drag. R., aber ben
- Etat einrang. v. Jagow, Gec. Lt. vom 3. Suf. R., über ben
- Etat einrang. v. Rabenau, Port. Fahnr. von bemf., jur 1. Schubenabth. verf.
- v. Rummer, Unteroff. vom 5. Suf. R., jum
- Port. Fahnr. v. Rleift, Port. Fabur. vom 3. Ul. R., jum aberg.
  - Sec. Et.

#### Bei ber Landmebr:

- grang, Unteroff. vom 1. Bat. 2. R., jum Gec. Et. Born, Gec. 2t. vom 2. Bat. b. R.,
- Schmibthale, Cec. Lt. vom 1. Bat. 9. R., ins 3. Bat. 2. R. einrang.
- v. Lagerftrom, Gec. Et. vom 2. Bat. 8. R., jum
- Pr. Et. v. Brodhufen II., v. Ochmeling, Gec. Ets. vom 1. Bat. 9. R., ins 2. Bat. b. R. einrang.
- Debold, Dr. Et. vom 3. Bat. 12. R., jum Capt. und Comp. Rubrer.

v. Rottwis, Cec. Lt., julest im 5. Ul. R., ins 3. Bat. 12. R. bei ber Cavall. einrang.

Benbei, v. Dird, Dr. Ets. vom 1. Bat. 14. R., besgl. ins 1. Bat. 19. R., letterer bei ber Cav. Sufenett, Gec. Et. vom 1. Bat. 14. R., ins 1.

Bat. 2. R. einrang.

v. Ondow, Gec. Lt. vom 1. Bat. 14. R., besgl. ins 2. Bat. 9. Dt., bei ber Cavall.

Baufe, Gec. Lt. vom 1. Bat. 14. R., beim 2. Bat. 24. R., ais bisp. beftatigt.

v. Unruh, Pr. Lt. vom 2. Bat. 19. R., ins lbw. Bat. 33. Inf. R. einrang. Saafe, Sec. Lt. vom 1. Bat. 19. R.,

Bodrobt, Cec. Et. vom 3. Dat. 19. R., ine lbw. Bat. 34. Inf. R. einrang.

Mdermann, bist. Gec. Et. vom 3. Bat. 20. R., einrang.

v. Maffom, Cec. Et, suiebt im Raifer Mleranber Grend. R.,

v. Below, Gec. Et., julest im Raifer Frang Gren. Reg. ,

v. Puttfammer, Gec. Lt., gulebt im Garber Drag. R., bei ber Cavallerie, ins 2. Bat. 21. R. einrang.

Mibers, Dr. Et. vom 1. Bat. 24. R., jum Capt. und Comp. Rubrer.

Droben, Angerftein, Cec. Lte. von bemf., gu

Dr. Ets. Dobbert, Dr. Et. vom 2. Bat. b. R., jum Capt.

Grunberg, Roloff, Occ. Lts. von bemf., ju Pr. 216. Bolff, Gec. Et. vom 1. Bat. 32. R., ins 1. Bat.

21. R. einrang. v. Braun, Gec. Lt. vom tow. Bat. 38. 3nf. R., ins 2. Bat. 9. R. einrang.

Den 15. Dovember. v. Tresfow, Oberft, Et. und Chef der 10. Inval. Comp., jum Chef ber 1. Comp. bes Berliner Inval. Bats.

v. Cawiffi, Dajor, julegi in ber 5. Geneb. Brig., jum Chef ber 10. Inval. Comp.

B. Ubichiebebewilligungen u. f. m.

Den 14. Movember. v. Budowidi, Gec. Lt. vom 4. Ul. R., icheibet

Bei ber Landwehr: Rribning, Dr. Et. vom 1. Bat. 8. R., ale Capt.

mit ber Armeeunif. Bermig, Dr. Et. vom 1. Bat. 9. R.

v. Beerfelbe, Cec. Et. vom 3. Bat. 12. R., auf unbeft. Beit mabrend bes Friedens vom Dienft entbunben. gemte, Dr. Et. vom 1. Bat. 14. R.

Billifdemsti, Gec. Lt. vom 2. Bat. 14. R., als Dr. Et. mit ber Armeeunif. und Penfion. Giebe, Dr. Et. vom 2. Bat. 21. R., als Capt. v. Bortometi, Capt. vom 20m. Bat. 33. 3nf.

R., mit ber Armeeunif. v. Lipinsti, Dajor und Chef ber 4. Inval. Comp., als Oberft , Et. mit der Armeeunif. und Denfion.

Bu verbeffern:

S. 4830, Spalte linfe, Zeile 19 v. u. bes porigen Blattes lies: v. Daffom, aberg. Sec. Lt. vom 33. Inf. R., einrang O. 4830, Spalte rechts, 3. 15 v. u. lies Burg

ftatt Bung.

Das diegjahrige Berbftmanover bei Berlin. (Sortfegung.)

### Ordre de bataille

ber Oft, Armee. General Lieutenant von Braufe.

Chef ber Artiflerie: Oberft Lieutenant v. Gafft.

Uvantgarbe. Oberft v. Deumann.

Leidte Cavallerie, Brigabe. Oberft von Barner.

Garte . Dragoner . 92.

Barbe , buiaren : 9.

4 reitenbe Gefdupe.

Leichte Infanterie, Brigabe.

Major von Tabben.

1 Siic Bat 4 Sift, Stat. ber 3. Div. ber 2. Div.

4 Will Bat. ber 1. Div.

Barbe : Cofisen. ++++

4 Suft : Gefchune.

Infanterie = Corps.

Beneral Lieutenant Dring Carl von Dreufen R. S.

Bee Divifion. Oberft von Robr.

2te Divifion. Ben. Dai, p. b. Groben.

Ine Divifion. Oberft pon Quabr.

5m Brigabe. bie Brigabe. Major pon Ob. Pt. pon Dresti.

4te Brigabe. 3te Brigabe. Major pon Ob. 2t. pon Berber II. Biernftjerna. Berber I.

2m Brigabe. Oberft pon Bigleben.

1ne Brigade. Oberft von Erasichler.

**†††** 4 3ug . Befditte

++++ 4 Suf , Gefcbusc.

**†††** 4 Sug, Befding.

Referbe = Infanterie. Beneral Dajor pon Rober.

2te Garber Brigabe. Oberft v. Biethen.

1ne Garber Brigabe. Oberft v. Prillmis.

++++

4 Bufi Beiduse.

Referbes Cavallerie . Corps. General, Dajor Graf Branbenburg.

> Eu-iraffier Brigabe. Beneral, Major von Brauchitid.

Garbe . Entr. Regiment.

Garbe bu Corpd.

ulanen, Brigabe. General, Major Graf Doftis.

> 2. Garbe : III. Rea. 1. Garbe : III. Stea.

> > ++++ 4 reit, Beiduse,

Referbes Artillerie. ++++ ++++

4 reit, Gefduse. 4 Suft Beiduse.

Groß, Beeren nach ber Ruthe bin feftzuhalten und barauf veranlagt, Beineroborf aufzugeben und ihre Steht von Bertaft uach Berlin burch Cavallerie ju etr Linie um einige hundert Schitte undezumehmen, binder Die ber Olarme, ertreine etelbing junichen ven Beg find Groß Beertn, welche mit wei Ba. Berlin und bem Fette ju nehmen ibe band ben entllens befett war, feitbaltend. In biefer Lage Begner von feiner Riktjugslinie nach ber Dutbe

11m balb 10 Uhr ftand die Oftarmee gwifden bem Dablower Gee und Darienfelbe, Die Sthe armee in ben Gebuiden vormarts Beinersbouf, bad fire bie Cub, Armee am 22. September 1832 Bormere Birtholy vor dem rechten Rlugel babenb und die Cavallerie links gegen Marienfelbe porge, Die Touppen morgen frah auf nachftebenben Ren ichoben, die Rejerver Amaneteie ginter bem Bruch von Eroge Beteren. Die letzere wurde von ber, gangen Junterte ber Offarmie ihr bet Rour imb beiben Flaufen angegriffen, wobe ein flaufes In fantertegefecht entftanb, in beffen Rolge bie Onbi armee gegen Beinersborf gurudaing.

Gleichzeitig geriethen Die weiben Tavallericen bei Marienfelde an einander und machten, fo meit es bas Terrain geftattete, medifelfeitig mebrere 2in. griffe, Bulebe folger bie ber Cibarmee ihrer Ans

fanterie nad Seinersborf.

Die Cabarmee nahm nun eine concentrirte Stellung gwifchen Seinersborf und bem fumpfigen Rlies, Das fich nach Groß, Beeren bin gieht, Die Cavallerie rudwarts auf ben linten Bligel.

21 u. 6 f. h. f. u. u. g. bar find fier u. Ciegen, biefe, Auflichung annethe bie Oftarmer Die Abfift fier and fich in Carbarmer fant fich murbe bas Enbe bes Mandvers befoblen.

Disposition

Rach ber untenftebenben ordre de bataille find begvone aufgeftellt.

Mugusgarde und Referve, Cavallerie, fury por marts Groß, Beeren gegen Beinersborf bin. Die Avantgarbe balt mit ben beiben Jager Bat. Brof Beeren befest, fo wie auch bas Debouchee gegen Rlein, Becreu.

Das Gros ber Jufanterie Ifte, 2te und 3te Di wifion, combinirte Brigabe und Referve, Artillerie, amifchen Rubisborf und bem babinter gelegenen Balbe.

Die Aufstellung bes Beinbes und Die von ben Borpoften und Patrouillen eingezogenen Rachrichten werben erft die weitern Bewegungen ergeben.

Rubleborf, ben 21. Ceptember 1832.

(geg.) Friedrich Pring v. Preugen.

#### Ordre de bataille ber Cab. Armee am 22. September. Ubantgarbe.

Oberft von Strant.

2 reitenbe Befdube. 2 Bataillone Garbe ; Jager. 4 Buß Befdute.

2te Divifion. Oberft v. Detern. 10 Dat 2 Bull Geichube. 10 Bat. 2 Tugi Beidube.

Ifte Divilion. Ben, Dajor D. Gagern. 10 Bat. 2 Fufreefdute.

1 ming to programme Combinirte Brigabe. Pers benting fiet & 2 Aug. Gefchube. in light in America of the Inchience

Referbe : Artillerie.

12 Fuß Gefchube, Referbe = Cavallerie.

General: Major von gabow. 2te Cuiraffier Brigabe. 2te Ulanen Brigabe.

8 reitenbe Befdube. 3tes Sufaren, Regiment, 2 reitenbe Gefchute gur Disposition. (Goluf folgt.)

Berlin, bei G. G. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

## Mit Genehmigung Sr. Majestat des Ronigs.

# Militair, 28 och en b

### No 859.

Connabend, ben Sten December 1832. Redaftion: ber Ronigl. Generalftab.

#### Derfonal - Beranberungen in ber Urmee.

#### Ernennungen, Beforberungen unb Berfegungen :

Den 21. Movember. Rettlis, Felbr. von ber Garde Dion. 26th., erh. bei feiner Entlaffung ben Character als Sec. Lt. Den 22. Dovember. Baagen, Capt. vorber im 24. 3nf. Rgt., jebt Landrath in Memel, erhalt Die Erlaubnif Die Mr. meeuniform obne act. Dienft. ju tragen. Den 24. Dovember.

v. Robylinsti, v. Below, Port. Jahnr. vom 37. 3nf. Rgt., ju Cec. Lts. v. Celafinsti II., Cec. Lt. vom 28. jum 37. 3nf.

Rat, verrfest.

Das diegiabrige Berbftmanover bei Berlin. (Coluft.)

Disposition får ben 22ften Geptember.

Der Reind hat bedeutende Berftarfungen erhal ten, und es ftebt baber ju vermutben, bag er eine fraftige Offenfive ergreift. Gein numerifches Ueber, gewicht macht es ihm moglich, Die Oft-Armee in ber Front ju beschäftigen, mabrend er fie in einer ihrer Alanken umgeht. Da jedoch Alles daruf ankommt, die Hauptfadt gegen jedes seindliche Unternehmen sicher ju fellen, jo wird die Armee in folgender Auf, ftellung ben ferneren Bewegungen ber Gub Armee ju begegnen suchen. Die Nountgarde unterm Oberft v. Neumann beftet heinervoorf befet, bewachte und jede fich erbo det und bei Anternehmungen bes Feindes und jede fich erh dann auf Marienfelde jurich, vonn fie behaft angegriffen wirb, oder worm ich vor ihr ober in ihren glanten bedeutenbe feinbliche Rrafte ent wickeln. Bur Aufnahme ber Avantgarbe ftebt bie 4tes Quartal 1832.

Referve , Cavallerie meftlich ber Beinersborf , Darien, felber Strafe bereit, Beneral, Dajor Braf Bran, benburg hat fich ju bem Eube mit Oberft v. Deu-

mann hieraber ju verftanbigen. Das Gros ber Dit Armee fteht in einer verbectten Aufftellung hinter bein Osborfer Balbe. Beigt fich bier eine vortheilhafte Gelegenheit ju einem Angriff, fo geht es ju einer rafchen Offenfive über; ift bies nicht ber Sall, fo tritt es feinen Ruch. jug auf gantwit an. Um biefen ju becten, vereinigt fich bie gefammte Cavallerie und reitenbe Artillerie unterm General Graf Branbenburg, mabrent Die

Avantgarbe fich in Mariendorf festsebt. General Graf Brandenburg wird jebe Gelegen, beit benuben, ben feindlichen Unmarich ju verhindern, und barf nichts unversucht laffen, ben Feind fo lange jum Salten ju bringen, bis die Armee fich vollftanbig in ihrer neuen Stellung formirt bat. Go wie bies gescheben, geht die Cavallerie bei Mariendorf meft lich vorüber und nimmt eine neue, ben Berhaltniffen angemeffene Aufstellung.

Bed Bantibis angefommeny Sformite fich Die gweite Dinifioniunterm General wurd. Groben gur Bertheidigung biefes Ortes. Die Ifte Divifiont ume term Dberff w Quabt fellt fich wermirte ber Chafe, rei milden Deglite amb Cantroite Cinbled dia auf um fomobl ben General Dajor D. bi Graben an feenni diren di mis bie wur noer Divifion befindlichen tebers gange guo veltheidigen: Pring: Cart von Denfen R. Dodmind derfucht it ben : Oberbofehl biefer beibert Divifioner at übernehmen und beren Beipennigen git leiten. 2 Beueratio. Rober ftellt fich groifchen Banfrois und Marienborf in ber Art verbect auf, bag et Tomobi Banfasib als Marienborf unterftiben Fann. Es wirde vone benedlinftanben abhangen, nob : biefe Division etit wan Einfwit ober ichon fruber in ibre neue Stelling marichten fann. -6 inn agfor de al

Solfwisensfrind und grungen gebele Geefling; werlaffenge gebele fich bie lie Deriffon auf ber Bauerberges bien Ire nuf ber Sieglichen Erichtenerg und bei Beleite Abriefon auf bie Anten Berget. Die Austrubert und beierste Evrigade gieben fich baum numf bie Austrenbert Brigade gieben fich baum numf bie Austrenbert Brigade gieben fich bei bei fich baum numf bie Austrenbert Brigade gieben fich bei Beleite Gawallerie gebt hinter Macienbort gur die nicht gieben fichtigt ber Etrage seiner Beleite gebt hinter Macienbort gie nicht gind bei der Greger seiner Geben bei Geftigt ber Etrage; seiner

Befehleum gnit bie ihm

Collte ber Feind auch biefe Aufftellung forciren, fo tritt bie Armee ihren Ruckaug in Die verichauste

Stellung am Rreugberge an.

Die leichte Cavallerie Brigade giebt 100 Pferbe, mot Beg von Ochonov auf Ereglich zu beob, achten ben fie befehligunde Officier erhalt noch eine nährer Aufmerion. — Ductov und Brigen wird burch ein Detadlement von 50 Pferben ber Laufwerbe Cavallerie Strigade bestachter.

Die geschnuten Teuppen find um 9 Uhr in ber ihnen bezeichneten Stellung jum Abmarich bereit. -

3d) felbst, werbe mid anfangs bei ber Avante garbe und später beim Gros ber Infanterie aufhalten.

ft grand eine granten blie t. Draufe.

### . araaa nofihrung.

An biefem Tage hatte fich bie Ofiarmee vor Boborf aufgefellt, und hielt heinersdorf leicht beseicht; die Sabammee ftand vorwarts Großbeeren und begaun das Mandber mit bem Angriff auf heinersborf, welches der Gegnere verließ.

Darauf fudte bie Sibarnice mit ihrem Gros iber ben Eraden links von Seinereborf vor; ber Gegner suchte sich mit seiner Cavallerie und reitenben Artillerie biesem Borgeben ju wibersehen, und es fann bier zu mehren Cavallerie, Angessifen, wobei

nach und nach von beiben Betten bie gange Cavallerie ins Gefecht gebracht murbe.

Ueberfall und Sturm von Berg-op-Zoom in der Racht vom 8. gum 9. Marg 1814.
(Aus dem Tagebuche ber Lieutenants Moodie Dunbar).

Der Ueberfall von Berg op, Joom gehört gewiß zu beit settensten und merkwaltbigken Erzeignissen der neueen Arzeigsschöche. Eine weitklussiges Geftung, mit 2500 Mann und 170 Kanonieren dafrig beseh, wied von 2500 Mann angegriffen und erstiegen. Die Angerier sind schon im Besit der Wälle, und doch endigt die gange Unternhunung mit ihrer volligan Mieberlage. Da die Truppen ohne allen Zweisel volligen Mieberlage. Da die Truppen ohne allen Zweisel volligen gehöre Tapsferkeit beweiseln haben, so sind bei größte Tapsferkeit beweiseln haben, so sind bei größte Tapsferkeit beweiseln haben, so sind sind und den Urzaden best misslungenen Erfolgs anderswo zu such der

Die Feftung hat ihren Damen von ben Dunen, auf benen fie erbant ift, und bon bem Blufichen Boom, welches vielleicht nur einen Graben vorftellt, um bie Bewaffer abzuleiten. Die Bahl ber Einwohner betragt 5000. Die Stadt wird in grei Theile getheilt : Die eigentliche Ctabt oftlich, beinahe freisformig, und ber Safen weftlich; beibe find burch Mauern und Gebaube von einander getrennt. In ber Mitte befindet fich ein altes Colof mit einem Thore, welches Die Berbindung swiften ben beiben Theilen ber Stadt macht. (C. den Plan, E.) Die eigentliche Stadt hat drei Thore, und ein viertes, bas Baffer. thor, fubrt aus bem Safen nach bem Bafferfort. In ben Ballen find vier großere fabrbare und gwei und swanzig fleinere Deffmingen ober Poternen. Die Feftung enthalt 16 Baftepen, und bas Baffer, fort 6, außer einer Menge Flefchen und Redonten. und einem vollftandigen Dinenfoftem. Gie erforbert eine Befahung von 10 - 12000 Mann.

Die damalige Besatung unter dem Commando bes Genterals Biganet bestand meistens aus jungen ungeüben Temppen, die noch dagu hansig desertieren. Nach einer wenig Tage vor dem Sturm (5. Marg.) adsychaftenn Kroue war selgandes der Stand dersselben.

1 Comp. Artilleristen 79 Mann 1 Comp. Artilleristen; Beteranen 50 1 2 Comp. Mineurs 42 1 Marinefoldaten 400

| 1 | Bat. | pom  | 12:   | Pini | eur | ent. | 10 | 600 mg | Rann  | nadi |
|---|------|------|-------|------|-----|------|----|--------|-------|------|
|   |      |      |       |      |     |      |    | 25010  |       |      |
| 1 | Bat. | von  | 210   | 20   | 10  | 2.7  |    | 27447  | 11111 |      |
| 1 | Bat. | mou  | 71.   | 7    | 1   | *    |    | 560 m  | 9175  | fant |
| 6 | Comp | . Be | teran | en   |     |      |    | 300.70 | T 110 | 12/3 |

3m Gangen 2555 Mann,

Dagu tamen noch einige und zwanzig- Mann Genbarmen, einige Donaniers und emzelne Golbas

ten, alles jufammen an 2700 Dann.

Die Reftung mar icon feit bem Monat Des jember blotirt, querft burch bie gandesbewohner mit Rofaden vermifdit, bann burch preugifche Truppen, und guleht burch Die Englander unter bem General Grabam, jest Lord Lynbod. Die Rachrichten über bie Beschaffenheit ber Beftungswerte, auf welche enath ider Geits bas Belingen bes Heberfalls gegrunbet. murbe, maren folgende: man wußte beftimmt, bag ba, wo ber Bing Boom ben Ball unterbricht, er bei niebrigem Maffer nur 2 Rug Tiefe bat; bier befand fich alfo eine naturliche Breiche von 8 Dann Breite. Die Escarpe mar im Gangen niebrig, einige Fronten nur halb befleibet und bie brei nachiten Bafteven an ber Schelbe gar nicht. Der Froft beraubte ber Seftung eines großen Theiles ihrer Defensivmittel, theils weil bie Heberichmemmung nur gering f.pa fonnte, theils weil es naturlich leichter mar, über bie gefrornen Graben gu gelangen. Es war bekannt, bag bas Eis burch bie Barnifon nur in ber Mitte aufgehauen mar, und bag man mit Planten über diefen Gin: ionitt tommen fonnte.

Die Angreifeuben wurden in vier Colonnen getheilt. Die erfte Colonne (1) von 1100 Mann follte burch das Flushette bei D einderingen und sich daun rechts auf den Mällen forrbewegen, um den andern Coionnen den Eingang zu etleichtern. Bei diefer Abkeilung befand sich der Verfalfer der nachkehenden

Relation.

Die zweite Colonie (I) von 1000 Mann follte won ter Antwerpene Seite her einkerben, iber den gefrorien Graben gehen, und die Baften A angerifen. Sollten fid Schwierigktien finden und das Sie vielleich nicht fart genug son, de rhiebe fie Umweisung, auf bem bedeften Wege recht gu geben und bie meben An bie mehn die met Allegene Saften gu escalabiern, weil hier der Graben trocken und die Werke nicht bie Able befliebet waren.

Die britte Colonne von 1200 Manu (III) rickter auf der Strafe von Breda vor, um die Baften B pu erfürmen, die ebenfalls nur halbe Beffeidungs maxern und keine Außenwerke hatte. Uebeigens war bier durch Aufftauung eine Ueberschwemmung bewirt, welche man wogen des Frostes leicht zu überschreiten

reduete.

unmiles ibmWiscausgiungenendatilNeshilaf sind die Irroj Siegischussen eine Gerbeiten der Gerbeiten Bertheibigung biefes Ories. Die iste Dieilsthisse

mit Die erfie Colonney welche buloche bab Muffbette eindeingen follte id battes feinem Avancharber von giall Mann, Diefe niberwand alle nechwierfafrierminge langte rechts auf ben Ball unbierich ben Welhb bis jur Bufen by bevor fie auffeinen ermitifchen Dieberfiand traf. IlEin Cheil ber Alebrigen folgte mbary Carricher nur bis A und vereinigte fichi bort nur ben pon ber Untwerpener Beite eindringenben : Columnente Der Reft peenva 200 Mann, Comite gar midge noit bas Baffer umd menbete fich linte gegen baw Ceember: ger Thor, wo fich ber Feind aberlegen geigte! Diefe Abrheitung behauptete fich in ben zwet Baftenen; wel de auf ber linten Ceite junadift mm Conal lagen. (G und II) und verbarrifabirte bie Gorgen berfels ben mit Soly in Cheiten. Bei bem Maffer, Thore war auch ein Detaidement gurudgeblieben, und batte fich in Befit biefes Gingangs gefest. 2. Inn ahnan

Die procife Colonne am Antworpseine Ihoe er fies der Haften A beinahe ohne Widerfländ, und luder fich rechts und linke dutch Patroulffar-mit den überigen Colonners im Beebindung im Liebentum De britte Colonner im Beebindung im Liebentum De britte Colonner im Bestellung im Destinational bei Lechaumel jetzen Hilbert, der im Bakter fielt und den Lechaumel jetzen blieb "werbalt vieleftbe inade ben Antworpeine Louis hingsgogin und ibereiner danf dem Antworpeine Louis hingsgogin und iber der der der

Die bis Brworgebrungenen Englander weurden ist nach ber Dafter Jauricksebrang, und bier, so wie in der daran stoßenben Annwerpener Ernste, ent fantd nun ein befriges Gefech, welches beide Theile, bie mit der größen Anfrengung kimpfen, so ermidber, daß sie gulehe beide nachließen und bier eine Rube einerer, nieden bie Basten Er grunden ihnen einer blieb westernen betweit und den Allestopin bester blieb westernen bei Basten Ernstellung der Allestopin besternen.

"Brifchen 2 mb 3 Uhr Morgens war iberalt eine Arr unwilltigleicher Mehrenfente eingetweren. Die Frangeien gewannten Feit fich ist erkernier, eine centritten über Kräfte, fielen über die einzelnen englichen Glounen ber und erteben fie de wieder jur Stade kinnas, bedass zu mas im die stade in

Dan fann ben Englandern vorwerfen! 3139 1) bag fie ihre Rrafte gu febr gerftreur hatten;

2) daß sie ihren Plan auf nichte gerichtet hetten, als die Mälle ju erfteigen, ansiatt fich der Cafernen, Magazine und andere Hauptgebäude, Kirchen, Wachen u. f. w. au beindeitigen, und ein flarkes Detalschment auf dem Narke aufjustellen, um die innere Communication zu unterbrechen, und die Kanalpein zu einer partiellen Gegenwehr zu nöchigen, während sie concentriet bieben:

3) daß fie nicht die Morgenstunde jum Angriff gewählt hatten, woher es kam, daß das Gesecht in der Nacht nicht gesorig geleitet werben fonne, Dabei ift aber nicht zu verzellen, daß beinabe

Dabei ift aber nicht ju vergeffen, daß beinahe alle bohere Officiere ber Englanber als Opfer ihrer Tapferkeit gefallen waren, und daß die übrigen nun ifolirt und ohne Befehl blieben.

b. 98.

### (Fortfehung folgt.)

#### Litteratur.

Grundriß der neueren Kriegogeschichte für den Bortrag an höheren Militateichulen. Erfte Abtheilung, Feldauge von 1740 bis gum Golusse dahres 1793. Berlin 1832. in 4.

Diefer erfte Theil enthalt bie brei ichleftiden Rriege, und bie brei erften Belbauge bes frangbiliden

Nevolutionskriege. Es ift eine tabellarische Ueber, ficht ber Reigeserignisch nach Kelbagen und Reigesicht ber Reigeserignisch nach kelbagen und Kriegesichauplaben georbnet, nach welcher sich is Bewegungen ber Armeen und ihrer Lopps oder Colonnen eiche und schnell überschen lassen. Als Leitschen sich ben Unterricht bestimmt, kann das Werf auch jur Wieberschung ber Borgertragenen oder sich Gelefenen, und selbst zum Nachschagen mit Nuben gestrauch werden.

Uebersicht der deutschen Truppen hinsichtlich ihrer Einthellung, Formation, Uniform, Bewassung, ihrer Orden, Chren: und Feldzeichen, entworfen von F. von Feiderict, Lieut. im 33. Ins. (1. Res.) Regim. und Adjutant bei der Direction der Königl. Allg. Kriegoschule. Berlin 1832 in Duersolie.

Befteht aus funf Labellen, auf welchen bie auf bem Litel genannten Rubrifen ber gangen Bundes armee entholaten und jum Behuf einer leichten und ichnellen Uebersicht zusammengestellt find, welches mit

Dant anguertennen ift.

[Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

### Mit Genehmigung Gr. Majestat, des Königsid an and co

## fernen, Dagagine und andere Saurtgebaube.

terbrechen, und bie Frangofen ju einer varfrollen Gegenwebr ju nothigen, mabrent bie concentrate braucht merbi

3) daß fie nicht die Morgenftunde jum 2,656 2. in ber Dacht nicht geborig geleitet merben fonnte.

Inggura no Connabend, ben 17 ten Donember 1832,thin roda fi loda@ alle bobere Officiere ber Englander als Bufer ibrer Lapierfeit gefallen maren, und Anflerand "Iginor der Roarfie und Geres auf wolirt und obne Befehl blieben.

im 33. .... (1. F. .) Regim. a. 86 mi (Jostfehung folgt. Derfonal Beranderungen in ber Urmee .-

#### Ernennungen, Beforberungen unb Berfetungen :

Den 30. October.

and Black lasen mit

Beibinger, v. Below, uberg. Gec. 2ts. von ber 6. Art. Brig., über ben Etat einrang.

Den 4. Movember. v. Diebitich, Port. Fabnr. von ber Garbe, jur 8. Mrt. Brig. verf.

B. Bererbung erlebigter eiferner Rreuge 2ter Claffe.

Den 3. Movember. Dobrenberg, aggr. Capt. vom Garbe, Coufeni

Bat. v. Tempelhoff, Pr. Et. vom 30. Inf. R. Mehring, Pr. Et. vom 1. Bat. 9. Ebw. R. Sachle, Capt. a. D. i et et if ? Riedow Gel Le, anwenn vo gioane ?? Jane, Sec. Lengton and in en ??

C. Apfchichebemilligungen u. f. m. Den 1. Dovember. . ni SEr

Bartid, Oberfedern, von ber 8. Mrt. Brig, als Sec, Lt. mit Musficht auf Anftellichafibei neinet Garn. Comp.

Den 5. Dovember,

Schmidt, Bachtmeifter vom 1. Ill. R., ale Sec. Pt. mit Aussicht auf Anftellung bei einer Inval. Comp.

Alberti, Gec. Et. vom 2. Bat. 7. 2bm. R., als Dr. Pt. mit ber Armeeunif.

> Dei E miirae'

Das diefiabrige Berbitmanoper bei Berlin. ( Fortfetung.)

Ausführung.

Das Manover begann mit bem Angriff ber er, ften Brigabe ber Dorb: Armee auf Gelchow; gwei Bataillone fuchien ben Uebergang über bas Lug auf bem Biethen : Rieniber Bege ju geminnen. Die 2te Infanterie, und leichte Cavallerie, Brigabe bemone ftrirten in berfelben Richtung. Die brei Infanterie, Divisionen gingen über ben Fluthgraben, welches bie Cavallerie ber Gub. Armee vergebens ju binbern fuchte. Dabei gerieth bie reitende Batterie ber Hlas nen : Brigabe in die Banbe ber feindlichen Tirailleurs, 4tes Duartat 1832.

Muf bem rechten Rlugel murben gwei Cavallerie , Regimenter ber Gub, Armee genothigt, über ben Robis, Riefebufder Graben jurudgugeben.

Unterbeg hatte bas erfte Infanterie, Corps ber Cub Armee fich amifchen Robis und bem Sunenberge aufgestellt; Die Referve, Cavallerie murbe über ben bungrigen Bolf guruckgefenbet.

Die Avantgarbe hatte Geldow verlaffen, und murbe von der feindlichen Iften Divifion verfolgt.

Die Dord Armee marichirte auf, und es fam ju einem ftebenben Befecht, in beffen Folge bie Rei ferve Divifion Befehl erhielt, Robis anjugreifen, mabrend bie beiben andern Divifionen mit ber 2ten Brigabe ber erften vereinigt, ben Angriff auf bas Centrum unternahmen. Diefer, Angriff murbe gmeis mal abgefchlagen, und bann Robis, nachffer auch

bas Birtholy genommen

Die Gub Armee fant fich baburch veranlafit, über ben bungrigen Bolf gurudgugeben. Der Beneral Lieutenant v. Thile nahm feine Richtung auf Groß, Rienis, und bas Ifte Corps fuchte bem ftar, fen Dachbringen bes Feindes burch eine nochmalige Mufftellung Ochranten ju feben, als die Beendigung Des Manovers erfolgte.

#### 3 meites Feld: Mandver am 21. unb 22. Ceptember 1832.

General: 3bce.

Berlin bat eine fdmache Befehung, Die nach, ften Umgebungen ber Stadt gegen Guben find inbeff verschangt und befett. In Diefer Lage ber Dinge erhalt ber commandirende General einer Oft Armee, welche Dieffeit Cuftrin angefommen ift, Die Dachricht, baß eine Oide Armee bei Bergberg die ichmarze Elfter paffirt hat und im Marich gegen Berlin ift. Er eilt jur Dedung ber hauptstadt heran. Die fpater eingehende Dadricht, baß ber Feind auf Gaarmund marichire und bereits unfern biefes Orts angefommen fen, bestimmt ibn, die Opree bei Cop: nich ju paffiren, und über Rudom und Groß Bieten gerade gegen die Darich Direction des Reindes gu maridiren.

#### Bebeime Drbre får bie Odbiarmee.

Die Gub Armee, welche über Beelig und Saarmund im Bormarich gegen Berlin begriffen und beren Avantgarde bereits bei Gutergob anger tommen ift, erfahrt bier, baß die feindliche Armee, Die man noch entfernt geglanbt, von ber Ober berbeigeeilt ift und, von ber Befahr, welche ber Saupt, fabt nabe brobt, unterrichtet, bei Copnict bie Opree paffirt bat, bereits in ber Gegend von Groff, und Rlein Biethen fteht und mit ihrer Avantgarbe Liche teurade befeht hat. Es wird befchloffen, ber feinds lichen Armee entgegen ju marichiren, fie, wenn es mit Bortheil gefchehen fann, anzugreifen und mo möglich von Berlin und ihrem Hebergangspunft bei Copnict abzubrangen. Die Avantgarbe ber Gub: Armee Dirigire fich fogleich auf Beinersdorf und befeht Diefen Ort. Die Armee felbft ftellt fich bei feit diesen Ort. Die Armee felbst ftellt fich bei Ruhlsborf auf. Teltow und Groß, Beeten werben burch Seiten Detachements befeht. Am ersten Tage Recognoscirung des Feindes, Musfehung von Bor: poften, Telbbienftibung mabrent ber Racht.

#### Gebeime Drbre får bie Oft : Mrmee.

Der commanbirenbe General ber Oft, Armee beichließt, nachdem er bei Groß, Biethen angetom men ift und Lichtenrade mit ber Avantgarbe befett bat, die Recognoscirung des Gegners in der 21be ficht, ibn, fobalb es mit Bortheil gefcheben tann, anzugreifen und swiften ben Defileen ber Muthe und ber Recte in nachtheilige Gefechte ju verwickeln, auf jeden Sall aber feinen Darfd auf Berlin gu verhindern. Dach gefchehener Recognoscirung Des Feindes werben Borpoften ausgefeht; Felbbienftubung mabrend ber Dacht.

#### Disposition

fur die Gubarmee jum 21. September. Die Truppen nach anliegender ordre de bataille

eingetheilt, fteben: Die Avantgarbe in Beinersborf, ben Lausberg vor fich, fo verbectt als moglich, die Jager und Spigen von Cavallerie vorgeschoben. Die Jager an der außern Lifiere bes Balbes und Cavallerie: Bebetten auf ben Soben.

Die zweite leichte Cavallerie Brigabe verbedt lints neben ber Infanterie. Sie fcbicft vorber eine Keldmache gegen Teltow vom 3. Sufaren , Regiment, welche diefen Ort beobachten muß.

Die gange Cavallerie, in ber Renbegvous Stel lung, ben fleinen Sobengug bei Beinersborf vor fich habenb.

Das Gros ber Infanterie und bie Referves Divifion swiften Beinereborf und bem Rreusmege von Teltow nach Groß Beeren.

Bon bort merben bie Truppen nach ben Umftanben und ben einlaufenben Dachrichten vom Feinde

disponirt merben.

Berlin, ben 20. Ceptbr. 1832.

ges. Friedrich Pring v. Preugen.

# Ermeiterte Disposition

für bie Gub Armee. Cobald bas Gefecht beginnen foll, ruden bie Eruppen nach folgenden Punkten, nemlich:

Das Corps ber Infanterie binter bem Balb. chen rechts vom gansberge.

Die Referve, Divifion, ben Beg von Beinere,

borf nach Groß Beeren vor fich habend, in ber Gegend bes Balbes mehr nach Beeren gu. Bor bemfelben merben bie 2 Bataillone Garber

Jager bie Rlein, Beeren und wenn es bie Beit und ber Beind erlaubt, mehr vor nach bem Balbe gegen Mahlow ju, betachirt. Sie patrouilliren bie vorlies genben Bufche und Mahlow. Die Referves Artillerie binter ber Mitte bes Gros ber Infanterie und ber

Referve : Divifion.

Eine Secadron des 2. Dragoner Regiments auf ber Ebene vor Mahlow. Sie beobachtet die rechte Flanke und fellt Abeketen auf den höchsten Punkten auf. Mahlow und die vorliegenden Wäldichen werben abpatronisist; sie melbet an den Oberften von Errant, der mit sogleich die Meldung zuschächen

Soll das Gefecht beginnen, fo radt die Avantgarde bis in das holy und das dahinter liegende Borwert Birtholy vor. Die 2. leichte Cavallerie-Brigade geht in der Ebene links der Infanterie vor.

Sammtliche Cavallerie fest fich in Darid, lagt

Beinereborf rechte und behalt bie zweite leichte Carvallerie, Brigabe 200 Schritt vor fich.

Die Absicht foll fepn, den Keind von Berlin von Berlin von werlin von diglicht absubrangen. Dies faun nur durch die überlegene Eavallerie gescheben. Deshalb hat diese bem Feinde in feine erche Flante zu gehen und won möglich eine Lavallerie von der Infinanterie abzu brangen, oder auf diese zu werfen. Die bildet daher das erfte Echelon, die Infanterie der Waustgarb das zwiete, das Gros der Insianterie das dritte und die Kelerve-Divisson der Insianterie das dritte und die Kelerve-Divisson das vierte mit der Besaung von Gend Noveren.

Im unglaktlichten Kalle zieht sich ich bie Infauterie in die Position zwischen Groß, Weren und Auhleborf; die Cavallerie zieht sich vor der Kront weg oder durch die Infanterie, und sormirt sich nach den Umfähnden neben oder hinter berielben. Die weiteren Befehle und Anordnungen werden auf der Stelle getroffen werden. Ich werde mich zwischen der Avantgarde und ber Cavallerie zuerst aufhalten,

wofelbft ich bie Delbungen erwarte.

Cobald bas Gefecht ber Cavallerie beginnt, ibernimmt ber Oberft v. Debemann wieber ben Befehl feiner Brigabe und ficht mit berfelben wies ber jur Referve, Cavallerie,

# Ordre de bataille

Beneral Lieutenant Pring Friedrich von Preußeu R. S. Commandeur der Artillerie: Oberft von Scharuhorft.

U vantgarbe. Dberft v. Sebemann.

2te leichte Cavallerie: Brigate. Oberfiv, Bojanowstv.

3. Sufaren Reg.

2. Dragoner : Neg.

reitenbe Batterie,

Oberft von Detery.

4te Inf. Brig. Major von Berber. Comb. Inf. Brig. Major von Bojanowsty.

5. 23at. 24. Panbm. Sea.

4. Buf. Bat, bes 2ten Treffens,

††††

3. 3åg. 9fbtb.

### Ø . r Beneral Lieutenant von Thiele.

Ine Divifion. Beneral, Dajor von Gagern.

3te Brigabe. Oberft von Anappe. 2te Brigabe.

Ine Brigabe. Oberft von Ochaper.

5. Bat, 24. 3nf. 9teg.

5. Bat. 20. Banbin, Rea

5. Bat, 20. Infanterie : Reg.

**††††** . 1 " Referbes Dibifion.

Oberft von Strant.

6te Brigabe.

Ste Brigabe.

Major von Daltib.

Oberft Lieut, von Rnobeleborif.

2. Barbe , Banbwehr , Regiment,

Barbe , Referbe : Regiment und Lefr , Bataillon.

2 Bat, Barbe : 3ager.

Park Septiment

++++ Referbes Mrtillerie.

2 Suff / Batterien.

Referbe = Cavallerie. Beneral, Major von Lubom L.

Oberft Pring Albrecht von Preugen R. S. Brigabe.

2te Euiraffier, 7. Eutr. Regiment, 6. Eutr. Regiment,

**††††** Beneral : Major Pring von Seffen.

2te Mlanens

3. Manen , Stea.

Oberft Lieutenant von Gifenbard. Panbm. Capall. 2. 2bm. Can. Rea.

1. 20m. Cap. Rea.

Bemertungen.

General Lieutenant v. Thiele commandirt bie gange Infanterie, insbesondere aber Die bes Gros und bie ber Referpe.

Beneral, Major von Gagern commanbirt einftweilen bie 3 Brigaben bes Bros.

Bon ber Iten Infanterie Divifion ift ber Oberft von Petery mit ber 4ten Infanterie Brigabe gur Avantgarbe commanbirt.

General : Dajor v. Labow commanbirt bie gange Cavallerie, wenn fie vereinigt ift.

(Fortfebung folgt.)

Berlin, bei E. G. Mittler, unter ber Stechbabn Dr. 3.7

### Mit Genehmigung Gr. Majestat bes Ronias.

# Militair 28 och en blatt.

### .Ng 857.

Connabend, ben 24fen Movember 1832.

Redaftion: der Ronial. Generalftab.

#### Ronigliche Berordnung.

Ich finde Mich bewogen, in Betreff bes ruhmlichen Juftandes der Disciplin, den Ich seit langerer Zeit und insbesondere bei den neuerdings stattgefundenen Jufammenziehungen der Truppen, mit Jufriedenheit mahrgenommen habe, in der Wolffreckung der Strafe des firengen Arreftes, versuchsweise eine Milberung dahn eintreten zu lassen, daß der firenge Arreft täuftig, mit Weggall der Latten, im Uedigen aber in der bisherigen Art zu vollziehen ist. Ich des Vertuckung, daß die Truppen in biesem Amerkenntnis ibres stritichen Ankandes die Aufsoberung sinden weben, sich desselfteln auch gener währlig zu deren und Rich nicht nur der Wolfschen ist, auch die Kanton und kanton der Vertuckung der der Vertuckung geboch nach der Vertuckung der Vertuckung geboch nach vertuckung der Vertuckung der Vertuckung der Vertuckung geboch nach vertuckung der Vertuckung

nicht entichließen und fur biefe foll es noch bei ben Borichriften megen ber Strafe bes ftrengen Arreffes perbleiben.

Ich beauftrage bas Kriegeminifterium mit ber Bekanntmachung und weiteren Ausführung biefes Beidluffes.

Berlin, ben 1. Dovember 1832.

(ges.) Kriebrich Bilbelm.

Mn bas Rriegsminifterium.

#### Derfonal . Beranberungen in ber Armee.

#### A. Ernennungen, Befdeberungen unb Berfetungen :

Den 5. Dovember. v. Stechow, Sec. Et. vom 3. Bat. 7. Ebw. R. als aggt. ohne Gehalt beim 2. Suf. R. angeftellt. Den 7. Rovember.

Lobfe, Begirfe Felbro. vom 3. Bat. 27. 2bro. 9., erhalt bei feiner Berabichiebung ben Char, ale Gec. Et.

4tes Quartal 1832.

#### Den & Monember.

Breib. v. Canis, Oberft und Gefandter, erhalt bie Erlaubnig, ben von bes Raifers von Rugland DR. ibm perliebenen polnifchen Militair , Berbienft Or. ben 3ter Rlaffe ju tragen.

v. Sepblis, Dr. ft. vom 2. Garbe: Ul. (Pbm.) R., besgl. 4ter Cl.

Bar. v. Rottenberg, Cec. Et. vom 1. Bat. 23. .f: hiDen 100 movember. 1035 ft ; ill ."

v. Baurmetfter? Oberftige: bom 25. Inf. Di., erbale bier Erlaubnif, bas bon bes Ronigs von Groffrittanien De. ihm verliebene Mitterfreng bes Sannbverften. Guebbien Debens get tragen? "d'at? Rruger, Cecl'et. von ber 2. 3ng. Impetti, als

aggr. gum 9: Buf. R. verf. Den 11. Movember.

v. Chappuis, Dr. Et, Julet im 2. Barbe, R. ju-Bus, ethalt bie eriningin, bie Atmeening, obie act. Dienit in teagen.
2 et beuft, etnigenft, von 1. Inc. 3, jun Post.

Ollech, Dr. 2t. pam 3. Juf. R., jum Capt. und v. b. Gold, Gec. St. von bemf. . jum Dr. Pt.

v. Stulpnagel, v. Rortfleifch III., v. Bud, bols, über, Cec. Les. von bemi, in ben Etat einrand.

r. Dremit, Benee, Gec. Ets. von bemf., aber ben Gtat einrana.

v. Dieride, Unteroff. von bemf., jum Port. Rabnr. Rebrer, Belbw. von bemf., erhalt bei feiner Ber. abicbiebung ben Char. als Occ. Et.

Bar. v. Doller, Dr. Et. vom 4. 3nf. R., jum Capt. und Comp. Chef.

v. b. Delenit, Odunte, Cec. Ets. von bemf., an Del Lie. in alt in temitt

Deterfen, Untereffe vom 5. 3nf. 9t., jum Port. Abm. 1 ersim om taniese stiete

r. Daffon, aberg. Gec. Et. rom 33: 3nf. Di., aum Dort, Rabnrunffa and talmise Graf Du Deb ern; Gett Bre vom 5. Guire R.,

Schimmelpfennig w be Ope, Gec. Et. vom 1. Suf. Mil, abet beni Etat etirang, nile duit

Joffron, Dr. Et. von der 4. 3nf. D. Garn. Comp., jum Capte, und Chef ber 27. 3nf. Reg. Garn. Comp. gere Deigber Landwehre iniff sie go.

Brauns, Cec. Et. vom 1. Bat. 3. R., jum Dr. Et. Fromm, Cec. Et. vom 2. Bat. b. R., Ralan v. b. Dofe, Gec. Lt. vom 3. Bat. b. R., ju Dr. Ets. 0

Reinhardt, Dr. Lt. vom 2. Bat. 5. R., jum in terim. Comp. Führer.

gunt, v. Colemmer, Unteroff. von bemi., an Bec. Lte., letterer fur bie Capell:

Rries, Seg. Mt. vom & Bar. & Reg von ber 311: Coffler, Batsargt. vom 2. Bat. 2. Garbe 20w. fant. jur Cav. verf. - 110FF01 310FF91 |

Dofern, Rriegeref. von bemf., jum Gec. Lt. v. Berfen, Sec. Lt., julete im 5. 3nf. R., ins 3. Bat. 5. R. einrang.

v. Bangerow, Cec. Et. vom 1. Bat. 10. R., Erfeft, Cec. Et. vom 1. Bat. 21. R.,

v. Arnftebt, Gec. Lt. vom 1. Bat. 27. R., fammt lich ins 2. Bat, 5. R. einraug.

Rraufe, Sec. Et. vom 1. Bat. 32. R., ins 1. Bat.

1. Reg. einrang. Den 12. Dovember.

Dalotte v. Erzebiatowsti, Major vom 32. Inf. R., jum Prafes ber Eram. Com. far Port. Sahnt, und jum Director ber Divif. Schule bei ber 8. Divif.

Repg, penf. Capt. vom 30. 3nf. R., in bie erle. bigte Dr. Ets. Stelle bei ber 4. 3nf. Rate. Barn.

Comp. angeft.

Gerlad, Dr. Et., vorher im ebem. 6. fcblef. 2bm. Di., bei ber 23. 3nf. Rgte. Garn. Comp. angeft. Utfinus v. Bar, Dajor von ber 3., jum Chef ber 11. Inval. Comp.

Detere, Dr. Et. von ber 1., jum Capt. und Abth.

Commbr. bei ber 3. Inval. Comp.

Ledert, Cec. Et. von ber 5. Inval. Comp., jum Dr. 2t. Schrober, Cec. Lt., porber im 9. 2bm. R., bei

ber 5. Inval. Comp. angeft. Bolle, Cec. Et. von ber 5., jur 1. Inval. Comp.

veri. Onbrich, Capt. vom Inval. Saufe in Robnict, ale Commbr. ber 2. 26th. jur 11. Inval. Comp.

perf. Gartner, penf. Capt. bon ber 1. Art. Brig., beim Inval. Saufe in Rybnick angeft.

Den 13. Dovember. Bittid, Dr. Et. von ber 1. Art. Brig., juni Capt, und Comp. Chef.

v. Lesczinsti, Occ. Et. von berf., jum Dr. Et. Bung, Dr. Et. von berf., jum Capt., icheibet aus ber Brigade aus und ale Lehrer bei ber vereinig:

ten Art. und Ingen. Coule bestätigt. Ritider, Capt. von berf., jum Art. Officier vom

Plat in Gilberberg. v. Baftrom, Capt. und Mrt. Officier vom Dlat in Silberberg, in Die 3. Brig. verf.

Arnold, Capt. von berf., jum Major und 5. Stabs Officier bei ber 8. Mrt. Brig.

Drange, Dajor von ber lettern, als Mbtb. Com: manbeur in bie 1. Brig, verl.

B. Abfdiebebewilligungen u. f. m. Den 5. Dovember.

R., mit Denfion.

Den 7. Movember. 26tibefel v. Lemenfprung, Dajor vom 31. 3nf.

R., mit ber Rgtsunif. ohne act. Dienftg., Mus, ficht auf Berleibung einer Garn. Comp. unb. Denfion. Den 9. Movember.

n. Buftenhoff, Capt. vom 13. 3uf. R., mit ber Armeeunif., Musficht auf Civilverf. und mit Penfion. v. Gulifomsti, aggr. Pr. Lt. vom 2. 11. 31.,

Bar. v. Drofte, Pabberg, Gec. Et. vom 11. Suf. R., Scheibet aus.

Laube, Capt. vom 2. Bat. 10. 2bm. R., mit ber

Armeeunif. und Penfion. v. Koschielsti, Capt., gulett im 2. Bat. 23. Lbw. R., erhalt Denfion.

Banfel, Gec. Et. vom 3. Bat. 23. Lbm. R., mit ber Armeeunif.

Dr. Odmars, Batsargt. beim Guf. Bat. 7. 3nf. R., mit Denfion.

Den 10. Dovember. v. Dresty, Capt. vom 28. 3nf. R., mit ber Regimenteunif. ohne act. Dienftg. und Penfion.

v. Rebler, Oberftilt, und Commbr. Des 9. Suf. R., als Oberft mit ber Ratsunif. ohne get. Dienftg. und Denfion.

Den 11. Dovember. v. Gubmerow, Dr. Lt. vom 3. 3nf. R., als

Capt. mit ber Armeeunif. und Denfion. Scheller, Gec. Et. vom 4. Juf. D. mit ber Mr. meennif. , Ansfiche auf Civilverf. und mit Denfion.

Gobbeim, Capt. vom 5. 3mf. R., mit ber Regie menteunif. ohne act. Dienftg. und Penfion. v. Burftini, Cec. Et. von bemf., icheibet aus.

Bei ber Landwehr: .

Prejama, Capt. vom 1. Bat. 3. R., Ludmann, Dr. Lt. von bemf., ale Cape., Rofdorred, Drewello, Dr. Ets. von demf., letterer ale Rittm., alle 4 mit ber Urneeuniform

und Denfion.

Thefing, v. Pehinger, v. Pobewils, Cec. 2ts. vom 1. Bat. 4. Reg.

v. Robr, Ergynsti, Capt. vom 3. Bat. b. R., als Dajor mit ber Armeeunif. und Penfion. Ochnetta, verabich. Capt. von bemf., erhalt Penfion.

Das dieffahrige Berbftmanover bei Berlin. (Sortfetung.)

Disposition

jur bie Oft: Armee jum gelbmanever am 21. Geptember 1832.

Die Oft Armee fteht um Uhr fruh in ber Renderpous : Stellung vor Groß : Biethen, vorwarts ber Caaten, rechts abmarichirt, in folgender Ordnung

um 26marich bereit: bie Apantgarbe,

babinter bas Referve, Cavallerie: Corps,

am Bege nach Lichtenrabe;

die Ifte Infanterie Divifion, bahinter Die Referve, Infanterie, rechts,

die 2te Infanterie Divifion , dahinter die 3te Jufant. Divifion Blinks

besjenigen Beges, ber (Lichtenrabe rechte laffenb) unmittelbar nach Seinersdorf führt. Die leichte Cavallerie Brigabe giebt 2 Geiten ..

Detachements, jedes von 2 Officieren und 40 Pferben, welche noch eine nabere Juftruction erhalten werben;

jur Iften Juf. Divifion 1 Officier und 20 Suf., 1 Officier unb 20 Drag. welche jur Disposition ber refp. herrn Divisionairs geftellt find.

Der Oberft von Deumann rudt mit ber Avantgarbe auf Lichtenrabe vor und nimmt bas Dorf, mofern er es vom Beinde befeht findet.

Bon Lichtenrabe birigirt er fich in ber Richtung auf Beinersborf burch bas Gehbly, welches in ber Sobe von Marienfelbe beginnt und unfern bes Das rienfelde Deinersdorfer Beges aufhort. Das Gros feiner Cavallerie benutt bas offene Belb lines biefes Beholjes, mabtent eine ben Umftanden angemeffene Abtheilung berfelben bie große Chene monden bem Bebolge und Marienfelbe gegen Debetf bin beobi of the line, it indicates after it achtet.

Sobald bie Mrantgarbe Lichtenrabe erreicht bat, fest fich bie Urmee in 3 Colonnen in Darich: Rechte Bligel Cofonne (Gen. Dag. Graf Bran.

bas Cavallerie Corps, & mer is 1.3

auf bem von ber Avantgarbe eingeschlagenen Bege; Colonne ber Ditte (Ben. Lt. Pring Cart von Prengen R. S.);

Die Ifte Infanterie Divifion, din. gene . . . Befervet Infanterie, Inmala S. y

auf bem nach Seinersborf (Lichtenrabe rechts laffend) führenben Wege:

linfe Glagel Colonne (Ben, Majoro b. Braben)

rend bes Bormariches ein fleines Anfauterie Detachement Aber Dahlow und Rlein , Beeren nach Groß: Beeren (welches, fobalb es vormarts Groß, Beeren mit Sicherheit gefcheben tann, ju feinem Truppen theile guructfehrt). Bon Birfholg aus wird ber Gen. Major v. d. Groben bemuht fenn, fich burch bie ihm jugetheilte Cavallerie and Ridin und Brol Beeren Machrichten über ben Feind gu verschaffen.

Bor Beinereborf angelange, bleibe et bem Obert 114 194 (Forfenung folat.) von Deumann überlaffen ju beurtheilen, ob ein

Berfuch ber Avantgarbe auf bag Dorf rathfam ift. Sollte ber Zeind bort nambafte Streiterafte auf geftellt haben, fo wird ibn bie Armee - auf meinen besfallen abjumartenben Befehl - in folgenber 21rt angreifen 3

Dit Afte Infanterie Divifion fchiebt fich in bas. van ber leichten Infanterie Brigate befette Bebolg, um rechts bes Weges von Marienfelbe gegen Ber nered def jum Anguiff worzugeben; die feichte Infan: terie: Brigade Unterfriht biefen Angriff links bes genamiten Beges en Schelon,

-Die Referve: Infanterie entwickelt fich au beiben Seiten bes Brog. Biechen: Beineredorfer Beges, und formire bon dibrer Gront mit Billfe ber Referve Ar: ellerie cine große Batteric; gegen bie feindlichen Erumen am Laufeberge.

Die Breyn 4te und Gre Brigade unternehmen gleichzeitig ben Angriff in ber Direction ihres Bor mariches mabrend bie bte Brigabe binter ber 4ten als Referve folgt.

Meber Die Aufftellung Des Referve Cavallerie Corps behalte ich mir vor ju bestimmen, fobalb bie feinbilden Etreitrafte fich naber entwickeln.

Collee die Armee bei Seinereborf nicht auf nem garbe mit Borficht gegen Ruhleborf vor. Die Ifte auf dem Colonnenwege von Biethen nach Birtholi, und Die Infanterie: Dwisson formiren fich neben Deit en fer bet es mersstade och nichter einer Berton find ben ben bei einer ber Berton fichten ber Berton ficht ber Berton gegen Ausganie bes Dorfes Front gegen Aufgen Der Gen. Major v. d. Groben rutienbet maße borf. Die Ite Infanterie: Dies fich und bie Referese Infanterie ftellen fich hinter bie 2te Divifion, und marten bort meine fernere Befehle ab. Ueber Die Aufftellung bes Referve : Cavallerie : Corps merbe ich

nach Maggabe ber Umftanbe naber beftimmen. 3ch werbe mich, fo lange ber Feind nicht be beutenbe Streitfrafte entwickelt, bei ber Avantgarbe. bann aber bei ber 2ten Infant. Divifion aufbalten v. Braufe.

#### lleberficht

von ber Angahl ber burch bie Furforge ber Konigi. Ministerien im Jahre 1831 fartgehabten Berforgungen von Militairpersonen burch Austellung im Elvildienfte, foweit bem Krieger Minifterio baruber Radricht jngegangen.

| 1)  | Im Reffort des Ronigl. Mini afterii des Innern, Abtheilung far | Unteroff.<br>Gemein |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | Gewerbe u. Sanbels : Ungeleg. 1                                | 90                  |
| -2) | 3m Reffort bes Ronigl. Ministerii                              | 30                  |
| -11 | bes Innern u. ber Polizeine . 12                               | 304                 |
| 3)  | 3m Reffort bes R. Finang Dinift. 12                            | 158                 |
|     | Bei ber Steuer, u. Forftpartie J34                             | 296                 |
| 4)  | 3m Reffort bes R. Juftig Minift: -                             | 129                 |
| 5)  | Bei ber Konigl. Poft Bermaltung 4                              | 40                  |
| 6)  | Bei ber R. Ober Rechn: Rammer -                                | -                   |
| 7)  | Bei bem R. Ceehandl, Inftitute -                               | 4                   |

no word want on the old by many a of the Application and the contract of M. Harris and M. ACCUPANT MAKES NO. 402 WHILE HE WAS NOT THE REAL PROPERTY. do of egige foods and on nd tolk and less miss to the birth 100 min chaff and the con conin den det atte with the last last the last

Berlin, bei E. C. Mittler, unter ber Stechbabn Rr. 3.] is bised embeden to

## Mit Genehmigung Gr. Majeftat bes Ronigs.

# Militair. 28 och en blatt.

### .Ng 860.

Sonnabend, ben 15ten December 1832.

Redattion: ber Ronigl. Generalftab.

Ueberfall und Sturm von Berg-op-Zoom in der Nacht vom 8, jum 9, Matz 1814. (Aus dem Tagebuche des Lieutenants Moodie Dunbar).

Unfer Regiment - bas 21fte ober Ronigliche Rordbritifche Fufilier - befand fich ju Fort George in Garnifon, als ber Befehl jur Ginschiffung nach Solland eintraf. Ber je bie langweilige Monotonie bes Garnifoulebeus erfahren bat, der wird die Freude begreifen, mit welcher biefe Dachricht aufgenommen murbe. Die Ocene ber Ginschiffung werbe ich aber nie vergeffen. Babrend bie Bote mit Goldaten, ber ren Baffen im Conneufchein glangten, vom Ufer obfliegen, fabe man bie Beiber bis an ben halben leib im Baffer ihnen folgen und ihren Dannern vielleicht ein lettes Lebewohl gurufen; andere fagen trofflos und in ftummer Betrubuig auf ben Belfen; manche menbeten fich an die Officiere mit ber Bitte, ibre Manner gut ju behandeln. Als wir jeden Dann an feinen Dlab gebracht hatten, welches fein leichtes Bert mar, gingen wir unter bem Freudengeschrei ber Dannichaft und bem Behflagen ber jurudge bliebenen Beiber unter Cegel. Der Capitain Diron, welcher ben Convop führte, nahm mich an Bord feis nes eignen Schiffs, bie Dachtigall, wo fich auch uns fer Commandeur und fein Abjutant nebft ber Regt mentemufit befanden. Die lettere fpielte mahrend ber Ueberfahrt, fo oft es bas Wetter und die Gees frantheit erlaubten.

Muf ber Hobe von ber Insel Goree überfelt ma einer ber suchtbarfen Sultrm Bit wollten iben wilchen brei Canbbanken, eine vor und zwei auf beiben Geiten, vor Inter geben und erwarteten einen Piloten vom Ufer. Der Entern begann mit

4tes Quartal 1832.

Dann und mann ftromte bie Gee aber bas gange Berbed, und mir thaten bie gange Dacht bin burd Rothichuffe. Gegen ein Uhr Dorgens ging ber Capitain jur Ruhe, und wir folgten feinem Bei fpiel, batten uns aber faum niebergelegt, als ber Barm entftand, eines ber Antertaue fei geriffen. Bir raunten augenblictlich aufs Berbed; es fanb fich aber, bag ber Bind fich ein wenig umgefebs und babei bas Tau etwas ericuttert batte. Dit Tages Unbruch nahm ber Bind allmablig ab, bis jur volligen Bindftille. Ein leichter Debel entgog bas flache Land unfern Bliden und bing über ber See, welche noch febr boch ging. Dach ein ober amei Stunden flarte fich bas Better auf, und mir tonnten nun um uns herumfeben. Aller Mugen fuchten die beiben Transporticbiffe mit unferm Regimente; ba mir aber nichts bavon entbeden fonnten, folgisch wie fein der weinen staten der innehalbe der Greiche der

Buitenflupe / welches Willemfrate beinabe gegenüber

ebenfalls bie Anter marfen. bald) sien dard

lleger Date una machen y bis wir hach biefen Orte iberaufest werden Commen, worauf wir mach Tholen, eine balburgallain Beftingy maticherten, in Dort ftieg auch biedinibete Balfte tobe ! Deginenes wieben lad une "Davi Bransportichiffi auf welchem biefelbe eingefcheffe owing barte Teinem Bech befommend und mar rinbe barati gewefen unterzngebeng aber alactlichers meide bie Eriepen ingipriden emidoon fratson pflie Dadbemlabir biers eine Beitlang mit reinem ruffifchen Datallon gemeinschaftlich in Garnifon gestanben batten, traf Die Darichorbre fat ben folgenben Bag din ifben & Dary 1814). Die Metale auf Berg op Boom welchel in ber nachften Dacht fatt findent follte d mittbe febr geheim gehalten, und es bieg baber / wir fenen noch Mitmerpen bestimmt, mo fcon Gefechte vorgefallen waren. Es mar bei nabe finfter, fale wir in bem Dorfe Salteren, unferm Machtanadrier aufintvafen ameldes nur brei bis vier Genglud Detleft von Berg op Boom entfornt liegt. 3th entiele mein Quartier im einem Dachthofe, unb mar nicht lange bafelbit, ale wier ober finf Offiziere adit 14 Daratildir Royal Scots; Die geraben Beges von Btratfined Famen 7 in ber Dabe einquartiert marbertid Bow Thren erfuhr tcho bag ein Ueberfall von Bengibbe Bodmibin biefer Bladit im Werte fen. Geift nicht trucht, bie Empfiribungen gu befdereiben, welche Dieje Brachriche im mir hervotrief. ! Die Lane war nen ," file mich menigfteris, unt bie Beforquis eines glutlichen Ansganges bei ber befannten Starte ber Reftung imtertich. T. Dagn tam eine gewiffe trube Stimmung; weiche in ben Mugenblicken; bie einem Bofecht porlaugeben, geben leicht befallt. Einer meiner Camerabendi Dac Dired, fagte offenbar von biefem Befühl ergriffen : , Kinder, Diefe Dlacht wird es gu thun gebong umb wir werben uns in biefer Bet nicht alle wieberfeben. " Es icheint bei ibm eine Ahnmig gemefen but fenn, benin er mar unter ben

Da ich von ben genammen Bfigieren erfuhr, bag bie Greunbierompagnie i welcher einer meiner alten greunde, Bentenant Alan Robertson, commanibirte, nur eine Meile entfernt fiebe, fo glaubte ich

Befallelieit, mit ich fabe ibn nie wieber

Beiteigenngogu haben ihninaufgufucheninund bor bem Aufbruch mwines Regimente wieber bargu fenn: Ste ging baber mit ihnen, ba met aber ben 2Beg nicht fannten jafor vertreren wir une Jimidtich erfuhr noch unterivege von einem vorberreitenben Abjutanten. bag bas 21: Regiment fcon auf bem Marfche jum Ungeiff auf einer anbern Ceite fen. Dieg febre mich in große Berlegenheit. I Ging ich meinem Re almente nach, fo ftanb ju erwarten, baf ich baffelbe bei Untenutnif ber Bege verfehlen murbe. Da ich nun winfte, daß bie Ropale fich an ber Spife einer ber Angriffscolonnen befinden marben, fo bielt ich es fitr bas Sicherfte, mich an thre Grenabiercompage rue) Die unter bem Befehl meines Freundes ftanb, arigufchließen, welches ich auch ausführte. Dach bem Berfefen murbe angetreten, Gebitvar ber ftrengfte Defehl, im der größten Stille gu marfchiren.

mam Berg op Boom flegt auf bem rechten Schelbes iffer und bat feinen Damen vom bem Blufchen Boom, welches bier in bie Chelbe fallt und bie Teftmigsgraben mit Baffer fpeift. Das alte Bluge bette bilbet ben Safen, ber aber bei nieberm Baffere ftande beinahe gang trocken ift. Die Dundung beffetben war ber Angriffspunte ber Colonne rechts unter ben Generalen Sterret und Brigabier Bore. Cie beftant aus 1100 Dann vom 1. Regimente (Royal Scots) bem 37. 44. und 91. Oberft Lieute: nant henry mit 650 Mann vem 21. (Royal Scots Fusileers) mar mit einem Cheinangriffe linfe bes Safens, in ber Dabe bes Steenberger Thores, beauftragt. Oberft Bientenant Morrice mit 1200 Dann vom 33. 55. und 69. Regimente folite bie Balle beim Brebaer Thore mir Leitern gu erfteigen fuchen. Eine britte Colonne unter Oberft Lord Probo, aus 1000 Mann vom 1: unb 2 Garberegiment bestebenb, hatte bie Bestimmung, gang um ben Plat berumgte geben und über bas Gis rechts vom Maffertbore eingubringen. Dieg ift nach ber Angabe bes Obere ften Jones; ich befand mich fur meine Perfon bei ber Colonne rechte und fann nur von bem mit Ber wigheit fprechen, mas ich immittelbar beobachtet babe.

Mit frießen gleich Infange nif ein Pieter vom 24. Regimente unter Auspermann Darrad, bet bem ich einen Augenblick blieb, im das Regiment zu erwarten. Da ich es ader inder ankommen fab und die Gebuld verlor, fo lief ich der Colonie, die ich verlassen her vieber nach und vereichten batte, vieber nach und verreichte nie dalt wieber. Nachdem nur das Alusbette des Joonn, voelches wir passen unt pas Alusbette des Joonn, voelches vot passen zu gelangen. Es ist uicht leicht, sich einen Popetiff von dem Außspesigkeite und machen, voelche wir die Durchwatung des tiesen Echannes zu deberwirden datten. Bet fanste beinabe bis an die

Mitte bes Leibed eine und wenn es une gelang eie nen Ruß frei: an befommen, fo fanten wir beim Bor;

ichteiten noch tiefer binein.

Es lagt fich benten, bag wir in Unordnung ger riethen, mabrent wir uns burch diefen Schlamm burcharbeiteten . ber fich wie Bogelleim | an unice finge bing. Die Regimenter geriethen untereinan ber, manche blieben fteden, einige arme Teufels murben niebergetreten und. fanden ichon bier ibr Brab. Deffenungeachtet war ein betrachtlicher Theil ber Colonne fcon burch, als die Sinterften, um fich ju. Heberfreigung biefer Echwierigfeiten gut ers murbigen, in ein lautes Bussa ausbrachen Beueral Eferret, ber fich an ber Opibe befand, mar wuthenb, aber bas Unglich mar geichehen. Die Golenfen ber Beftung bffneten fich und ein Strom von Waffer ibirgte auf uns nieber, die Balle wurden, wie burch bas brillantefte Feuerwert erleuchtet, fo bag man alle Begenftanbe wie bei Tage ertennen fonnte, und ein Rauonens und Rleingewehrfeuer begann, ohne

une jeboch viel gu fchaben.

36 war eben aus bem Didften beraus, als bas Daffer aufam, und machte einen großen Gab, un eine Gisicholle gu erreichen, die in bem Colamme fad. Sier flammerte ich mich feft, bis bas bobe Baffer vorbei mar, worauf ich bas lifer erreichte, und ben Uebrigen nach bem Graben folgte. Der Duntt, wo wir hineinftiegen, mar eine Baften rechts von bem Safen; eine Reihe hoher Dallifaden lief von einem ber Winkel berfelben quer über ben Bra ben.") 11m uns iber bas 2Baffer gu belfen, maren Sturmleitern verfentt, bie uns beim Borgeben langs ber Dallifaben tragen (sapport) follten; benn bieje mufiter mir querft iberfteigen, mobei die Leute eine mber binuberhalfen Die Sinderniffe, auf s bie mir friegen , maren fo groß, bag mir ficher auf bie fem Dinifte gar nicht eingebrungen fenn murben, wenn nicht die Aufmertfamfeit des Reindes glucklicher meife burch ben Scheinangriff: bes Oberften Benry befchaftigt morben mare. 2Babrend wir in ber et mabiten Met vorgingen, fletterte Oberft Muller von ben Ropals auf ber Spige ber Pallifaben fort und rief ben Sinterften gu, baß fie fuchen follten bas Bafferthor au offnen und Die Bugbructe rechts ber abgulaffen; aber feiner fchien in der Gile des Augen blide auf ihn gu boren. Alls ich naber fam, erbet ich mich baju, wenn es moglich mare.

Bei Erfteigung bes Balles erfuhren wir nur geringen Widerftand; ber Feind, von panifchen Edrecten ergriffen, fioh nach ben Strafen und Saufern ber Ctabt, von mo er eine Zeitlang ein giem-

lid), schanfes Fener auf must mutenfrielig Sich fangpelte empa drommig Collecton bon overfchichener Regumper teme, die min mad bem Dafferthave folgeen, welches venichlaffeiteimar. 13 Seacheiland aus johugenishlighten mit einem ogernen merei Ball, breiten Duerriegel. Da wir gan fein Werfzong batten, ifn machten mit verschiedene fruchtlote: Berfuche a Zulegt mahmen mir einen Antauf und rammen alle auf einenatobagegen mobined ber eiferne - Riegel in in aben alliete aufamen brach wie Glas. roenfalle bie Unter marfen.

in Bei biefer Expedition maren, einiga meiner Bente getobter ober vervunder sporbens hale mingieben une ber Bugbrude maberten eimaren buit gwoge mehniger gen bas genen gefchubter Diein Brudenmari fuigem gen und nn bem ifblogen, nechen min leiberud Reibloffe befeftige mi Schimar einfaltig gringe ang glanben, chas fich bas Schlon mie, bem Dojonen mifbreden ließ; nachbern ich faber Aven aber bent lerbeochen hatte. murbe mis endlich eine Ere pour der Bailen gebrache. welche die Truppen ingwischen erfriegen hatten. alleit biefem Bertgengengelang ed amenhalburbata Colof aufaufchlagen, und ich hatte bas Bilicte bie Bructe reifanben batten, traf canfall uginelle gibubdungen

28abrend ich bier beldhaftigt war, formitte Oberft Daller die Ropals auf bem Ballago Line Absheilung bon etwa 150 Mann von verichiebenette Degintentern unter Beneral Stetret, bio linfe wom Dafen beteingetommen fenn mußten, reinigte bie Balle | gegen bas Steenberger Thor bin, wo Dberft Benty ben Scheinangriff gemacht, batte, mid eine anbre Abebeilung vom idi.m Regimente (Inter) Dbierfife Carleton, brang rechts fin ber entgegengeftstem Richting falif bem Balle vor, ohne großen, Abiderfanbilin briabren. Da ich bas Reuer von General Chernet Detaiche. ment am anderif. Gube ider inetabt dorte rund mer murbert, bag baffelbe burch bien Coatt bien baben gelauge mare, ifbellef sich iburchubie Gtrafett, rum jenes ju erreichen, mobeigmir blos ein aberd mei Gol baten folgten benn bienabrigen mafen nach eroffe nung bes Thores mieber nach ben Baften, guwirtiger tebrt. Langs bem Canal foregebend, bet diefen Theil ber Ctabt burchichneibet, Itaf .dir auf einen Mauer mit Chiegicharten und einem There in berfelben. von Coldaten befebt, Die ich fur bie Almfrigen frieft. Beim weitern Borgeben aber toube idmfeanofiich angerufen und erhielt gwet ober bret Conffe. Da ich teinen anbern Weg fabe, über ben Canal ju fom men, als eine fleine Bructe, Die mit mbet Mauer ungefahr in gleicher Linie lag, fo febrie ich nach bem Bafferthore garnet , von beine Oberft: Daillet mit amei ober brei Compagniem feines Regimente Befit genommen hattechlafich berichtete ihmyr bog ich bas Thory nach feinem Unferage, nigeoffnet batte, und was mir fouft in ber Stadt begegnet war. Er no

<sup>&</sup>quot; Die Beidreibung ift nicht febr beutlich. Es war eine fier Jallgatter, um ben Gingang gut foerren.

tirte meinen Ramen, mit ber Bemertung baf er ber feint ein fcharfes feiner auf unfer Truppe, welche fich meiner erinfest worde, inie auf Lome baffelbe mie fallen Rechfeel au beantmaren fich bepagnie mit, um bie Dauer, bie ich ihm befdrieben batte, und bas bigd bigfelbe führende Thor in Der fit ju jehmet. Bir fanben bort einen hattnactigen Biberftund. Dachbein wir aber einige Calveir gegeben batten und uns jum Sturme anschickten, jos gen fich bie Feinde jurud und überftegen uns bas Thor und die Brude.

36 ließ bier bie Compagnie und ging allein über Die fleine Brucke, um ju bem General Cferret ju gelangen, nach beffen Feuer ich mich richtete. Dachdem ich unterwege einigen Patrouilleu aus bem Bege gegangen mar, erreichte ich innerlich ben Dall, 100 bas Reuer mar, ohne einmal in Befahr gemefen ju fenn, bem Feinde in bie Sanbe in fallen. Bu meinem Glud bemertte ich ein Frauenzimmer, Die über eine Labenthur berausfahe. Die arme Derfon, bie nur von irgend einer heftigen Leibenfchaft ger trieben in einer folchen Stellung! bleibeir tonnte, mar blag und gitternb. Gie mar eine Frangofin, inna und von feinem abeln Mengern. 3ch fragte fie nady bem Dete; wo fich bie Englander befanben, welche fie mir fogleich mit ber Sand geigte. 3ch gab ibr white allen Benmobn bie Sand und manichte the aute Brachtl's Mibem ich ber mir von ihr angegebenen' Richnung folgte, erftieg ich ben Ball von innen und erreichte Genetal Cferret's Detafchement.

Der Mond mar min aufgegangen, und obaleich der Simmel trube mar, fo fonnten mir boch giemlich getian fehen yo was um une vorging. 3ch fant bier meinen Aceitib Robertfon mit ber Grenabiercompagnie' pon ben-Robals, and erfubr von tom, bag bas Des tafchement, welches num von bem Samptmann Bu thrie bort (3). Regiment geführe murbe, burch bie Hebermacht bes Reindes auf ber einen Baftei berans getrieben morben fen und nun fich in ber anbern au behanbreit fniche, bie Berftarbung tommen tonnte. Er fagte mir auch, baf General Cterret fcmer ver, mundet und gefangen fen, und bag ber Sauptmann Suthrie leiber von ben weitern Abfichten bes Bener rals feine Remieniß babe. Mittlerweile unterhielt

(Sortfepung folgt)

#### Berichtigung

ber gebrudten Rang - und Quartier - Lifte ber Rbnial Preug. Armee fur bas Jahr 1832.

Rriegs: Minifterium G. 17. Daj. Stein v. Rai mineto ift nicht gur Dienftleiftung fonbern mirt. Slich babet angeftellt.

Barbe: Jager : Bat. G. 61. Regte. Arst Dauli ger bubrt bas Prabifat Dr.

Stee Inf. Regt. S. 74. Dr. Et. Schroetter ift noch ad int. jur Dienftl, beim Iften Commandam banten von Dagbeburg Gen. Et. Br. v. Bade commanbirt.

37ftee Inf. Regt. G. 113. Pr. Lt. Ropp, com. b. Low. Bat. Diefes Regts. (G. 277) hat #2 ererbt. 7tes Buf. Regt. G. 140. Command. Oberft Bar. v. Rheinbaben befist mi.

Ifte Art. Brig. G. 153. Dr. Et. v. Platen bat me ererbt.

2te Ingenieur , Infp. G. 172. Cap. Dientta gen. Baad befibt dha.

2tes 2bm. Regt. 3tes Bat. C. 207. Dr. 2t. Ben: dorff bat wa ererbt.

4res 2bm. Regt. 2tes Bat. G. 211. G. 2t. Stroes bel ift nicht jum 2ten fondern jum Iften Bat. b. Regt. verfebt.

7tes Ebw. Regt. Iftes Bat. G. 216. G. Et. v. Lin: beiner rangirt vor bem G. Et. Reliner. 3tes Bat. C. 218. G. L. Lilienhoff v. Abel:

ftein befibt iewal. 15tes Lbm. Regt, 2tes Bat. S. 235. Can. Bag.

fpihl rangitt vor bem Cap. Ung.

Damen:Regifter G. 324. Dangier ift nicht Garnis fon: fonbern Div. Auditeur; G. 394. v. Berber Db. Et. 53. 61. ift ju lefen: Dajor,

AZOLU and don , fines non beinf., ren be-. Lou bef entbimben. De. ! - ven beinf., juin Rich-

i'es bi, wen bemil, gun Pre-

maffe bud [Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Rr. 3.]

.1 (12: .2 m.C. It may 12 .50 5 million 12 .50 m

# eine meinen Bartuck beschüftlichen "Tollenunden Grunden Bruten gemeint, mit de Franzeigen und geschen milder gemeint, mit de Franzeigen milder

geben batten und une jum Ceneme anichidren. jor ben fich bie Reinde jurud und aberfregen und bie Ther und bie Benice. ा प्रति है। व प्रति का ber gebriffer

3ch ließ bier tie Compagnie und ging 108 200 11-

E 3. 17. Maj C: 111 ju gelangen, nach beifen gener ich mich richtete.

Pr. 21. 00 4: 17

meinem Glift bemerkte ich e iber eine Labenthur berausjabe. Die arme Derjon, Cantin by Turing Sen it. Se at

A. Ernennungen, Beforberungen und Berichungen : Den 26. Movbr.

v. Bulow, Port. Sabur. vom Garbe, Ref. Juf. (Bbw.) Regi., jum 1. Garbei Regt. ju Fuß verf. Den 2. Degbr.

Ulrich, Capt. julegt im 2bm. Bat. 34. 3uf. R. erhalt Denfion.

Den 3. Decbr. v. Daffel, inact. Mittm., julett im 8. Eur. R., erhalt ben Charafter als Major.

Den 5. Decbr. v. Zegelen, Major a, D., erhalt Penfion. 136

Tele Den & Decbr. 100 best Br. Dobna, Gec. Lt. von der 1. n. 2. Schuben 26bth., in ben Etat, 5 20 1 These District

v. Beremordt, Cec. Et. von ber 3. u. 4. Ochuben, Mbeb., über ben Etat einrangirt.

Den 7. Decbr. v. Puttfammer, aggr. Gec. Et. von ber Barber Art. Brig., ale aggr. jum 35. 3nf. Regt. verf. Ramthun, Sahne, Port. Fahnr. von ber 2.,

v. Bais, Port. Fahnr. von ber 4., Saenel, v. Gjamelsti, Port. Fahnr. von der 6. Mrt. Brig., als Gec. Lts. jur 8. Art. Brig. verfest. Den 8. Decbr.

v. Steinwehr, Port. Fabur. vom 26. 3nf. R.,

jum überg. Gec. Lt. Rudolph, Dr. Lt. vom 27. 3uf. Regt., jum Capt. u. Comp. Chef.

Lagerftrom, Sec. Lt. von bemf., jum Dr. Et. v. b. Chevallerie, Sec. Lt. von bemf., in ben Etat, 4tes Quartal 1832.

ar blag und zieternd. Gie mar eine Kranglier-ing und von keinem übeli Acupen. Ich fenete et gant eine gemannen beit genemme band ge abon bemf., über ben Etatieinenung 7 min aft achte v. Seumbkow, Dinet, von demie jim Pout. Tabre. v. Silfa, Capt. vom 31. Inf. Rest? dum statem. Dajor. er Beffe mit ten reifere relegen generall

Bilm, Dr. Lt. von bemf., jum Capte und Comp. Der Mond mar unn aufgegangen, und gled

v. Woldacter, Geg. La pon bemidigun, Ber Etv. C ndaw, Sec. Li von deini, in Den fint bint. o. Frankerg, Unreoff, was dem & 2011. Bor. H. v. Dfan nenderg, Dorg, Jaddin, 1990. John Dist. Mege., Mun. Aberds. Cho. Com. 1990. John Mandall. Mege., Mun. Aberds. Cho. Com. 1990. John Mandall. Distriction of the Com. 1990. John Mandall. Dist

erhalt die Erlaubnig die Armegumform obne get.

Beineberge Dr. Rt. u. Blatmaigrin Erfurt, et bale ben Charafter als Caption ,die

Dr. Brandt, Comp. Chirugus, van 30. Juf, R., dum Bats. Arse des I. Bats, L. Streetow. R. v. Gillern, aggr. Maj. vom 7. Chr. Regt., als etatem. Ctaabsoff, einrang.

v. Billifen, aggr. Dajor von bemf., von bem Berhaltuig als Esc. Chef entbunden.

v. Gansauge, Dr. Lt. von bemf., jum Rittm. u.

Esc. Chef. v. Langenau, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

v. Couls, Gec, Et. vom 8. Eur. Regt., in ben Ergt einrangirt.

v. Quigo will.; Cet. Lt. bom 10. Suf. Regt., uber ben Etat einrang.

v. Dundhaufen, Cec. Et. vom 12. Suf. Rgt., über ben Etat einrang.

Hill groot infinie and in the first the Chair that the Chair street of the chair that the chair

the Bauer, obne feloft eine rettende Cisscholle

Unberfall, mad Gtuem von Berg-op-Zoom in moer Machtenden S, jum 9, Marz 1814.
(Aus bein Taglouthe bes Lieutenants Mooble Dunbar).

Cetteenus)

The maintein auf bein Malle eine Deuge Dolg aufgefrigert, propon wie jogleich Sekrauch machten, wie den Sekrauch machten, wie die Best Bereichte der Bereichte der Bereichte des Gereichte des Bereichte des Gereichte des Bereichte des Bereichte

Die Francisch, mochten, medrese vergebliche Berluche, 2015, aus unfere Estalung, zu, vertreiben, das Geschreis, noomit, sie, sich einen bezeichten, das Geschreis, mochte, uns abse sebensch aufmerfam, und sie, erbeiten, immer eine gute. Dosse Kartatische alse unstein, Biertindstronispsfindern, Juch, biefen mit stes eine Inthetium zum Aussällen bereis um von stesse um International gum Aussällen bereis um Band epiffer List an Do rechtens and a List epiffer List ar New uniformy mission and the Recht epiffer List and List and

and ring Cont Abfchiebebewilligungen m. f. m.

Dra Berbermann, Regtes Arge som 1. Suf. R.,

Onten, Sec. Lt. von der 7. Art. Brig., beibe als Pr. Lts. mit der Armeeunif., alle 4 mit Aussiche auf Lieiwersorgung u. mit Pension. Den 9. Dechr.

Secht, Dr. Et. vom 2. Bat. 2. 20m. R., mit ber Armeeunif.

v. Carffien, inact. Capt. vom 1. Bat. 20. Low. Regte,, als Maj. mit ber Armeeunif, und mit Bethöhalt feines Inact. Cefalts als Penson. v. Kalciftein Stoffen fr. Pr. Lt., Boboll, Gee. Lt. vom 1. Dat. 21. Com. R.

unfre Leute waren bagu se willig, baß sie immer bem Keinde auf halbem Rege eingegengungen, wes halb biefer auch am Eude ichon Kelpe machete, were bie unfrigen ihn auf ben Leus temmen konnten.

Das Beuen bauerte auf beibem Beiten bis mei Uhr Morgens unausgefebe fort; um biefe Beit aber borte baffelbe mandymal langer ale eine balbe Stunde lang gang auf. In einem folden 3mifcheneaume umvilltabrlicher Baffenrube legten fich einige Offitere von ben Anftrengungen erichopit und ben Saite in ihren burchnagten Rleibern übermaltige auf bie Erbe, um fich vielleicht einer ben andern einigermaßen gu ermarmen. Unvermerft fiel ich in einen Buftanb von betanbender Abipannung, mobei meine Ginbil. bungefraft in ben Ocenen ber porganganen Dache berminichmeifte. Das Fener begann wieber, mabrend ich noch lag; bieß, bas Odreien ber Feinbe: und Die Borte berer, die um mich herum maren, fotor nen ben Grund bes Gemalbes ju bilben, auf mel dem bie Ochopfungen einer erhihten Dhantafie ale Babrheit erfchienen. Wie lauge ich in Diefem Buftanbe ber Berdubung, balb ichlafent, balb machend, mag gelegen haben, weis ich nicht; ploblich aber fühlte ich ben Boben unter mir fcmanfen und borte augleich einen Rnall, als ob die gange Stadt von einem Erbeben vericbiungen mirbe, mabrend meine Mugen, von einem bienbenben Lichtschein getroffen. murben. Ein feindlicher Ochug batte unjer fleines Dulvermagagin getroffen und est wat mit ber Dut mition fur Die beiden fcmeren Befdute anfacflogen; Dief Ereigniß vericheuchte angenblictlich allen Ochtat indem une nun nichte übrig blieb, als une mit uns fern geringen Dirteln ju' behaupten, bis Berftar, hung antommen tonnte. Gleich ummittelbar nache ber brach ber Beind, ber uns mahricheinlich gang entmuthigt glaubte, mit einem furchtbaren Beichrei auf uns los, allem wir maren in Bereitschaft und er murde juructgemiefen. Babrend ber Dacht hab ten mir mehreremale Parrouillen abgefenbet, um iber unfre Lage Delbung ju machen und Beiffand ju verlangen, aber feine fam juract, indem fie mahre deinlich unterwegs aufgefangen murben; wir bielten uns beffenungeachtet bis ju Tagesanbruch.

Bu biefer Beit batte bas Feuer in ben anbern Theilen der Ctadt gang aufgehort, woraus wir nag edrich ichliefen musten, ban die übrigen Colomien uruckgetrieben worden fenen. Aber anch abgefeben bavon jeigte uns ichon bas erfte Schimmern bes Tages nur ju tlar unfre biffoje Lage. Der Reind febte une nun feine gange Kraft entgegen; wir hofften indef immer noch, bag er auf bem engen Walle von feiner Heberlegenheit feinen Gebrauch murbe machen tonnen, aber auch bierin wurden mir getaufcht. Die Baften, welche wir inne hatten, mar geraumig, aber unr an der Rebie, mo mir bas Bols bingefchleppt batten, befand fich eine Dedung, mb bort mar unfer gufammengefchmolgenes Sauffein aufgeftellt. Babrent Die Frangofen unfre Aufmert famteit bier burch ein immermabrendes Reuer befcafrigten, ichicten fie eine Abtheilung außerhalb bes Balles berum, welche unfre Baften von außen affetterte und mis auf einmal mit einem unvermurbeten Reuer in Rlante und Ructen begrußte. Boch magten fie indeg nicht, uns mir bem Bajonett anjugreifen, und ob fie gleich burch bie Brufimehr gebeckt maren, jo fuchten wir uns, fo gut wie nidge lich, gegen ihr Reuer an vertheidigen.

Das Gefecht mar jett idrecktich; imfre arnien Emte, bie alles gethan hatten, was man in einer solchen Bagen batten, beat man in einer folgen Lage von Soldvalen verlangen konnte, fielen mir allen Seiten. Auch meinen Grenn Robertjon, murer bestien Defelb ich mich freihvillig gestellt hatte, fiaf die Riche. Ich hatte gerade Zeit, ju ihm binipulaufen und fand ihn betaubt von einer Bundem Kopfe, als insser topferer Unfahrer Beredt jum Adetange gad. Kaum hatten wie einige bundere Chritt jurichtgelegt, als ber arme Guthrie auch eine Bunde in dem Bende erfisse, seines Geschofe berandte. Der Fasch verfolgte inns mit einem lebbaften Feuer, jedoch int inter gewissen funfernung. Bit hatten bie Soffi-füre mitternung. Bit batten bie Soffi-

All Die dummfolgeribe Scene Swato graufami, ibber alle Befdreibung. Der Canatihatte auf Geiben Bel ten habe gemanerte Manber plininter Mittel beffelben lag ein fleines bollandtichen Schriff; welchet mitelet nem Jan auf ber anbern Cette befeftigt mar. Ung chen. Manche mavely auf Diele Weife ichon bis auf bas jenfeitige Ufer getommen mugren fich labet ba fie burch bie Redoute am Deafferthof abacidintren maren, ergeben. Die Golbatenis febienen inhmg fund gar ben Ropf ju verlieren Tobaid fich fich eingefolof. fen faben, und fprangen mie! ben! Denfen itmi fber Sant ins Maffer, obne felbit eine rettenbe Gisicholle abymmarten. Dan borte nichts als bas Dachhiffer Schreien ber untergebenden Colbaten undubas Bande gen ber Reinbe, melde entichloffen ichernen bine ben bittern Reld der Dieberlage bis auf Die Befen lee ren ju laffen.

burch die conwigniche Malecingung der giffenber of ihre ungernehenden Comediciff warfen, boch tei-Goldaten mit niedergegegen nie konnte mit nier einen Augenblic duran bachte und beigufteben. mit ber Rraft, welche bie Bergweiflung gab, losmachen. Doch in Diefeit Aufenblic tann iet nicht ohne Schalbert baran beuten, bas jie Cilfteractung mir gur Rettung meines eignen Lebent ju thun gebot, mabrend ein Ungludlicher fich an meine Rleiber bing. Dir baucht, ich febe noch feinen fterbenben Blid, und bore fein Bilfefleben, ale er auf immer

3ch blieb nun ungeftorter Eigenthumer ber Gier icholle: boch mar ich von benen, welche ins Baffer gefprungen maren, niche be feinige Moburthembei fahren, fo wie ihnen bie Smifff genfaimen in mit fanten. Buleht blieben außer mit noch etwa brei ober vier ührig Rahrent biefer Beit febe ber Gein fein Reuer auf une fort, und ich fabe einen ober mei in meiner Dabe im Baffer tobe friegen. Gin jeber mar fo febr mit feiner eignen Rettung befchaf. tigt, bag, obgleich manche einen Blick voll Ditteib

Unfre Soffnung mar am Enbe fo gefchmunben, baf er fogge aufhorten, bie angurufen, welche auf ben Islowllen bei une borbefamen. Allem bie Bor-febung hatte Jemand aufbewahrt mit einem Bergen, welches fur bas Unglack feiner Mitgefcopfe empfind licher mar ale fur feine perfonliche Sicherheit. Die lette Derfon, welche bas Schiff in ber von mir beformbenen Beife erreichte, war ber Lieutenant De Dongal vom 91. Regimente. 3ch hatte im Bor beigebit feine Aufmertfamteit auf mich gezogen, und Er thatte mir feiner Wiffand verfprochen, fobalb er bas Schiff erreicht haben murbe. Er marf mir ein Touran, aber ich war fo fcwach und vor Ralte fo erftarrt, bag es meinen Fingern entichlupfte, bar auf reichte er mir ein boppeltes, welches ich unter die Arme nahm, und fo gelang es ibm, mich unter Beiftanb eines Berminbeten an Borb gu gleben. (Schluf felat.)

- dunibilities. -

S 11.18

1 Files, 4 (1.

ा रहे राज्य प्रवर्तने । स्थानिक स्थानिक

DIL 1811 -

CHE I v. Breebeneburg, Unteroff, von bemt, jum Dor mid6% e. Silliesheim, Unteroff, vom 39, Inf. D. beerantenberg, Cec. ft. vom 1. Cur. Reot enermie terb mit e ? 15. 17 m 100 r 11, Cec. Et. vom 4. Smf. 94. bese n. din ibifen, Dr. Lt. com 6. Duf. Regt., gur Tren. u. Gec. Chef. Stotomann, Ger. Et. von bemf., jum Dr. Et. ber r Recemit IL, Cec. 2t. von bemf, ubr ben Ctot einrang, 3. Arenftorff, Pr. 2t. com 2. ulan. Regt., we Ritim, H. Coc. Chef. o, b. Banden, Gec. ft. von bemi, jum Dr. Pt. mer .819 .: anarnis "imed nou hBerito, Meliedie: Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.1 1.35917 3uf Bei ber Lanbmehr: Den 13. Decbr. Dechmenn, Cec. ft. vom 3. Bat. 11. 9. 1 Bet 6, R. einrang, en fer ftr. gt. vom f. Bat. 18. 24., jum -.011 . . annibull inner conformed, Pr. St. vom 2. Bat, b. St., jen-" ver. u. Comp. Gabrer. over Ser Et. von beinf, gum Pr. Lt. - in finen, Capt. von bemi, ine 1. Pat. . . [ 12200, 2 ct. 2t. nom 3. Bat. 18. 24. jui " - " Onibilet, Capt. vom 1. Bat. b R. : ; ב נו פניובמתם.

### Mit Genehmigung Sr. Majestat des Königs in ungade

### mar ber Rraft, melde bie Bergweiffung aab, loeman mabrend ein Ungludlichlicher fich en meine geleiber

## 862. und fore fein Biliefichen, als er auf Bed.

nolle: bod mar ich ven benen, melde me ?" im Connabend, den 29 ften December 1882.in ,usrach engenen in

Redaktion: der Roniglu Generalfiab. bis und i von of insolation in der Roniglu Generalfiab.

Perfonal Beranderungen in Der Armee, anist tim ich an and in

#### A. Ernennungen, Beforberungen unb Berfebungen :

Den 13. Decbr. v. Rodrib, v. Stal, überg. Sec. 2ts. vom 6.

Inf. Regt., über ben Etat einrang. Bar. v. Bonigf II., Gec. Lt. von bemf., jur Dienftl.

bei ber 6. Art. Brig. command.

v. Langermann, Port. Fabnr. von bemf., jum 7. Inf. Regt. verfebt.

Oduler, gelow, von bemf., erhalt bei feiner Ber-

abichiebung ben Charafter als Gec. Et. v. Califd IL, v. Gellhorn, Cec. Lts. vom 7.

Inf. Regt., über ben Etat einrang. v. Rempsti, Raifer, Deben, Cec. Ets. vom 18. 3nf. Regt., besgl.

v. Bacfeler, Port. Fabnr. vom 24. Inf. Regt., jum Raifer Frang Gren. Regt. verfett. v. Trestow, Sec. Lt. vom 7. Juf. Regt., über

ben Etat einrana.

Den 14. Decbt. v. Tlud, Cec. Et. vom 10. Inf. Regt., einrang. v. Rabgifc, Gec. Et. vom 11. Inf. Regt., desgl. Braf Dadler, Gec. Et. von bemf., besgl. uber

ben Etat. Jannal, Dr. Et. vom 22. 3nf. Regt., jum Capt.

u. Comp. Chef.

v. Rleift, Dec. Et. von bemf., jum Dr. Et. v. Londer, v. Bintler. Unteroff. von bemf., gu

Dort. Rabnr. v. Luttib, Gec. Lt. vom 23. 3nf. R. jum Dr. Lt.

v. Ennder, Port. Fabnr. von bemf., jum Gec. Et. Ates Quartal 1832.

tette baß, obgleich mauche einen Bild bil Pilit. v. Friedensburg, Unteroff. von bemf., jum Dort. Rabnr.

rent Reuer auf und fort, und ich jabe emen ober

v. Bullesheim, Unteroff. vom 38. 3nf. R., besgl, v. Frantenberg, Cec. Et. vom 1. Edr. Regt. über ben Etat einrang.

Dir baucht, ich febr noch

v. Domsborff, Cec. 2t. vom 4. 3hf. R., beegl. v. Zamabity, Pr. 2t. vom 6. Suf. Regt., jum Rittm. u. Esc. Chef. Rothmann, Cec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

Bar. v. Reiswis II., Cec. Lt. von bemf., Aber ben Etat einrana. v. Arenftorff, Dr. 2t. vom 2. Ulan. Regt., jum

Rittm. u. Esc. Chef. v. b. Landen, Gec. Et. von bemf., jum Dr. Et.

w. Eterenthvilall, Geriet, von bemf., einrang.

#### Bei ber Landmebr:

Den 13. Decbr.

Brachmann, Cec. St. vom 3. Bat. 11. R., ins 1. Bat. 6. R. einrang. Rugler, Dr. Et. vom 1. Bat. 18. R., wm int.

Comp. Subrer. v. Carlowis, Dr. Et. vom 2. Bat. b. R., jum

Capt. u. Comp. Fubrer. Richter, Gec. Lt. von bemf., jum Dr. Lt.

Bar. v. Ronia, Capt, von bemf., ins 1. Bat. 7. Regte. einrang.

Graf Logau, Gec. Lt. vom 3. Bat. 18. 9., jum Dr. Et.

Bar, v. Schrötter, Capt, vom 1. Bat, b. D., ins 3. Bat. einrang.

v. Anger den Sant Band Ball Rod, Set. fr. Som 2. Bal.

7. Regts. einrang.

v. Baycjed, Dr. Lt. vom 3. Bat 22. 9., ine 2.

Dat 13. Decht.
v. Piffaron, Din Sch. 34. 34. 34. 34. Etebewis, Majer vom 1. Inf. R., als Obrfitt. Rrebran Fife Pt noon orng, Jus 2 Dat 19 3

The real field of the state of Rache vollkommen

De la constant de la

tragen,

riagen.
v. Mebert frugerer Tabne vom til Inf. R., in Robert ber bet bet Prufung beweifenen guten Kalumille und seiner rabminden Jubrung, bei De Adjuniste, des Eener eldentiegen Fabrung, bel De.
muliging, des Zengtites auf Reffe, gleich zum
Ze "Kriegen", des Zengtites auf Reffe, gleich zum
Kriegen", des Schlows", Deer Abhre, vom tsten
Garbe R. W. Tall, u. agar. See. Le.
Selffelt, Port. Fabrit, vom Kaiser Mexander
Orch R., sinn agar. See. Le.
D. Do 10 mer. Port. Jahrt, vom Kaiser Franz Gren.

R., besgl.

v. Berge, Unteroff, von beimf., jum Port. Sibur. ale aggr. Cer, Er, jur 2. Garte , Inval, Comp.

r. Mappard, Gren., jum Port. Sahne. bei bem

etfletti, Se. L. veil bemf., ale aggr. sum 19. Inf. R. vetf. v. Kall, Sec. 2t. voil bemf., beogl. 3. 29. Inf. R.

Die Porteper Sahnriche Graf Baffe wis, vom Regt. Garbe ba Corps, v. Bwch , vom Garbe. Cit. R., v. Brebow, wom Garbei Suf. R., Braf Geolberg Bernigerobe, v. Rappard, pom 1. Garbeill. (Low.) R., Ju Cec. 2ts.

#### B. Abicbiebebewilligungen u. f. m.

Butborff, Gec. Et. von bemf., als Dr. Et. mit Musficht auf Civilverforgung, ber Armeenniform u.

Denfion. Manradi, Badem, vom 3. Caritt., als Ger. Lt. mit Musficht auf Anftellung bet einer Juval Comp.

und mit Denfion. v. Berg Cec. Lt. vom 5. Car. R., scheibet aus. v. Bebell, Cec. Lt. vom 1. Drag. R., besgl.

v. Binterfeid, Dajor von bemf., als Oberftlient. mit Peufion und ber Ratsunif. ohne act. Dieuft; Bille, Gec. Lt. von ber 7. Juf. R. Garn. Comp., mit Unsficht auf Auftellung bei einer Juv. Comp.

und mit Penfion.

Den 14. Decbr. v. Maltis, Cec. Et. vom 25. Juf. R., mit Peuf. und Aussicht auf Unftellung bei einer Barn. Comp. v. Bergeele, Port. Tabur. vom 4. Drag. R., ale

Grolmann, Major vom 9. Buf. R., mit Penfion und ber Rigtennif. ohne act. Dienfti.

Bude, Cec. Et. von ber 11. 3nf. R. Garn. Comp. mit Denfion.

#### Bei ber Landwehr: Den 13. Decbr.

Od mid, Cec. Lt. vom 3, Bat. 1. R, als Pr Lt. mit ber Armeeuniform und Penfion. v. Vortating, Cec. Lt. vom 1. Bat. 4. R., mit

v. Banthier, Cap. vom 1. Bat. 5. R., ale Diar

jer mit Penfien und ber Regtenniform ohne act. Dienftz.

Francte, Dr. Et., voher im 2. Bat. b. R., erhalt

Choly, Pr. Et. vom 1. Bat. 6. R., mit ber Mrmeenniform.

Berrmann, Capt. vom 1. Bat. 7. R., mit ber Armeenniform und Denfion.

Lange, Cec. Lt. von beinf., mit ber Armeeuniform. Edarb, Sec. Lt. vom 3. Bat. 7. R., auf unbeft. Beit mabrent bes Friedens vom Dienft entb.

v. Briefen, Cec. Et. vom 2. Bat. 18. R. Den 14. Decbr.

Rranfe, Dr. Et. vom 1. Bat. 10. R.

hornig Jadel, Rober, Cec. Ets. von beinf.

Bar. v. Etradiwit Been Et., vom 3. Bat, 11 M. Bolcers, Capt., vom 2. Bat. 28. R. And . 10080 . 10080 Maurer, Sec. 20. vom 3. Dat. 29 R. 10 1170 als Oberft mit Penfion. and 1 moy

R. icheiber aus als Pr. Er ifff v. Erevenit, Dert Sabne vonftagnibint fdeibet ans. Regte. einrang.

Ueberfall und Sturm von Berg-op-Zoom in der Racht vom 8. gum 9. Marg 1814. 75 11m Mus bem Tagebuche bes Bleutenants Moodie Dumbar)

IS THE PRINCIP

Cachtuff 1

36 bin es nicht vermogenb, ber Denfdlichfeir und Berachtung aller Befahr hinlangliche Berechtig ten widerfahren ju laffen, welche unjer grofmitbiger Ofreier bei biefer Gelegenheit an ben Lag legte. d leiftete ihm Beiftand, um zwei ober bret anbre Colbaten in retten, die noch auf bem Gife bingen, mb erhielt dabei einen Cong durch die Bruft. Babrend biefer gangen Beit befchof uns ber Beind maufborlich vom jenfeitigen Ufer, welches nicht iber prieden mit bem, mas er bereits fur mich gethan batte, bestand mein gutherziger Freund auch noch berauf, mir aus bem Schiffe gu helfen; allein ich wollte es nicht gugeben, bag er langer bem feinblichen femer ansgesett bliebe, woburd bas Berbed icon mit Tobten und Bermundeten gefüllt mar, und D'Dougal war gludlicherweise noch unverfehrt. Da er fabe, baß ich ihn nicht meiter befdmeren wollte, verließ er bas Chiff, und ich flieg in ben Raum binab, wo ich ben Lieutenant Briggs vom 91. Reeimente mit einer Schweren Buibe burch bas Ochuls inblatt antral. Der Boben ftanb unter Baller, weil bas Chiff led geschoffen war. Ich sehre mich im gegeniber und juchte meine Winde mit bem Salstuche fo gut als moglich ju verbinden. Dein Befabrte litt fo febr an feiner Bunde, bag wir nur

mig Worte mit einander mechfelten. 3d verfiel in febr trubes Dachbenten über bie Greigniffe ber vergangenen Racht. 3ch habe wohl nicht nothig gu fagen, wie bitter und bemuthigend bie Erinnerung daran mar. In biefe melancholifden Betrachtungen vertieft, Die von Zeit gu Beit durch tinen Ceufger meines Befahrten unterbrochen murben, verfioffen einige Stunden, mahrend das Baffer im. mer bober und bober flieg und mir am Ende bis m die Mitte bes Leibes reichte, fo bag ich gezwun: gen mar, ben 2rm in die Sobbe gu halten, weil bas Balumaffer mir Ochmergen verurfachte. Gludlicher meife gerieth bas Chiff bei eintretender Gbbe auf ben Grund. Da nun an ein Entfommen gar nicht mebr au benten mar, fo faben mir es im Bangen

Sauczed, Pr. 2t. vom 3. Bat 22. 31.

als ein Silat au, unite damalije diel tage unter bie Kriegsgesatigenichaft au verrausden. Was Zuer darte gant aufgebert, woo die Krani-sofen schwiere nun mit der an inne gestorimenten Bache vollkommen bestiedigt. Da gas tein unterstein gangsplag in den Nahe pranty de kurden wir an Ereiten über die Battle niellige sann in Ste wunschungen von feiner Ceite in einem Singe uns 36 fand mich baburch Tebr ergnicht, inbeffen machte es boch in bem Buftande von Erichtefinig worth Birfung, als ob es Biet gewelen roate,

Der Anblick ber in beu Spafen Aigeaben Tobten, fowobl von finfrer ale ber feinblichen Seite, war in ber That sehr melanchelisch jung hatte ich auch einen Angenblick vergellen fehrett, beie bie Sachen für uns dermalen sanden, so gestellt bei beständig burch die halb einkelenken Alamigne un-jere Soldaten baran erinner werden. Im Solda fand ich einen Officier von weinem Regimeine; ber am Thor ftebend in Giefingenfagt, geratben mar. Mein Gesicht mat pon einem Dafdietlit, ben ich von einem unter Leute berammen gatte, fo mit Blute beflectt, bag er Dabe batte, mich ju erfennen. Da ich langs ben Betten binging, fo er fannte ich auch meinen Freund Robertfon, beit to, tobt auf bem Plage liegend verlaffen batte. Luger ber Wunde am Ropfe hatte er, nachbem er fichon ge fallen mar, noch eine in Die Bruft erhalten.

Dadbem ich mid in bas mit angemiefene Bett niedergelegt batte, beging ich eine Cimplicitat, Die ich nachher Belegenheit genug batte ju befeuen. Ich eutfleibete mich gang und übergab meine Rlet. bungoftude einem Aufwarter jum Trodnen, babe fie aber nie wieber ju Beficht befommen, Jo bag ich bie brei Tage, welche ich in Berg.op, Joom als Bes fangener verweilte, im Bette jugubringen genothigt mar.

31: bem Laufe bes nachften Tages tam ein frangbilicher Gergeaut mit einer Officierefcharpe breit um ben Leib gebunden in bas Spital und rabmte fich den Offigier, den diefelbe gebort, eigenhandig niebergeftredt ju haben. 3meimal bes Tages tamen gwei Aufwarter mit Gimern, in beren einem fleine Stude gefochtes Reifch maren, bas die Mergte fur Pferbefleifch ertiarten; ein zweiter Gimer enthielt eine Art Late, bie fie Suppe nannten, und ein brit ter Onten Brob. 3m Borbeigeben murbe mit einer Gabel ein Stad Fleisch auf jedes Bett gewor, fen, und ber Rrante batte bie Babl gwifden Rleifd und Brob ober Suppe und Brob, indem man es für überfluffig bielt, ihm alles augleich au reichen. Die in meinem Leben bat mich etwas mehr gequalt als biefe Alternative. Der bestanbige Durft machte, bag ich immer nach Cuppe verlangte, mabrent ber Beighunger mich antrieb es eben fo oft ju bereuen. Bir wurben bier von unfern eignen Bunbaraten gepflege, bie uns mit aller moglicher Gorgfalt ber banbelten.

Unterbeffen war mit bem frangofischen General Biganet wegen Muswechselung ber Befangenen eine

Mebereinfunft getroffen worben, in beren Folge bie lebten ber vermunbeten Befangenen am britten Tage ju Bagen nach Rogenbaal transportirt murben. Bei Diefer Belegenheit mußte ich von einem Cole baten ein Daar Pantalons borgen und einen Rod von meinem Rachbar, bem gahnrich Martial vom 55. Regimente, welcher größer von Datur mar als ich, fo baf ber Rod mir beinahe bie gangen Beine bebectte. 3ch machte baber bei meinem Austritte aus bem Spital im Bangen eine fehr trautige Ri. gur. Dein Cjato und meine Chube maren indef bem Schicffale meiner übrigen Rleibungeftuche ent gangen, fo daß bie Gache mobl noch batte folim mer fepn fonnen. Aber meine Bebulb murbe noch auf eine andre unerwartete Probe geftellt. Der alte Spisbube, bem ich meine Rleiber jum Erodnen übergeben, hatte bie unerhorte Unverschamtheit, De sablung fur bas mir fatt meines eignen burchnaften gelieferte Spitalhembe gu verlangen. Diefe Bemife fenlofigfeit brachte mich fo auf, baf ich ibm mabr icheinlich eine handgreifliche Antwort ertheilt baben murbe, wenn meine einzige bifponible Sand nicht in biefem Augenblicke beschäftigt gewesen mare, meine Pantalons ju halten. Gladlicherweise fam mir mein Freund Campbell ju Bilfe und befreite mich von biefem alten Bamppr.

[Berlin, bei E. S. Mittler, unter ber Stechbahn Dr. 3.]

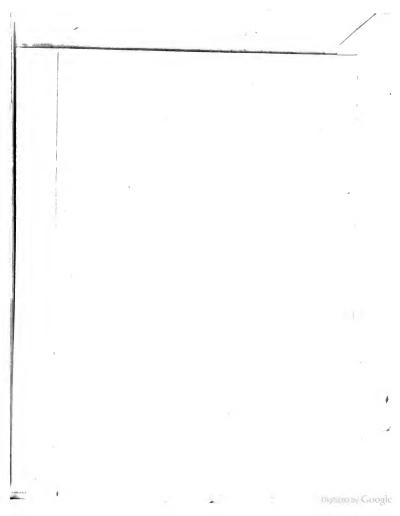

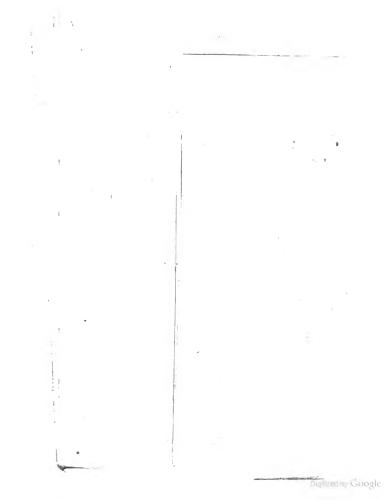

J.

Google

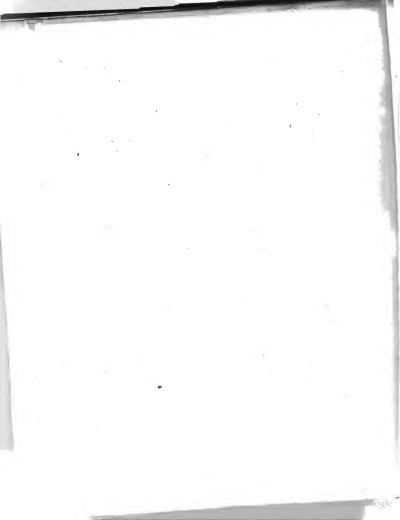

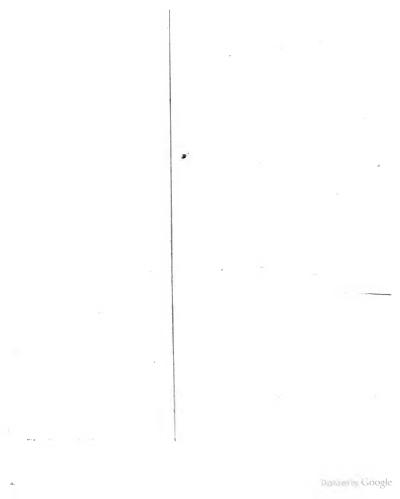

Car



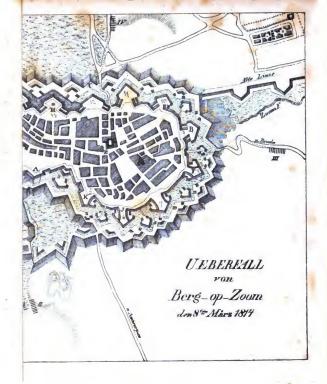

Bayerische Staatsbibliothek München

## bei Rathenow mi 1675 .



Seb. Simmel & Cahn



